ONIV.OF TORONTO VBRARY



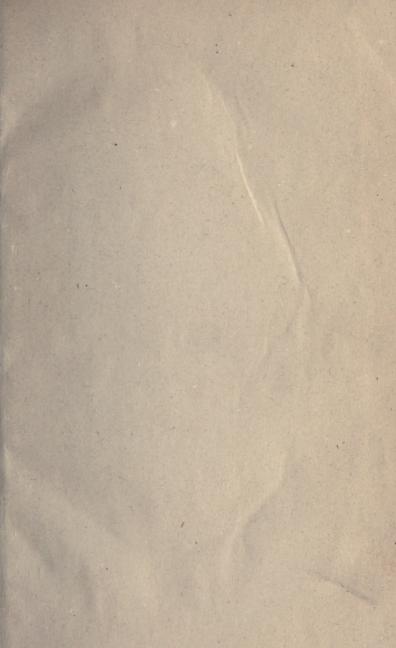



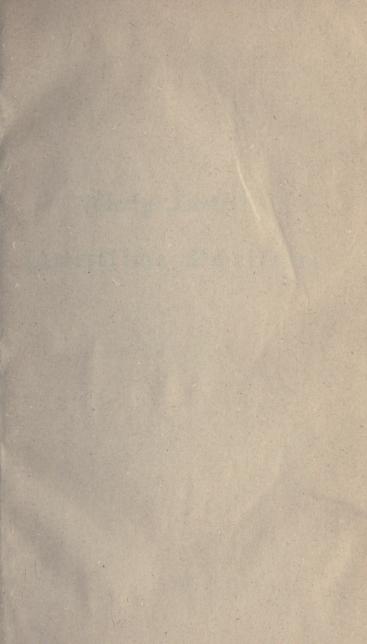



# Georg Forster's fåmmtliche Schriften.

Dritter Banb.

Ceorg Forster's fammtliche Schriften.

Oritter Band,

1733A

# Georg Forster's sammtliche Schriften.

Herausgegeben von dessen Tochter und begleitet

mit einer Charakteristik Forster's

von

G. G. Gervinus.

In neun Banben.

Dritter Band.

Unfichten vom Nieberrhein, von Brabant, Ftanbern, Holland, England und Frankreich im April, Mai und Junius.

Leipzig:

F. U. Brodhaus.

1843.

Assi

#### Group Foreter's

#### sammtliche Schriften.

Dergusgegeben von Lessischen Erchter

mir einer Charakteriffit Forfier &

G. Gerginns.

In neun Banden.

26/11/90

Leivile: A. Branbaus

1848.

### Inhalt des dritten Bandes.

377

PARK HEXE

Unsichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich.

|        | Erste Abtheilung. | 7     |
|--------|-------------------|-------|
| I.     | Boppart           | . 3   |
| II.    | Unbernach         | -     |
| III.   | Rôln              | . 15  |
| IV.    | Ròin              | . 26  |
| V.     | Duffelborf        | . 33  |
| VI.    | Duffeldorf        | . 42  |
| VII.   | Duffelborf        |       |
| VIII.  | Duffelborf        | -     |
| IX.    | Nachen            |       |
| X.     | Nachen            |       |
| XI.    | Luttich           | . 115 |
| XII.   | Lowen             | 145   |
| ХШ.    | Bruffel           | 159   |
| XIV.   | Bruffel           | 166   |
| XV.    | Bruffel           | 174   |
| XVI.   | Bruffel           | 180   |
| XVII.  | Bruffel           | 209   |
| XVIII. | Bruffel           | - 227 |
| XIX.   | Lille             |       |
| XX     | Untmarran         | 248   |

| `      |                                 | Seite |
|--------|---------------------------------|-------|
| XXI.   | Untwerpen                       | 274   |
| XXII.  | Untwerpen                       |       |
| ххш.   | Saag                            |       |
| XXIV.  | Saag                            | 307   |
| XXV.   | Umfterbam                       | 318   |
| XXVI.  | Umsterbam                       | 328   |
| XXVII. | Helvoetsluis                    | 342   |
|        | 3weite Abtheilung.              |       |
| I.     | Lonbon                          | 357   |
| II.    | Reise nach Windsor. — Stough    |       |
| III.   | Reise in bas Innere von England |       |
| IV.    | Ruckreise von England           | . 441 |
|        | Anhang.                         |       |
| I.     | Geschichte ber Runft in England | . 447 |
| II.    | Artistische Notizen             | . 499 |

320

#### Ansichten

pom

Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich,

im April, Mai und Junius 1790.

#### (C = 3 (D i 7 )) (C = 3)

which is another open of the second

STATE OF SHARE THE

Ich war eben im Begriff, unserer Philosophie eine Lobrebe zu halten, als mir einsiel, daß im Grunde wenig dazu gehort, sich in ein Schickfal zu sinden, welches Deinem Reisenden noch Feber, Dinte und Papier gestattet. Behaglicher ware es allerdings gewesen, Dir alles, was ich jest auf dem Herzen habe, aus Koblenz und in der angenehmen Erwartung einer süsen Nachtzuhe zu sagen; daser sind Abentheuer so interessant! Ein gewöhnlicher Reisender hatte das Ziel seiner Lagesahrt erreicht; wir sind der Stunden Weges diesseits desselben geblieben.

Es war einmal Verhängniß, daß es uns heute anders gehen sollte, als wir erwartet hatten. Statt des herrlichen gestrigen Sonnenscheins, mit dessen Fortdauer wir uns schmeicheten, behielten wir einen grauen Tag, dessen minder glänzende Eigenschaften aber, genau wie man in Romanen und Erziehungsschriften lehrt, das Rügliche ersette. Denn weil der Zauber einer schönen Beleuchtung wegsiel und der bekannten Gegend keine Neuheit verleihen konnte, so blied uns manche Stunde zur Beschäftigung übrig. Auf der Fahrt durch das Rheingau hab ich, verzeih es mir der Nationalstolz meiner Landsleute! eine Neise nach Borneo gelesen und meine Phantasie an jenen glühenden Farben und jenem gewaltigen Pflanzenwuchs des heißen Erdsstrichs, wovon die winterliche Gegend hier nichts hatte, gewärmt und geladt. Der Weindau gibt wegen der krüppelhaften Figur der Reben einer jeden Landschaft etwas Kleinliches; die dürren Stöcke, die jest von Laub entblöst und immer steif in Keih und Glied geordnet sind, bilden eine stachliche Dberstäche, deren nüchterne Regelmäßigkeit dem Auge nicht wohl thut. Hier und dort sahen wir indes doch ein Mandel= und ein Psirsschdaumchen

und manchen Krubfirschenstamm mit Bluthenschnee weiß ober rothlich überschüttet; ja felbst in dem engeren Theile bes Rhein= laufe, zwischen ben Bergkluften, bing oft an ben kablen, burch Die Rebenstocke verunzierten Kelswanden und Terraffen ein fol= ches Kind bes Frublings, bas schone Soffnungen auf bie Bufunft in und weckte.

Nicht immer also traumten wir und in ben ewigen Com= mer ber Palmenlander. Wir fagen stundenlang auf bem Berbeck und blickten in bie grune, jest bei bem niedrigen Baffer wirklich erquickend grune, Welle des Rheins; wir weibeten uns an bem reichen, mit aneinander hangenden Stadten befaeten Rebengestade, an dem aus ber Ferne her einlabenden Gebaube ber Probstei Johannisberg, an dem Unblicke bes romantischen Maufethurms und ber am Felfen ihr gegenüber hangenden Barte. Die Berge bes Niederwalds marfen einen tiefen Schatten auf bas ebene, spiegelhelle Becken bes Fluffes, und in biefem Schat=' ten ragte, burch einen zufälligen Sonnenblick erleuchtet, Satto's Thurm weiß hervor, und die Klippen, an benen ber Strom hinunterrauscht, brachen ihn malerisch schon. Die Noh mit ihrer fuhnen Brucke und ber Burg an ihrem Ufer glitt fanft an ben Mauern von Bingen binab, und die machtigeren Kluthen bes Rheins sturzten ihrer Umarmung entgegen.

Bunderbar hat fich der Rhein zwischen ben engern Thalern einen Weg gebahnt. Raum begreift man auf ben erften Blick, warum er hier (bei Bingen) lieber zwischen die Kelswande von Schiefer fich brangte, als fich in bie flachere Begend nach Rreuznach hin ergoß. Allein bald wird man bei genauerer Un= tersuchung inne, daß in dieser Richtung die ganze Flache all= malia fteigt und mahrer Abhang eines Berges ift. Wenn es bemnach überhaupt dem Naturforscher ziemt, aus dem porban= benen Wirklichen auf bas vergangene Mogliche zu schließen, fo Scheint es benkbar, bak einst bie Gewaffer bes Rheins por Bin= gen, burch die Gebirgsmande gestaucht und aufgehalten, erft hoch anschwellen, die ganze flache Gegend überschwemmen, bis uber bas niveau ber Felfen bes Bingerlochs anwachsen und bann unaufhaltsam in der Richtung, die der Aluf noch jest nimmt, fich nordwarts barüber hinsturgen mußten. Allmalig wuhlte sich bas Waffer tiefer in bas Kelfenbett, und die flachere Gegend trat wieder aus demfelben hervor. Dies vorausgesett mar viel= leicht bas Rheingau, ein Theil ber Pfalz und ber Bezirk um

Darmstadt einst ein Landsee, bis jener Damm bes Binger Felsfenthals überwältigt warb und ber Strom einen Abfluß hatte. Der ftarkere Bein, den bas Rheingau hervorbringt, wachst

nicht mehr jenseits der Enge von Bingen. Die Nichtung des Fluffes von Morgen gegen Abend durch das ganze Rheingau gibt den bortigen Rebenhugeln die beste Lage gegen den Strahl ber mittaglichen Sonne, und die Geffalt bes oftlichen Gebirges, das auf seiner Obersläche beinahe ganz eben ift, trägt vieles zur vorzüglichen Wärme dieses von der Natur begünstigten Thales bei. Der Nord = und ber Oftwind fturgen fich, wenn fie uber jene erhabne Flache herstreichen und an ben Rand derselben fom= men, nicht geradezu hinab, sondern außern ihre meiste Kraft erst auf der entgegengesetzen Seite des Flusses; das Thal un= mittelbar unter bem Berge beruhren fie faum. Bas fur Ein= fluß die mineralischen Bestandtheile des Erdreichs und die Berschiedenheit der Gebirgslager auf die Eigenschaften des Beins haben konnen, ist noch nicht entschieden. Je weniger man über diesen Punkt weiß und bestimmt wissen kann, desto weiter treibt die grubelnde Hypothesensucht ihr Spiel damit. Hier darf sie sich keck auf ihre empirische Weisheit berufen; denn sie kann fich vor Widerlegungen wenigstens fo lange ficher ftellen, als man nicht Erfahrung gegen Erfahrung aufzuweisen hat. So viel ist indessen immer an der Sache, daß, wo alle übrige Umstände völlig gleich sind und nun doch eine Verschiedenheit im Erzeugniß bemerklich wird, die Ursache davon in der Beschaffenheit des Bodens gesucht werden darf. Bekanntlich entspringen auf jenem östlichen Gebirge mehrere, zum Theil heiße Quel= ten, von denen einige Schwefel, andre Vitriolfaure und Eisen enthalten. Man hat mich auch versichern wollen, daß ein Kohlenflog fich unter bem Bugel von Sochheim erftreche und bem bort machsenben, vortrefflichen Beine ber Dombechantei feinen bort wachsenden, vortrefflichen Weine der Dombechantei seinen berühmten edlen Geschmack und sein Feuer gebe. Ich erinnere mich hierbei, daß der Schnee am Gehänge dieses Nebenhügels gegen Mainz eher als vor dem entgegengesehten Thore schmitzt. Der Unterschied war mir und Andern oft in wenigen hundert Schritten so auffallend, daß sogar die Lusttemperatur unter völlig gleichen Umständen dem Gesühle merklich verschieden vorkam. Sowie man das abendliche Thor von Hochheim verläßt, um nach Mainz zu gehen, glaubt man in einem mitdern Klima zu sein. Ich würde freilich diesen Unterschied dem Winde zuschreiben, ber auf ber Chene von dem Altkonia ber frei und ohne Diberftand binffurmen und die Ralte ber oberen Luftregion berunter= fuhren, ober beffer, die jum Gefrieren erforderliche fchnelle Berbunftung beforbern fann. Allein Undere Schreiben bie marmere Temperatur bes Weinberges den barunter liegenden Rohlen zu. Wahr ift es, eine Roble, wie uberhaupt jeder Brennftoff, fuhlt fich unter einerlei Umftanden viel warmer an als ein Stud Ralkstein ober Schiefer, und biefes Gefühl beweift, daß wirklich aus der Roble in den berührenden Korper mehr Barmetheilchen übergeben; nicht minder gewiß ift es auch, bag bie brennbaren Mineralien bei einer gemiffen Lufttemperatur unaufborlich Barme ausstromen. Wie, wenn ber Beinftock besonders por andern Gewächsen organisirt ware, von biefer Ausbunftung begunftigt zu werden? Das Beste zur Vergeistigung bes Traubenfaftes thut zwar die Sonne, ihr Licht, bas von den schwammigen Fruchten eingefogen und in ihrer Fluffigeeit firirt wird, wurzt und verfüßt bie Beere. Daber bleiben auch unfere Beine gegen bie griechischen, italienischen, spanischen, ja sogar gegen bie un= garifchen und frangofischen so herbe, baf fie bei ben Muslandern und bem Frauenzimmer wenig Beifall finden. -

Fur die Nacktheit bes verengten Rheinufers unterhalb Bin= gen erhalt ber Landschaftkenner feine Entschabigung. Die Bugel zu beiben Seiten haben nicht jene folge, imposante Bobe, Die ben Beobachter mit einem machtigen Gindruck verstummen beifit. ihre Ginformiafeit ermubet endlich, und wenn gleich die Spuren von funftlichem Unbau an ihrem jaben Gehange zuweilen einen verwegenen Kleiß verrathen, so erwecken sie doch immer auch die Borftellung von findischer Rleinfügigkeit. Das Gemauer verfallener Ritterfesten ift eine prachtvolle Bergierung biefer Scene; allein es liegt im Gefchmack ihrer Bauart eine gewiffe Mehnlich= feit mit ben verwitterten Felsspiken, mobei man ben fo unent= behrlichen Kontraft ber Kormen febr vermißt. Nicht auf bem breiten Rucken eines mit beiligen Gichen ober Buchen umfchat= teten Berges, am jaben Sturg, ber uber eine Tiefe voll mallender Saaten und friedlicher Dorfer ben Blick bis in die blaue Ferne bes huglichen Sorizonts hinweggleiten laft, - nein, im engen Felsthal, von boberen Bergrucken umfchloffen, und wie ein Schwalbennest, zwischen ein paar schroffen Spigen flebend, angstlich hangt hier fo mancher zertrummerte, verlaffene Wohn= fit ber abelichen Rauber, die einft bas Schrecken bes Schiffenben waren. Einige Stellen sind wild genug, um eine finstre Phantasse mit Orkusbildern zu nahren und selbst die Lage der Stadtschen, die eingeengt sind zwischen den senkrechten Wanden des Schiefergebirges und dem Bette des furchtbaren Flusses, — furchtbar wird er, wenn er von geschmolzenem Alpenschnee oder von anhaltenden Regengussen anschwillt — ist melancholisch und schauderhaft.

In Bacharach und Kaub, wo wir ausstliegen und auf einer bebeckten Galerie langs ber ganzen Stadtmauer hin an einer Reihe armlicher, verfallner Wohnungen fortwanderten, vermehrten die Unthätigkeit und die Armuth der Einwohner das Widrige jenes Eindrucks. Wir lächelten, als zu Bacharach ein Invalide sich an unsere Jacht rudern ließ, um auf diese Manier zu betteln; es war aber entweder noch lächerlicher, oder, wenn man eben in einer ernsthaften Stimmung ist, empörender, daß zu St. Goar ein Armenvogt noch ehe wir ausstliegen, mit einer Spardüchse an das Schiff trat und sie uns hinhielt, wobei er uns benachrichtete: das Straßenbetteln sei zu Gunsten der Reisenden von Obrigkeitswegen verboten. Seltsam, daß dieser privilezirte Bettler hier die Vorüberschiffenden, die nicht einmal aussteigen wollen, belästigen darf, damit sie nicht auf den möglichen Kall des Aussteigens beunrubiat werden!

In biefem engeren, oberen Theile bes Rheinthals herricht ein auffallender Mangel an Industrie. Der Boden ift ben Gin= wohnern allerdings nicht gunftig, ba er fie auf ben Unbau eines einzigen, noch bagu fo ungewiffen Produktes, wie ber Bein, einschrankt. Aber auch in ergiebigeren Gegenden bleibt ber Wein= bauer ein argerliches Beispiel von Indolenz und baraus ent= fpringender Berderbtheit des moralischen Charafters. Der Beinbau beschäftigt ihn nur wenige Tage im Sahr auf eine anftrengende Urt; bei bem Jaten, bem Befchneiben ber Reben u. f. w. gewohnt er fich an ben Muffiggang und innerhalb feiner Bande treibt er felten ein Gewerbe, welches ihm ein ficheres Brod ge= wahren konnte. Seche Sabre behilft er fich kummerlich, ober anticipirt ben Raufpreis ber endlich zu hoffenden glucklichen Weinlese, die gewohnlich boch alle sieben oder acht Sahre ein= mal zu gerathen pflegt; und ift nun ber Wein enblich trinkbar und in Menge vorhanden, so schwelgt er eine Zeit lang von dem Gewinne, der ihm nach Abzug der erhaltenen Vorschüffe ubrig bleibt, und ift im folgenden Sahr ein Bettler, wie vorher.

Ich weiß, es gibt einen Gefichtspunkt, in welchem man biefe Lebenbart verhaltnifmagig glucklich nennen fann. Wenn gleich ber Beinbauer nichts erubrigt, fo lebt er boch forglos, in Soff= nung auf das gute Sahr, welches ihm immer wieder aufhilft. Allein wenn man fo raifonnirt, bringt man die Berabwurdi= aung ber Sittlichkeit biefes Bauers nicht in Rechnung, Die eine unausbleibliche Folge feiner unfichern Subfifteng ift. Der Landeigenthumer gieht freilich einen in die Augen fallenden Gewinn vom Weinbau; benn weil er nicht aus Mangel gezwungen ift. feine Beine frifch von der Relter zu veraufern, fo bat er den Bortheil, daß fich auch bas Erzeugniß ber schlechtesten Sahre auf bem Kaffe in die Lange veredelt und ihm feinen ansehnlichen Gewinn herausbringen hilft. Man rechnet, daß die guten Beinlander fich, ein Jahr ins andre gerechnet, zu fieben bis acht Procent verintereffiren, bes Migmachfes unbeschadet. Es ware nun noch die Frage übrig, ob diefer Gewinn ber Gutsbesiter den Staat fur die hingeopferte Morglitat feiner Glieder binlanglich entschädigen fann?

Der ungewöhnlich niedrige Stand bes Rheinwaffers mar schuld, daß unfere Sacht nur langfam hinunterfuhr. Erft um acht Uhr Abends erreichten wir Boppart beim Mondlicht, bas ben gangen Gebirgskessel angenehm erleuchtete. Wir eilten bem besten Wirthshause zu, allein bier fanden wir alle Bimmer befest. In einem zweiten faben wir alle Kenster eingeworfen, von bem britten fchreckte uns die Schilberung ber barin herrschenden Unreinlichkeit zuruck. Alfo mußten wir auf gut Gluck im vierten einkehren und uns an einer kalten Rammer und einem gemeinschaftlichen Lager genugen laffen. Sier warmen wir uns jest beim Schreiben mit Deinem ruffischen Thee und preisen die gutige Borforge, die uns damit beschenkte. Ohne ihn darbten wir in diefer Amazonenstadt, wo noch vor wenigen Tagen breihundert Mann Erekutionstruppen den Muth der Beiber bampfen mußten, die fich gegen eine migverstandne Berordnung aufgelehnt und einigen Solbaten blutige Ropfe geschlagen hatten. Die militairische Gewalt hat jest die Oberhand über bas schone Ge= Schlecht, bas nach einem paar Gestalten, die an uns biefen Abend vorüberschwebten, zu urtheilen, fur gang andre Rriege gebildet zu fein scheint.

Ein für allemal bitte ich jett um Deine Nachsicht, wenn ich kunftig auf Abschweifungen gerathe, ober nicht so zierlich wie

ein Gelehrter, ber auf seinem Studirzimmer reiset, frisch nach ber That, nur auch von der Spannung des Beobachtens ermübet, erzähle. So dürftig und des dutorisch aber dieser erste Neisebericht ausgefallen ist, verspreche ich mir gleichwohl einen Rückblick auf das etwaige Verdienst, welches ihm unstre unbequeme Lage geben kann. Wir schreiben hier bei einem Lichte, welches von Zeit zu Zeit Funken sprüht und nach jeder solchen Unstrengung dermaßen erschöpft ist, daß uns kaum Hellung genug übrig gung bermaßen erschöpft ist, das uns kaum Hellung genug uorig bleibt, unsere Schriftzuge zu erkennen. Kein lebhafteres Bild von unserem eigenen Zustande, nach einer dreizehnstündigen Wasserschute könnte ich Dir jeht ersinnen. Nach jedem Bemühen einen Gedanken zu Papier zu bringen, verengt sich der Raum zwischen unsern Augenliedern und ein Nebelflor umhüllt dasewige Lämpchen des innern Sinnes.

# II.

Andernach-Un einem milden Sommermorgen bei Sonnenaufgang mußte es köstlich sein, sich mitten auf dem See zu befinden, den der Rhein bei Boppart, weil er ringsum von hohen Gebirgen eingeschlossen ist, zu bilden scheint; denn ungeachtet der seuchten Kälte, womit uns der Oswind die aussteigenden Nebel entgegenwehte, konnten wir uns doch nicht entschließen, in unserer Kajute zu bleiben. Die schöngewölbten Berggipfel erheben sich hier mit reichlicher Waldung, welche das Malerische der Gegend, sobald sie mit krischem Laube geschmuckt sein wird, um vieles erhöhen mus erhöhen muß.

Die Nähe von Koblenz rief und balb zum zweitenmal hervor. Hier öffnet sich ein Reichthum ber Natur und ber Verzierung, ben das Ufer des Rheins, seit der Gegend, wo der Fluß die Schweiz verläßt, nirgends zeigt. Schöne Formen von Gebirgsrücken, Baumgruppen und Gebäuden wechseln hier mit einander ab; die Hügel tragen eine dichte Krone von Wälbern; das neue kursürstliche Schloß prangt am Ufer und der Ehren-

breitstein hangt herrlich und erhaben auf bem jenfeitigen Gebirge. Beleuchtung ware hier wieder ein willkommnes Geschenk gewefen; allein auch heute ward uns diese Spende versagt; unser Morgenhimmel war mit bunnem, grauem Gewolk durchstreift und uns bammerte nur ein halbes Licht.

Wir erstiegen ben Ehrenbreitstein. Nicht die unwichtige Rostbarkeit biefer Festung; nicht ber Bogel Greif, jene ungeheure Kanone, die eine Rugel von hundertundsechzig Pfunden bis nach Undernach schießen foll, aber doch wohl nie geschoffen bat; nicht alle Morfer, Saubigen, Felofchlangen, 3wolf = und Bierundzwanzigpfunder, tange gezogene Rohre, Kartatschenbuch= fen, Graupen und was sonst im Zeughause oder auf ben Bal= len zu bewundern ift; nicht die weite Aussicht von dem hoch= ften Gipfel bes Berges, wo Robleng mit bem Rhein und ber Mosel landkartenabnlich unter ben Kuken liegt - nichts von bem allen konnte mich fur ben abscheulichen Eindruck entschabi= gen, ben bie Gefangenen bort auf mich machten, ale fie mit ihren Retten raffelten und zu ihren raucherigen Gitterfenftern binaus einen Loffel fecten, um bem Mitleiden ber Boruberge= benben ein Almosen abzugeminnen. Bare es nicht billig, fiel mir dabei aufe Berg, daß ein Jeber, ber Menfchen gum Ge-fangniß verurtheilt, wenigstens Ginen Tag im Jahre mit eigenen Ohren ihr Gewinsel, ihre himmelsturmende Klage verneh= men mußte, damit ihn nicht der todte Buchstabe des Gesehes, fondern eigenes Gefühl und lebendiges Gewiffen von der Recht= magigkeit feiner Urtheile uberzeugte? Bir bedauern ben unfitt= lichen Menschen, wenn die Natur ihn straft und physisches Ue= bel über ihn verhangt; wir fuchen fein Leid zu milbern und ihn von feinen Schmerzen zu befreien: warum barf nicht Mitleib ben Elenden erquicken, beffen Unfittlichkeit ben Urm ber belei= bigten Burgerordnung reigte? Ift ber Berluft ber Freiheit fein hinreichendes Guhnopfer und fordert die ftrenge Gerechtigkeit noch Die Marter bes Gingeferkerten? Mich bunft, Die Abschaffung ber Todesstrafen hat uns nur noch grausamer gemacht. Ich will hier nicht untersuchen, ob ein Mensch befugt fein konne, einem anbern bas Leben zu nehmen; aber wenn es Guter gibt, bie unantaftbar und allen beilig fein follen, fo ift bas Leben gewiß nicht bas einzige, welches unter biefe Rubrif gehort; auch biejenigen Zwecke bes Lebens gehoren hieber, ohne welche ber Menich feinen Rang auf ber Leiter ber Wefen nicht behaupten

kann, ohne welche er Menfch zu fein aufhoren muß. Die Freiheit der Person ist unstreitig ein folches, von der Bestimmung des Menschen unzertrennliches und folglich unveräußerliches Gut. Wenn also der burgerliche Vertrag ein so schreckliches Uebel, wie die gewaltsame Beraubung eines unveräußerlichen Gutes, über einen Menschen um der Sicherheit Aller willen verhängen muß, fo bleibt zu entscheiden übrig, ob es nicht zwecklose Grausamkeit fei, das Leben durch ewige Gefängnißsfrase in fortwährende Qual zu verwandeln, wobei es schlechterdings zu keiner andern Ubsicht, als zum Leiden erhalten wird, anstatt es durch ein Todesurtheil auf einmal zu enden? Die fromme Täuschung, die man sich zu machen pfleat, als ob ein Delinquent mahrend feiner lebens= långlichen Gefangenschaft Beit gewonne, in sich zu gehen, eine sittliche Besserung anzufangen, sich durch seine Reue mit Gott zu versohnen und fur ein kunftiges Leben zu bereiten, wurde schnell verschwinden, wenn man sich die Muhe gabe, die Ersahrung um Rath zu fragen, ob dergleichen Bekehrungen die ge-wohnlichen Folgen der ewigen Marter sind? Die finstern, mo-bernben Gewölbe der Gefängnisse und die Ruderbanke der Galeeren wurden, wie ich fürchte, hierüber schauberhafte Wahrheisten verrathen, wenn man auch nicht, durch richtiges Nachdens fen geleitet, ichon im voraus überzeugt werben konnte, daß bie Bekehrung im Kerker zwecklos sein muffe, weil sie unfruchtbar bleibt, und daß ein Augenblick wahrer Reue so viel werth sei, als ein in Thranen und Buffungen hingeschmachtetes halbes Jahrhundert. Allein die Furcht vor dem Tode, die nur durch eine ber Burbe bes Menschen angemeffene Erziehung gemilbert und in Schranken gehalten wird, lehrt ben Richter, bas Leben in immerwahrender Gefangenschaft ale eine Begnabigung fchen= fen und ben Berbrecher, es unter biefer Bebingung bankbar bin= nehmen. Auch hier wirkt also die Furcht, wie sie fonst immer gu wirken pflegt: fie macht graufam und niedertrachtig. Doch den Gesehen will ich hierin weniger Schuld beimessen, als der allgemeinen Stimmung des Menschengeschlechts. So lange es Menschen gibt, die das Leben ohne Freiheit, an der Kette und im Rerter, noch fur ein Gut achten konnen, fo lange bedaure ich ben Richter, ber vielleicht nicht weiß, welch ein schreckliches Geschenk er bem unglücklichen Berbrecher mit ber Berlangerung eines elenden Lebens macht; aber verbenken kann ich es ihm nicht, bag er fich von bem Geifte feines Beitaltere binreifen lagt.

Unter ben Merkwürbigkeiten bes Shrenbreitskeins zeigte man uns auch das ungenähte Kleid des Heilands. Der ungeziesmende Scherz, den ein unvorsichtiger Zuschauer sich darüber erstaubte, erregte bei einem unserer Führer solchen Abscheu, daß er seine hestigen Aeußerungen nicht ohne ein krampshaftes Zucken unterdrücken konnte. War es ächte Frömmigkeit? war es der verzeihliche Aberglaube des Pobels, was diese Wirkung hervorsbrachte? Ich vermuthe, diesmal keines von beiden. Es gibt Menschen, deren Seele die Vorstellung eines schuldigen Nespekts so ganz erfüllt, daß sie bei einer Spötterei über den geschmacktosen Gallarock eines Ministers genau dieselbe Ungst empfinden würden.

In dem alten, leeren, geraumigen Dikasterialgebaude zu Ehrendreitstein hat der Kaufmann Gerhardi eine neue Ledersabrik angelegt, wozu ihm der Kurfürst von Trier auf fünf oder sechas Jahre Bestreiung von allen Abgaben bewilligt hat. In einiger Entsernung von diesem Orte, zu Vallender, zieht eine große Ledersadrik ihre Häute unmittelbar aus Buenos Ahres in Sudamerika. So knupsen der Handel und die Industrie das

Band zwischen den entferntesten Belttheilen!

Bon Roblen; fuhren wir nach Neuwied und befaben dort bas Bruberhaus ber Berrnhuter, nebst ben mancherlei Werk= ftatten diefer fleißigen und geschickten Gesellschaft. Ihre Rirche ift ein einfaches, belles Gebaube, bas mir recht gut gefiel. Un Die Stelle der Ugapen ober Liebesmable ber erften Chriften, ift bier ein gemeinschaftliches Theetrinken in der Kirche eingeführt, wozu fich die ganze Gemeine von Zeit zu Zeit versammelt. Meine Borliebe zum Thee ift es nicht allein, die mich mit die= fem Gebrauche verfohnt. Wenn ich fchon nicht mitschwarmen mag, fo ift mir doch eine Schwarmerei ehrwurdig, sobald fie auf Gefelligkeit und froben Genug bes Dafeins fuhrt. Diefe Stimmung lagt fich, wie Du leicht benten kannft, mit ber berenhutischen Ginrichtung, welche bie unverheiratheten Manner und Weiber mit flofterlicher Strenge von einander trennt, ichon nicht fo leicht in eine Gleichung bringen. Ich glaube in mei= ner Erfahrung hinlanglichen Grund zu ber Ueberzeugung zu finben, bag man in ber Welt nie ftarker gegen bas Bofe und feine Anfechtungen ift, ale wenn man ihm mit offener Stirne und edlem Tros entgegengeht: wer vor ihm flieht, ift uberwunben. Wer fteht und auch bafur, baff, wo ber gebundene Wille

mit ber erkannten Pflicht im Rampfe tiegt, Die Gunden ber Einbildungsfraft nicht unbeilbarer und gerruttender fein konnen, als die etwaigen Folgen eines gemischten und burch freiwillige Sittsamkeit gezugelten Umgangs! Bibt es nicht wollustige Musschweifungen ber Seele, welche strafbarer als phofische Bollufte find, da fie den Menschen im wesentlichsten Theile feines Da= feins entnerven? Die lehrreichen Schriften ber beruhmten Gunon, die freilich wohl in einer gang andern Absicht gedruckt worden find, und die Bekenntniffe bes wackern Jamergi Duval schilbern die Krankheit der Entzückten durch alle ihre verschiedenen Stabien, als eine metaphpfische Selbstschandung. Bei einem eingefchrankten Erkenntnigvermogen und einer armen Ginbilbungefraft find die Symptome nicht gefährlich und bas Uebel bleibt in ben Schranken, die ihm die Unerheblichkeit des Individuums anweist. Wenn hingegen biefe Seelenepidemie ein gebilbetes, ebles Wefen ergreift, dann außern fich Wirkungen, welche Bolker vergiften, bie burgerlichen Berhaltniffe ftoren und bie Sicherheit bes Staats untergraben konnen. Die Tauschung, womit man sich über ben Gegenstand biefer Entzudungen hintergebt, ift fo vollkommen, baß die tiefste Tiefe, wohin ber menschliche Geift finken kann, dem Berblendeten die bochfte Stufe der Tugend, ber Lauterung und der Entwicklung zum feligen Genuffe fcheint. Benau wie bie Entartung des phofischen Triebes bie Gefete ber Natur beleibigt, eben so muß in einem noch ungleich hoheren Grabe ber Seelenraub ftrafbar fein, ben man burch jene unnaturliche Ber= einigung mit einer Ibee, am ganzen Menschengeschlechte begebt. Beistesarmuth ist der gewöhnliche, jedoch von allen gewiß der unzuläffigste Borwand zu biefer Theopornie, die erst in der Gin= famkeit und Beimlichkeit angefangen, und bann ohne Scheu of= fentlich fortgefest wird. Zuerst ift es Tragheit, hernach Egois= mus, mas ben Ginfaltigen über die naturlichsten Mittel, seinem Mangel abzuhelfen, irre fuhrt. Ift hingegen eine Geele reich und groß? D bann suche fie ein Befen ihrer Urt, bas Empfanglichkeit genug befist, fie gang zu faffen und ergieße fich in ihr! Gelten ober nie wird es fich ereignen, daß ein Beift bie= fer endlichen Erbe einzeln und ohne Gleichen fteht; - und bliebe nicht diesem Erhabenen felbit, der fein Maaf fur feine Große fanbe, ber gottliche Genug noch ubrig, fich Mehreren theilweise hinzugeben und Allen Alles zu werben? Die Weiß=

heit ber Natur ift zum Glud noch machtiger und konfequenter, als bie Thorheit ber Menschen und ehe man es fich perfieht. fuhrt fie auch ben Schwarmer wieder in bas Gebiet bes Birtlichen gurud. Bei ben Berenhutern ift überbies bafur geforat, baf man fich nicht zu weit aus bemfelben verlieren fann. Rleif und Arbeitsamkeit find kraftige Bermahrungsmittel gegen bas Ueberhandnehmen ber Seelenkrankheiten, bie fie nur bann be= gunftigen, wenn allzugroße Unftrengung, allzulanges Ginfigen, allzuftrenge Digt bie Rrafte bes Korpers untergraben. Gin Renn= zeichen, woran wir beutlich faben, bag bie Schwarmerei bier febr ertraglich fein muffe und baf bie auten Leute auf die Beisbeit ber Kinder biefer Welt nicht gang und gar Verzicht gethan hatten, war der hohe Preis, ben fie auf alle ihre Kabrikate fet-Sch weiß in der That nicht, wie ich diesen mit ihrem un= ftreitig febr mufterhaften Fleife reimen und wie ich mir bie Dog= lichkeit eines hinlanglichen Debits babei benten foll.

Undernach erreichten wir noch vor Sonnenuntergang. Ich bemerkte bier jest zum zweitenmal eine Ruance im Menschenge= schlecht, welche gegen die Bewohner oberhatb biefes Orts merelich absticht; und ba meine Reisegefahrten bie Bemerkung ein= ftimmig beftatigten, fo ift es vielleicht minder keck, baf ich fie Dir vorzulegen mage. Unter bem gemeinen Bolfe namlich trifft man hier und weiter hinabwarts am Rhein etwas regelmäßigere, blondere Gefichter an, wiewohl fich etwas Plumpes, Materielles in die Buge mifcht, bas bem Niederrhein eigen ift und bem Phlegma im Charafter vollkommen entspricht. Ich will hier nur im Vorbeigeben und ohne eine bestimmte Unwendung ju machen, ben Gebanken außern, bag bie Urt ber Befchaftigung, in ber gange ber Beit, wenigstens mittelbaren Ginfluf auf bie Berschiedenheit der korperlichen Bilbung und folglich auch bes Charafters hat. Urmuth zum Beispiel ift unzertrennlich von dem Landvolfe, bas ben Beinftock zu feiner einzigen Stube mablte. und Armuth wirft nachtheilig guruck auf die Bestalt. Um Un= bernach und weiter hinabwarts fteht ber Weinbau in feinem bebeutenben Berhaltniffe zu ben übrigen Erzeugniffen bes Bobens. Wie aber, wenn, noch ebe Wein in Deutschland gebauet warb, bereits in Sprache, Farbe und Geftalt eine Abschattung zwischen ben ober= und nieberrheinischen Stammen bemerkbar gewesen ware? Dann konnte fie burch die Lange ber Beit und bie Ber=

schiebenheit ber Lebenbart nur noch schneibenber geworben sein. Die weichere, plattere Munbart fallt indeß erft auf, wenn man sich ber Gegend von Koln zu nahern anfängt.

#### III.

Mohin fich bas Gefprach ber Eblen lentt, Du folgest gern, benn Dir wirb's leicht ju folgen.

Röln.

Dier, wo der Rhein sich zwischen ebenen Flachen schlangelt, blick ich wieder nach den Gebirgen zuruck, deren lette Gipfel Bonn gegenüber am Horizont sich noch in schwachen Linien zeichnen.

Mit welchem ganz andern Interesse, als der unwissenschafttiche Reisende daran nehmen kann, halt der Natursorscher die Schau und Musterung über jene Unebenheiten unserer Erde, denen er noch die Spur ehemaliger Umwandlungen und großer entscheidender Naturbegebenheiten ansieht! Auf unserer kurzen Rheinsahrt haben wir oft mit den Pflanzen und den Steinen am Ufer gesprochen und ich versichere Dich, ihre Sprache ist lehrreicher als die dicken Bücher, die man über sie geschrieben hat. Soll ich Dir von unseren Unterhaltungen nicht etwas wieber erzählen?

Die Gebirgskette, die sich durch Thuringen, Fulda und die Wetterau die an dem Rhein erstreckt, endigt sich oberhald Bonn, in dem sogenannten Siebengebirge, welches prallig in mehreren hohen Spizen und Gipfeln seine Granit=, Gneuß= und Porphyrmassen emporhebt, auf denen hier und dort andere kiesel=, thon= und bittersalzerdige Mischungen, wie Kieselschiefer, Hornschiefer und Basalte, nebst den zwischen ihnen durch verschiedene Verhältnisse der Bestandtheile verursachten Schattirungen von Gestein liegen. Die südlichen Zweige des hessischen Gebirges setze über den Rhein fort und gehen in die vogesische Kette über. Von Bingen die Bonn enthalten sie Thon= und Kiesel=

schiefer von mancherlei Gefüge, harte, Farbe und Mischung, auf welchen man zuweilen große Sandsteinschichten antrifft. Im Allgemeinen streichen die Schichten von Abend nach Morgen und gehen mit einem Winkel von sechzig bis funfundsechzig Graben nach Suben in die Tiefe.

Ehe uns die Nacht in Andernach übersiel, machten wir noch einen mineralogischen Gang nordwestlich von der Stadt. An einem Hohlwege, gleich unter der Dammerde, zeigte sich ein Bimssteinlager, welches an einigen Stellen mit Schichten von Tras, oder wie ich es lieber nenne, von zerkörten, zu Staub zerfallenen und dann vermittelst des Wassers wieder zusammenzgekitteten Bimssteinen, abwechselte. Die Vimssteine sind von weißlicher Farbe, sehr leicht, bröcklich, löcherig, rauh anzusühzlen und gewöhnlich in ganz kleinen Stückhen von der Größe einer Erbse und noch kleiner, dis zu zwei Zollen im Durchmeser. In diesen Stückhen sinden sich zuweilen kleine Fragmente

von Rohlen eingebacken.

Die Erscheinung biefer unbezweifelten Erzeugniffe bes Feuers am friedlichen Rheinufer hat ichon manchen Gebirgsforscher in Erstaunen gesett, welches vielleicht vom ruhigen Bege bes Beobachtens abwarts führt. In ber Strecke von Undernach bis Bonn glaubten Collini, Samilton, be Luc und andere Freunde ber Reuertheorie die beutlichsten Spuren ehemaliger feuerwerfenben Schlunde zu feben. Bulcane bampften und glubten; geschmolzene Lavastrome flossen, fühlten sich plotlich in dem Meere. bas bamals alle biefe Lander bebeckte, und zerklufteten fich in faulenformige Theile; ausgebrannte Steine, Ufche und Roblen flogen in die Luft und fielen in Schichten nieder, die man jest angrabt und jum Bafferbau nach Umfterdam verfendet; furg, ehe es Menfchen gab, die den Gefahren diefes furchtbaren Wohn= ortes trosten und das plutonische Gebiet mit Weizen ober mit Reben bepflanzten, freifte bier bie Natur und bie Berge manben sich in gewaltsamen Krampfen. Ist bas nicht prachtig getraumt? Es fommt ja nur auf une an, ob wir ben Sekla und Uetna, ben Besuv und ben Tschimboraffo an dem Gestade unseres vaterlandischen Rheins erblicken wollen. Wenn die Erscheinungen, die das hiefige Bebirge uns zeigt, Bergleichungen biefer Urt begunftigen, wer burfte uns verbieten, unferer Gin= bildungefraft bie Erganzung einer Lucke in ben Unnalen ber

Erbumwandlung aufzutragen? Ueber jene Erscheinungen aber ist man bis jest noch nicht einig.

Der Bimestein ift zwar zuverläffig ein Feuerprodukt; allein, daß wir uns ja nicht mit ber Folgerung übereilen: es muffe deshalb bei Undernach einst ein Bulcan gelobert haben! Sier ift nirgends eine begleitende Spur von Bulcanen fichtbar; nichts leitet auch nur von fernher auf die Vermuthung, daß diese Schichte, wo sie liegt, im Feuer entstanden sein konne. Ihre Lage unmittelbar unter ber Dammerbe scheint fie vielmehr fur frembartig zu erklaren. Wer kann nun bestimmen, durch welche Revolutionen und wie viele taufend Meilen weit her, diefe Bimsfteine hier angeschwemmt find? welche Kluth fie von weit entlegenen Gebirgen abwufch, um fie hier allmalig abzuseten? Das Dasein eines uber alle biefigen Bergaipfel gehenden Meeres muß man ja bei ber Keuertheorie ebenfalls voraussegen, um die Moglichkeit ber Entitebung des Bafalts nach ben Grundfagen diefer Theorie zu erweisen; folglich verlangte ich hier nichts Neues. Allein, auch ohne bie= fes Clement zu Gulfe zu nehmen - foll benn immer nur bas Feuer eines Bulcans im Stande gewesen fein, bier ein Bimssteinlager hervorzubringen? Konnte nicht etwa ein Roblenflog in biefer Gegend in Brand gerathen, ausbrennen und ben Letten, ber ihm jum Dach und zur Sohle biente, zu einer bimsfteinahnlichen Maffe verandern? Es ift in der That zwischen ben Substangen, die man mit bem gemeinschaftlichen Namen Bimsftein belegt, fehr oft ein weiter Unterschied, über ben man in der Mineralogie nicht fo leichtfinnig wie bisher hinwegseben follte. Im Grunde hat man ben Bimsstein wohl noch nicht anders befinirt, als bag er ein fehr leichtes, brockliches Feuer= produkt fei; benn die ungabligen Berschiedenheiten der Farbe, ber Tertur und ber ubrigen außerlichen Rennzeichen, die ich in Ra= binetten an ben fogenannten Bimsfteinen bemerkt habe, ließen feine andere allgemeine Form als diefe ubrig. Offenbar aber find barunter Steine von bem verschiedenften Ursprunge bearif= fen, die nicht einmal immer einerlei Umwandlungsprozeß erlitten haben. Go viel ift gewiß, daß ber Bimeftein von Undernach nicht zu jener Art gehort, welche die Mineralogen von der Berstorung bes Usbests im Feuer herzuleiten pflegen, und auch nicht wie der Bimsftein von Tanna aus fleinen fpitigen Rriftallen befteht, fondern, wenn er feine jegige Geftalt im Feuer erhielt, wahrscheinlich aus Letten verandert worden ift.

Als wir am folgenben Tage unfere Bafferfahrt fortfesten. kamen wir bem Flecken Unkel gegenüber an die merkwurdigen Bafaltgruppen, über beren faulenformige Bilbung fchon Tremblen erstaunte, ohne jedoch etwas von bem Streite zu ahnen. ben man zeither uber ihre Entftehung mit fo vieler Barme ge= führt bat. Bei niedrigem Baffer ragen fie aus biefem bervor und find, fo weit es fie bebecken kann, mit einem freibeweißen Schlamm überzogen, welcher auch die Thonschieferfelfen bei Bin= gen bedeckt. Wahrscheinlich macht biefer Schlamm ben Rhein fo trube, wenn er von Berggemaffern boch angeschwollen ift. Bir manderten über die Gipfel oder Enden ber konvergirenden Saulen und gingen in ben Steinbruch, ber jest einen Klinten= Schuff weit vom Ufer hinaufwarts liegt, ob er fich gleich ebemale bie bicht an bas Baffer erftreckte. Sier ftanden bie febr unvollkommen und regellos gegliederten Saulen von ziemlich un= bestimmteckiger Korm und Mannsbicke, aufrecht auf einem Lager von braunem, thonartigem Geftein voll Sohlen, die gum Theil noch mit verwitterndem Ralkspath angefullt maren. Die Saulen find von giemlich festem Rorn, bichtem Bruch, mattfcwarz mit schwarzen Schorlpunkten und lauchgrunen Dlivinen reichlich angefullt, die fich zuweilen in faustgroßen Maffen barin finden. Außerdem enthalten biefe Bafalte oftere Bafferties in bunnen Streifen, besgleichen einen gelbbraunen Tropfftein ober Ralksinter, womit sie burchwachsen sind und endlich, nach Musfage ber Arbeiter, auch flares Baffer in gang verschloffenen Sob= lungen, bie zuweilen im Rern einer Saule angetroffen werben.

Das Losbrechen ber Gaulen fieht gefahrlich aus. Es gefchieht vermittelst eines spigen Gifens, bas an einem langen Stocke befestigt ift und bas ber Arbeiter zwischen bie Fugen bringt. Der Sturg ganger Maffen von Gaulen bat etwas Kurchterliches und sobald man merkt, daß sie fturgen wollen, ret= tet fich ein jeber, um nicht beschäbigt zu werben. Un vielen Saulen, welche auf diefe Urt in unferer Begenwart losgebrochen wurden, bemerkte ich einen weißen, vermuthlich kalkigen Befchlag ober Unflug, beffen Urfprung fich fo wenig, wie ber Ur= fprung bes bereits erwahnten Sinters, erklaren lagt, wenn man anders nicht funftig Ralkarten in ber Nahe findet. Doch fon= nen auch die Waffer auf febr langen Strecken Ralktheilchen auf= gelofet enthalten und weit mit fich fuhren, ehe fie diefelben wieber abfegen.

Sowohl auf diesem westlichen, als auf dem entgegengeseten oftlichen Ufer des Rheins, bis in das Siebengebirge hinunter, find diese Basaltbruche haufig genug, um fur die ganze Gegend Bau= und Pflastersteine zu liefern. Das ehemalige Te= fuitenkollegium in Robleng ift von außen mit Bafaltstucken be-Eleidet und die Beerftragen werden damit in gutem Stande erbalten. Was fuchen wir alfo weiter nach ben Berkftatten, wo bie Natur den Bimeffein von Andernach bereitete, wenn, wie es heutiges Tages bei fo manchem Naturforscher fur ausgemacht gilt, Bafaltberge und erloschene Bulcane vollig gleichlautende Be= nennungen find? Konnen wir noch die Spuren bes ehemaligen Brandes vermiffen, wo ber Bafalt fogar, wie hier bei Unfel, auf einer braunen, locherigen Lava fteht? Saben die Bafalt= berge nicht die charakteristische Regelgestalt und ift bier nicht ein Rrater vorhanden, ben de Luc zuerst entbeckt hat, und beffen Deffnung er mit ber Sand bebecken konnte?

Ich gebe Dir mein Wort, daß der Muthwille des Reisensben, der den ganzen Tag hindurch in frifcher Luft und in muntrer Gefellichaft schweigte, feinen Untheil an biefer Darftellung ber vulcanischen Logik hat. Es ist wahr, daß man unaufhor-lich von dem Punkt ausgeht, den man erst beweisen sollte und dann, wie gewisse Eregeten, zuruckbeweiset: Bafaltberge find erloschene Bulcane; also ist ber Basalt ein vulcanisches Produkt; ober: Bafalt fteht auf locheriger Lava; alfo ift Bafalt fefte Lava; ober: Bulcane find kegelformige Berge; alfo find kegelformige Bafaltkuppen Bulcane; ober endlich: ein Schlund, aus welchem ber Rauch und bie Flamme bes Bulcans emporfteigen und Bims= fteine und Felsstucken herausgeschleubert werben, ift ein Krater; alfo ift ein Loch auf einem Bafaltberge, welches man mit ber Sand bedecken fann, ein Rrater und ber Bafaltberg ein Bulcan. Dhne bas geringfte von ber Sache ju wiffen, fieht man ein, daß diefe fammtlichen Schluffe nichts beweifen, da bald ber Dberfat, bald bie Folgerung ungegrundet ift. De Luc's Rrater taffe ich fur fich felbft fprechen. Die Regelform ber Bulcane, bie naturlich genug burch bie Unhaufung ber ausgeworfenen Steine, Erbe und Ufche entfteht, beweifet nichts fur bie Entftebung ber feften faulenformig gerklufteten Bafaltegel, zumal ba es auch tegelformige Kalkberge genug gibt und wieberum Bafaltmaffen, die fich in gang verschiedenen Gestalten zeigen. Die locherige Steinart bei Unkel ift barum noch keine Lava, weil sie einigen Laven ähnlich sieht; und nun mochte es um den ersten willkürlich angenommenen Saß, daß Basaltberge Butcane sind, etwas mißlich stehen. Diejenigen, die sich auf die Urtheile Underer verlassen und die Butcanität des Basalts auf Treu und Glauben annehmen, sollten sich erinnern, daß das jurare nullius in verda nirgends unentbehrlicher ist, als im hypothetischen Theile der Naturgeschichte. Bescheidene Forscher, die der vulcanischen Borstellungsart gewogen sind, erkennen dennoch, daß sie nur Hypothese bleibt und vielleicht nie zur Evidenz einer ausgemachten Sache erhoben werden kann. Allein die mineralogischen Rezermacher, die anch in den Ersahrungswissenschaften die Tyrannei eines allgemein geltenden Symbols einsühren wollen, verdammen gern einen jeden, der ihren Träumen nicht eben so viel Glauben beimisst, wie ihren Wahrnehmungen.

Ich bin weit bavon entfernt, ben Bafalt gerabezu für eine im Masser entstandene Gebirgsart zu halten; allein ich gestehe zugleich, daß mir keine von den bisher bekannten Erklärungen Derer, die seinen Ursprung vom Feuer herleiten, Genüge leistet, ja, daß mir insbesondere seine Entstehung in den brennenden Schlünden, die wir Bulcane nennen, völlig widersprechend und unmöglich scheint. Wäre der Basalt vulcanischen Ursprungs, so müßte man die Gebirgsart entdecken können, aus welcher er in seine jegige Form und Beschaffenheit geschmolzen ward. Über noch nie hat man in irgend einem Naturalienkabinet oder auf irgend einem Gebirge ein Stück Basalt gezeigt, an welchem sich hätte erkennen lassen, ob es aus Granit, aus Gneus, aus Porphyr, aus Thonschiefer, aus Kalkstein u. s. zu Basalt gezschmolzen worden sei.

Bei Jacci in Sicilien hat man Basaltsaulen unter einem Lavalager gesunden. Daraus folgt aber nicht, das beide von gleichem Ursprunge sind. Der Basalt konnte, als ein ursprüngsliches Gebirgstager, längst vorhanden sein, ehe die Lava darüber hinsloß. Hoch hinauf am Aetna liegt ebenfalls Basalt. Nach der vulcanistischen Hypothese wäre dies im Wasser zu Prismen abgekühlte Lava; folglich ging bei seiner Entstehung das mittelsländische Meer fast die an den Gipfel des Aetna! Wohlan! eine solche Wasserhöhe zugegeben, erkläre man nun auch, warum tief am Fuße des Besub uralte Laven, unweit von dem jesigen Stande der Meeressskäche, noch ungebildet geblieben sind, da es nicht einen Augenblick bezweiselt werden kann, daß, jenen hohen

Stand ber mittellanbifchen Gee vorausgefest, auch biefe Laven von ihr hatten bedeckt werden und folglich faulenformig zerfpringen muffen. Biele wirklich gefloffene Laven haben in ihren Bestandtheilen, in ihrer Farbe und felbst in ihrem Gewebe eine auffallende, unlaugbare Aehnlichkeit mit Bafalt. Unbegreiflich ist es mir baber, weshalb man nicht eben fo leicht hat annehmen wollen, folche Laven waren aus Bafalt entstanden, welcher von dem vulcanischen Feuer ergriffen, verandert ober geschmolzen wor= ben sei; als man sich die entgegengesette Meinung, Lava ver= andere fich burch plopliches Erkalten in Bafalt, annehmlich ge= bacht, ob man gleich noch in feinem Bafalt die Steinart nach= gewiesen hat, aus welcher die ihm ahnliche Lava geschmolzen worden ift. Mit bem namlichen Rechte konnte man auch behaupten: alle andere Steinarten, die einer italienischen Lava ahnlich feben und beren es fo viele gibt, waren im Feuer ber Bulcane entstanden. Allein mir kommt es einmal naturlicher por, daß, je nachdem ber Brand in einem Berge einen Granit, einen Gneus, einen Porphyr, einen Thonschiefer, einen Bafalt, einen Marmor erariff, und je nachdem er diese ursprunglichen Steinarten mehr ober weniger veranderte, heftiger ober gelinder, einzeln ober mit andern zugleich burchbrang, - bag, bem ge= maß, die Produkte gerade fo mannigfaltig verschieden ausfallen mußten, wie man fie wirklich unter bie Sande bekommt. Gine ber schönsten und vollständigften Sammlungen von vesuvischen Produkten, welche ich je gesehen habe, die im kurfurstlichen Na= turalienkabinet von Bonn, enthalt meines Bedunkens unverwerfliche Belege fur diefe Behauptung, die noch überdies burch den Umstand Bestätigung bekommt, bag bie Laven aus verschiedenen achtvulcanischen Gegenden, wie zum Beispiel die islandischen und die fantorinischen, von den italienischen sichtbarlich verschieden find - augenscheinlich, weil die Mischung ber Gebirgsart, aus welcher sie entstanden, verschieden war.

Nimmt man enblich noch hinzu, baß bie Berwitterung sowohl an Laven, als an ursprünglichen Gebirgsarten völlig ähnliche Wirkungen hervordringt; so wird es immer unwahrscheinlicher, daß sich etwas Positives über die Frage behaupten lasse; ob die Entstehung unserer Nheinlander dem Feuer zuzuschreiben sei. Porphyr, Porphyrschiefer, Mandelstein nehst den hieher gehörigen Gebirgsarten werden durch die leicht zu bewirkende Aufthung ihrer Feld = und Kalkspathkörner zu leichten löcherigen Massen, welche ben schwammigen verwitterten Auswurfen ber Bulcane aus Island und aus Italien ahnlich sehen. Aber eine achte, glasige, gestossene schlackige Lava, die vor allen diesen Namen verdient, eine Lava, wie man sie in Island, am Besuv, am Aetna sindet, wie ich sie auf der Ofterinsel, in Tanna und zuletzt auf der Ascensionsinsel selbst gesehen habe, ist mir weder in den rheinlandischen, noch in den hessischen, hannöverischen, thuringischen, fuldischen, sächssischen, böhmischen und karpathischen Basaltbergen vorgekommen.

Alles was ich bier von unfern vermeintlichen Bulcanen am Rhein mit wenigen Worten beruhre, findet fich in den beiben Quartanten bes Dr. Rofe und in ben gufammengebrangten Beobachtungen unferes icharffinnigen Freundes U. v. S. beftatigt. Wenn nun aber ber Bafalt nicht Lava ift, wie entftand er benn? Aufrichtig gefagt, ich weiß es nicht. Ich kenne me= ber ben Urftoff, noch die chemische Operation woraus und moburch die Natur Die fammtlichen Gebirgsarten werben lief. Wird mir jemand beweisen, bag, ebe es noch Bulcane gab, ein gang anderer Brand, ein furchterliches allgemeines Reuer ben Bafalt in allen funf Welttheilen erzeugte; wird er mir ben Urftoff nen= nen konnen, aus welchem biefes Feuer, wie noch keins war und bem wir folglich nach Willfur Eigenschaften und Wirkungen beimeffen konnen, ben Bafalt geschmolzen habe: fo will ich bas nicht nur geschehen laffen, sondern sogar biefer Meinung beis pflichten, fobath fie mehr als ein bloffes Meisterwort, fobald fie grundliche Beweise fur fich bat. Bis jest wiffen wir indeffen noch wenig ober nichts zuverläffiges von ber Bilbung unferer Erdrinde; benn wir haben von einer weit fpateren Bilbung ber Pflanzen und Thiere auf diesem Boben nicht einmal einen Begriff! Wo wir Schichten regelmäßig übereinander liegen feben, balten wir uns fur berechtigt, fie einem allmaltgen Riederschlag aus bem Baffer zuzuschreiben. Allein ob alle Ralflager unfers Planeten aus Gehaufen von Burmern entstanden, ober ob bas Meer, welches einst die ganze Rugel umfloß, ein von den jeti= gen Meeren fehr verschiebenes chaotisches Kluffiges war, worin theils Ralk, theils Thon und Bitterfalzerbe, unausgeschieben, vielleicht als mogliche Bestandtheile, schwammen - bas ift und bleibt unausgemacht. Wir wiffen zwar, baf ber uralte Granit, bei feiner feltfamen Mifchung von Quart, Kelbspath und Glim= mer feine Spur von einer geschichteten Entstehung zeigt; aber

barum ist noch nicht entschieben, ob auch diese Gebirgsart ein Präcipitat aus jenem elementarischen Meere, ober wie der große dichterische Buffon will, ein Werk des Sonnenbrandes sei. Vieleicht ist er keines von beiden. Ehe wir dahin gelangen, über die Ereignisse der Vorwelt etwas mehr als schwankende, von allem Erweis entblößte Muthmaßungen in der Naturgeschichte vortragen zu können, mussen wir zuvor in der unterirdischen Erdende ungleich wichtigere Fortschritte machen als disher; wir mussen, wo nicht Maupertuis berühmten Schacht dis zum Mittelpunkt der Erde abteusen, doch wenigstens ein paar Meilen tief unter die Oberstäche, die wir bewohnen, senkrecht hinabsteigen und von dorther neue Gründe für eine Theorie der Erdentstehung und Umwandlung entlehnen. Bedenkt man aber, mit welchen Schwierigkeiten wir disher nur wenige Klaster tief in das Innere der Gebirge gedrungen sind, so mussen Nachkommen des Menschengeschlechtes ausgehoben bleibt, wenn sie vor lauter ewigem Frieden nicht wissen werben, was sie mit ihret

Beit und ihren Rraften anfangen follen.

Sch kann biefes Blatt, bas ohnehin fo viel Naturhistori= fches enthalt, nicht beffer ausfullen, als mit ein paar Worten uber bas ichon erwähnte Naturalienkabinet in Bonn. Bon ber herrlichen Lage des kurfürstlichen Schlosses und seiner Aussicht auf das Siebengebirge will ich nichts sagen, da wir die kurze Stunde unsers Aufenthaltes ganz der Ansicht des Naturalienka-binets widmeten. Die dabei befindliche Bibliothek füllt drei 3im= mer. In ben reichvergolbeten Schranken fteht eine Auswahl brauchbarer, theurer Werke, die eines solchen Behaltnisses wohl werth sind. Ich bemerkte darunter die besten Schriftseller unferer Nation in jedem Fache der Literatur, gang ohne Borurstheil gesammelt. Aus der Bibliothek kommt man in ein physifalisches Rabinet, worin fich die Cleftrifirmaschine, ber große metallene Brennfpiegel und ber ansehnliche Magnet auszeichnen. Die Naturaliensammlung fullt eine Reihe von acht Bimmern. Das größte enthalt vierfußige Thiere, Bogel, Umphibien und getrocenete Fische in keiner spftematischen Ordnung, theils in Glasschranken, theils im Bimmer umbergestellt, theils hangend an der Dede und mit Runftsachen vermischt, die nicht alle von gleichem Berth, ober ihres Plates murbig find. Die ausgeftopften vierfufigen Thiere find meiftentheils febr mifgeftaltet;

ein Tabel, ber mehr ober weniger alle Naturaliensammlungen trifft. Die Bogel find weniger verzerrt und man fieht barunter manche feltene Gattung nebst ihren Nestern und Giern. Die Decke bes Bimmere ift mit verschiebenen Bogeln bemalt, die ber Sammlung fehlen. Das Konchplienkabinet bat nicht viele Gel= tenheiten, Rostbarkeiten und fogar nicht viele Gattungen; es ent= halt nur die gemeinsten Sorten und eine Menge Dupletten. Desto reicher ist aber die schone Mineraliensammlung, die zwar keine methodische Ordnung bat und eben so wenig eine vollstan= bige Kolge aufweisen kann, aber gleichwohl, wenn man fie nicht als ein Ganges beurtheilen will, manches Roftbare enthalt und bem Kenner willkommene und lehrreiche Bruchftucke barbietet. befonders die unvergleichliche vesuvisch vulcanische Sammlung in einem braugenstehenden Schranke, einen reichen Borrath von Goldstufen, febr schonen weißen Bleispath vom Gluckerad am Barg, Gifenglastopf von ben feltenften Configurationen, prachti= ges rothes Rupferglas, Fluffpathbrufen, Berfteinerungen u. bal. m. Das Merkwurdigfte war mir ein Menschenschabel, ber gleich= fam aus gelbbraunem Tuff von fehr bichtem, festem Bruch, woran feine Lamellen fenntlich find, besteht. Un einigen Stel= ten ift die Substanz beffelben zollbick, ohne bag man auf bem Schnitte Die gerinafte Spur von Inkrustation erkennen kann. Der halbe Oberkopf ift namlich bis an die Augenbrauen und binten bis auf bie Salfte bes Sinterhaupts wie ein Segment ausgeschnitten, fo daß man es berausnehmen und inwendig al= les besehen kann. Gin Umstand ift babei fehr auffallend: Die Substanz diefes Schabels bat in ihrer Beranberung fast alle feineren Hervorragungen fo bebeckt und alle Bertiefungen fo ausgefüllt, daß man sowohl auf der innern, als auf der außern Dberflache nur fleine abgerundete Spuren erblickt; gleichwohl find die Gelenkflachen bes Ropfes und bes Unterkiefers allein verschont und in ihrem naturlichen Zustande geblieben. Dies als lein beweifet fchon, bag biefes feltene Stuck nur gur Erlauterung der Lehre von den Krankheiten der Knochen dienen fann, und keinesweges wie man vorgibt, ein versteinerter Menschenschabel ift. Solche Versteinerungen find zwar von andern Thier= flaffen nicht felten, hingegen vom Menschen ift bis jest noch schlechterbings fein einziges unbezweifeltes Petrefakt gefunden worden. Die Krankheit, welche hier biefe sonderbare Erscheinung an einem Menschenschabel bervorgebracht, ift eine ber ungewohn=

lichsten gewesen, namlich ein Ueberfluß von wucherndem Knochensaft oder Knochenstoff, wodurch bei Lebzeiten des unglücklichen Individuums die Theile des Schädels zu einer unförmlichen Gestalt angewachsen sind und ihn allmälig aller Sinnorgane beraubt haben mussen. Dabei ist es vorzüglicher Ausmerksamkeit werth, daß die Nervenlöcher doch verhältnißmäßig nur wenig verengt worden sind. Man hat bereits in d'Argenville's Orpstologie die Abbildung eines dem hiesigen vollsommen ähnlichen Schädels, und unser Sommerring besigt einige, auf eben

dieselbe Urt unformlich angequollene Suhnerknochen.

3ch will mir ben Glauben nicht nehmen laffen, bag biefe wiffenschaftlichen Unfichten, welche Dich gewiß fehr lebhaft befchaftigen merben, eine Seite haben, an ber fie auch eine meniger porbereitete Wiffbegierbe befriedigen fonnen. Es fommt eines Theils nur barauf an, biefe allgemein intereffirende Seite herauszukehren, und andern Theils mufte ber Buhorer nur eine gewiffe Thatigkeit ber eigenen Beifteskrafte und einen richtigen Sinn befigen, um überhaupt alles Reue, fobalb es nicht in Runftwortern verborgen bleibt, unterhaltend, richtig und anwend= bar zu finden. Je reicher die Ausbildung unseres Zeitalters, je großer die Ungahl unferer Begriffe, je erlesener ihre Muswahl ift, besto umfassender wird unfer Dent = und Wirkungefreis, besto vielfältiger und anziehender werden die Verhaltnisse zwischen uns und allem was uns umgibt. Dag wir uns auf biefem Dunkte ber Geifteskultur befinden, bas beweift ber gegenwartige Buftand ber Erziehungsanstalten, ber Universitaten, ber belle-triftischen und ernften Literatur, ber politischen und statistischen Berfaffungen, ber phyfifchen und hoperphyfifchen Beilkunde, ja fogar ber raifonnirten Schwelgerei und raffinirten Sinnlichkeit, worin alles auf einem encoklopabischen Inbegriff und Busammenbang aller moglichen Zweige ber Erkenntniß beruht. Diefer nunmehr in allen Kachern aufgesuchten und mit fo vielem Gluck verfolgten Berwebung und Berbindung ber verschiedenartigften Renntniffe find wir es fchuldig, bag ber Bang unferer Erziehung fich beflügelt und daß unsere sechzehnjahrigen Sunglinge ein vollftandigeres, zusammenhangenberes System von nublichen, praftischen Begriffen inne haben, als man fich zu Locke's Zeiten mit breifig Jahren erwerben konnte. Die Spreu ift beffer von reinem Rorn geschieben, und wir genießen, wenigstens in gewisser

Rudficht, Die Krucht bes Schweißes von Jahrtausenben. Unfere Frauenzimmer felbst finden es leicht und anmuthig, alle Gefilbe bes Wiffens zu burchftreifen, fie wie Garten geschmudt zu feben und ihre Blumen in einen Strauß zusammenzubinden. ben man im bunten, gefellschaftlichen Rreife nicht ohne Gelbitgefallen jebem zur Erquickung barreichen fann. Wir wollen und uber biefe oberflachliche Weisheit nicht entruften; benn fie ift reeller als man benkt und als es murrifche ober pedantische Sittenrichter zugeben mogen. Alles ift gewonnen, wenn es zur Gemohnheit wird, die Beifteskrafte zu beschaftigen und die Bernunft, die man bem großten Theile des Menschengeschlechts fo lange und so gern abgelaugnet ober auch wohl unmenschlich ent= riffen bat, in ihrer Entwickelung überall zu begunftigen. Dur ber Beift, welcher felbst benft und fein Berhaltnig zu bem Man= nigfaltigen um fich ber erforscht, nur ber erreicht feine Bestimmung. Wir wir anfingen, fo enbigen wir bann: burch bie Mirbel aller moglichen Busammensetzungen hindurch, kehren wir, reich in uns felbit und frei, zu ber ursprunglichen Ginfalt suruck. -

Du weißt, ich kenne auch die Ruckfeite des schönen Gepräges, welches unsere Eindildungskraft den Weltbegebenheiten
aufdrückt; allein jede Unsicht hat nur einen ihr eigenen Gesichtspunkt, und wer ihn verrückt, der hascht nach einem Schatten,
über welchen das Wesentliche selbst ihm entgeht. Wenn wir
und am heitersten Frühlingsmorgen des Lichtes freuen, dessen milder Strom den Himmel und die Erde verzüngt und Lebenswonne in der ganzen Schöpfung anzündet — was kummert und der Sonnenstich oder die Donnerwolke, die möglichen Folgen der Einwirkung jenes wohlthätigen Elements in einen unvollkommenen, ungleichartigen Planeten?

## IV.

Köln.

Wir gingen in den Dom und blieben barin, bis wir im tiefen Dunkel nichts mehr unterscheiben konnten. Go oft ich Koln. besuche, geh ich immer wieder in diesen herrlichen Tempel, um

die Schauer bes Erhabenen zu fühlen. Bor der Kühnheit der Meisterwerke stürzt der Geist voll Erstaunen und Bewunderung zur Erbe; dann hebt er sich wieder mit stolzem Fluge über das Bollbringen hinweg, das nur eine Idee eines verwandten Geistes war. Je riesenmäßiger die Wirkungen menschlicher Kräfte uns erscheinen, desto höher schwingt sich das Bewustsein des wirkenden Wesens in uns über sie hinaus. Wer ist der hohe Fremdting in dieser Hülle, daß er so in mannigsaltigen Formen sich offenbaren, diese redenden Denkmäler von seiner Urt die äußeren Gegenstände zu ergreifen und sich anzueignen, hinterlassen kann? Wir fühlen Jahrhunderte später dem Künstler nach und ahnen die Bilder seiner Phantasse, indem wir diesen Bau durchwandern.

Die Pracht bes himmelan fich wolbenden Chors hat eine majestatische Einfalt, Die alle Vorstellung übertrifft. In ungeheurer gange fteben die Gruppen Schlanker Saulen ba, wie die Baume eines uralten Forftes; nur am bochften Gipfel find fie in eine Krone von Meften gespalten, die fich mit ihren Nachba-ren in spigen Bogen wolbt und bem Auge, bas ihnen folgen will, fast unerreichbar ift. Lagt sich auch schon bas Unermeß= liche bes Weltalls nicht im beschrankten Raume verfinnlichen, fo liegt gleichwohl in diesem kuhnen Emporstreben ber Pfeiler und Mauern bas Unaufhaltsame, welches bie Ginbilbungsfraft fo leicht in bas Grenzenlofe verlangert. Die griechifche Baukunft ift unftreitig ber Inbegriff bes Bollenbeten, Uebereinftimmenben, Beziehungevollen, Erlefenen, mit einem Borte bes Schonen. Bier indeffen an ben gothifchen Gaulen, bie, einzeln genommen, wie Robrhalme schwanken murben und nur in großer Ungahl zu einem Schafte vereinigt. Maffe machen und ihren geraden Buche behalten konnen, unter ihren Bogen, die gleichsam auf nichts ruhen, luftig fchweben, wie die fchattenreichen Bipfelgewolbe des Waldes — hier schwelgt ber Sinn im Uebermuth des funftlerifchen Beginnens. Jene griechischen Geftalten scheinen fich an alles anzuschließen, was ba ift, an alles, was menschlich ift; biefe fteben wie Erscheinungen aus einer andern Welt, wie Keenpalafte ba, um Zeugniß zu geben von der schopferischen Kraft im Menschen, die einen ifolirten Gebanten bis auf bas auferfte verfolgen und bas Erhabne felbft auf einem ercentrifchen Wege gu erreichen weiß. Es ift febr zu bedauern, daß ein fo prach= tiges Gebaube unvollendet bleiben muß. Wenn fcon ber Ents

wurf, in Gebanken ergangt, fo machtig erschuttern kann, wie

hatte nicht die Wirklichkeit uns hingeriffen!

Ich ergable Dir nichts von ben berüchtigten beiligen Drei Konigen und bem fogenannten Schat in ihrer Ravelle, nichts von bem Sauteliffetapeten und ber Glasmalerei auf ben Ken= ftern im Chor, nichts von ber unfaglich reichen Rifte von Gold und Silber, worin die Gebeine bes heiligen Engelbert's ruben. und ihrer munderschonen, cifelirten Arbeit, die man heutiges Ta= ges schwerlich nachzughmen im Stande mare. Meine Aufmerkfamkeit hatte einen wichtigeren Gegenstand, einen Mann von ber beweglichsten Phantasie und vom gartesten Sinne, ber gum erften Male in biefen Rreuggangen ben Ginbruck bes Großen in ber gothischen Bauart empfand und bei bem Unblick bes mehr als hundert Sug hohen Chors vor Entzucken wie versteinet war. D, es war kofflich, in biefem klaren Unschauen bie Große bes Tempels noch einmal, gleichfam im Widerschein, zu erblicken! Gegen bas Ende unferes Aufenthalts weckte bie Dunkelheit in ben leeren, einsamen, von unseren Tritten wiederhallenden Gewolben, zwischen ben Grabern ber Rurfürsten, Bischofe und Rit= ter, die ba in Stein gehauen liegen, manches schaurige Bilb ber Borgeit in feiner Seele. In allem Ernfte, mit feiner Reigbar= feit und bem in neuen Bilberichopfungen raftlos thatigen Geifte mochte ich die Nacht bort nicht einsam burchwachen. Gewiß entsetheft Du Dich schon vor bem bloffen Gedanken, wie ihm felbst bavor graute.

Ich eilte mit ihm hinaus ins Freie, und sobald wir unsern Gasthof erreicht hatten, erwachte die beneibenswerthe Laune, womit er, durchdrungen vom Genuß der lieblichen Natur, schon auf der ganzen Fahrt von Koblenz her, die einformigen Stunden und verkürzt hatte. Noch kann ich mir den großen Zweisel nicht lösen, od es befriedigender sei, Bilber des Wirklichen unmittelbar aus der umgebenden Weite zu schöpfen, oder sie von zahllosen Unschauungen bereits überallher gesammelt, erlesen, gesordnet, zusammengesetz, zu schönen Ganzen vereinigt, aus einer reichen Menschenseele, unserm Wesen schon mehr angeeignet, in uns übergehen zu lassen? Beides hat seinen eigenthümlichen Werth, und beides haben wir seit unserer Abreise schon reichlich gekostet. Lebendiger wirkt die unmittelbare Gegenwart der besteelten Natur; tief und scharf bestimmt und alle Verhältnisse erschöpfend, graben sich die Vilder des Daseins, das unabhängig

von dem Menschen, ohne sein Buthun ist und war und fein wirb, ins Gebachtniß ein. Dagegen gefellen fich, von einer menschlichen Organisation aufgefaßt, die manniafaltig= ffen Kormen aus allen Welttheilen zugleich, aus ber Bergangenheit und - barf ich es fagen? - aus ber Zukunft. sum Gegenwartigen, und verweben fich mit ihm zu einem die Wirklichkeit nachahmenden Drama. Wir felbit, ich fuhle es wenigstens, konnen nicht immer fo richtig, fo ins Wefentliche eingreifend empfangen, fo bie unterscheidenden Merkmale ber Dinge und felbit bewußt werden laffen, wie fie uns auffallen. wenn ein Underer fie vom Außerwesentlichen abgeschieden und in einen Brennpunkt vereinigt hat. Bum Beweise brauchte ich nur an bas schwere Studium bes so vielfaltig und so gart nuancirten Menschencharakters zu erinnern. Je feiner bie Schat= tirungen find, wodurch fich fo nahe verwandte Geschopfe unter= scheiben, besto feltener ift somobl bie Gabe ber bestimmten Er= kenntniff, als die Runft ber treuen Ueberlieferung ihres Unterfchiebes.

Der Genuß eines jeden, durch die Empfindung eines Un= bern gegangenen und von ihm wieber mitgetheilten Eindrucks fest aber eine fruhere, wenn gleich unvollkommene Bekanntschaft mit dem bezeichneten Gegenstande in uns voraus. Ein Bild. ware es auch nur Umrif, muffen wir haben, worin unfere Gin= bildungskraft die besonderen Buge aus der neuen Darstellung übertragen und ausmalen konne. Die bestimmte Empfanglichkeit bes Runftlers fur bas Individuelle erfordert baher, wenn fie recht geschät werben foll, einen kaum geringeren Grad ber all= gemeinen Empfanglichkeit bes Runstrichters, und bie Seltenheit dieses Grades ift ohne Zweifel der Grund, weshalb die hochste Stufe der Kunft, in allen ihren 3weigen so leicht verkannt merben, ober auch beinahe ganglich unerkannt bleiben fann. Was ber große Saufe an einem Gemalbe, an einem Gebichte ober an bem Spiel auf ber Buhne bewundert, bas ift es mahrlich nicht, worauf die Runftler ftolg fein durfen; benn diefem Saufen ge= nuat die Taufchung, die ihm Erdichtetes fur Wahres unterfchiebt, und wer weiß nicht, wie viel leichter fich Rinder als Er= wachsene, gewöhnliche Menschen als gebilbete, tauschen laffen? Darum kann auch nicht die Illufion, als folche, fondern es muß die gange Bollkommenheit ber Kunft ber lette Endzweck bes Runftlere fein, wie fie allein ber Gegenstand ber hochsten Bewunderung des Kenners ift, der sich nicht mehr tauschen laßt, außer, wenn er mit dem feinen Epikurismus der Kultur eben gestimmt ware, im Beschauen eines Kunstwerks nur den Sinn des Schönen zu bestriedigen, und wenn er auf das erhöhte, ressektirte Selbstgefühl, welches aus der Erwägung der im Mensichen wohnenden Schöpferkraft entspringt, absiehtlich Verzicht thate.

Bas ware aber die Kunft, was hatte fie, hinmeggefehn vom Sinnlichen, Erweckenbes und Unziehenbes fur unfern benfenden Geift, wenn es nicht biefel, bem Naturftoff, ben fie bearbeitet, eingepragte Spur ber lebenbigwirkenben, umformenben Menschheit mare? Das Siegel bes Berrschers in ber Natur ift es eben, was wir an jedem Kunstwerk, wie bas Bruftbild eines Kurften auf feiner Munge, erblicken wollen; und wo mir es vermiffen, ba ekelt bie allzusclavisch nachgeahmte natur und an. Daher hat jede Runft ihre Regeln, ihre Methodif; eine mahr= hafte Geiftesschöpfung von abgezogenen Begriffen liegt ihr zum Grunde, nach welcher ber Runftler im Materiellen wirken und ber Richter ihn beurtheilen muß. Der metaphyfische Reichthum, ben sich ber Runftler aus unbefangenen Unschauungen ber Da= tur erwarb, ben er in bas Suftem feiner Empfindungen und Gebanken verwebte - ben ftromt er wieber uber alle feine Werke aus. Go entstanden ber Upoll vom Belvebere, bie mes biceische Benus, die Schule von Uthen, die Ueneide, der Mahomet; fo bilbeten fich Demosthenes und Cicero, und Molé und Garrif. Die Ibeale bes Meifels und der Malerei, der Dicht= funft und Schauspielkunft finden wir fammtlich auf bem Dunkte. wo bas einzeln zerstreute Bortreffliche ber Natur zu einem Gan= gen vereinigt, eine nach ben Denkformen unserer Bernunft mog= liche, auch von unserem Sinne zu fassende und sogar noch finnlich mittheilbare, aber in ber lebendigen Natur nirgends por= handene Vollkommenheit barftellt. Gottlichgroß ift bas Runftler= genie, bas ben Ginbrucken ber Natur ftets offen, tief und innigunterscheibend empfindet und nach feiner innern Sarmonie bas Treffenbste vom Bezeichnenben, bas Ebelfte vom Eblen, bas Schonfte vom Schonen wahlt, um die Rinder feiner Phantafie aus diefen erlefenen Bestandtheilen in Bauberformen zu gießen. welche wahr in jedem einzelnen Punkt ihres Wefens, und nur infofern ber Menfch fie vereinigte, liebliche Traume find.

Nur das Gleichartige kann sich fassen. Diesen Geift zu erkennen, der über die Materie hinwegschwebt, ihr gebietet, sie

zusammenfett und schoner formt, bedarf es eines ahnlichen prometheischen Funkens. Allein wie viele Stufen gibt es nicht zwischen der Unwissenheit, die an einer Bilbfaule nur die Glatte des Marmors begafft, und dem Genie, das mit unnennbarem Entzucken die Phantafie Polyklet's darin ahnet? Zwischen jenem Landmanne, ber fich scheute, die Herren auf ber Buhne zu bes horchen und dem Hochbegabten, der in der Geele des Schauspielers von einem Augenblicke zum andern ben Ausbruck bes Empfundenen von der Urtheilskraft regieren fieht? Wenn auch Die allgemeine Bewunderung einem achten Meisterwerke hulbigt, fo ift es barum noch nicht ausgemacht, bag gerabe bas Eigen= thumliche, was nur bes Runftlers Geiftesgrofe ihm geben konnte, ben Ginn ber Menge hinreißt. Wir ehren im unerreichbaren Shakespeare ben kuhnsten Dichterflug und ben treffendsten Bahr= heitssinn; was dem Parterre und den Galerien in London an feinen Schauspielen die hochste Befriedigung gewährt, durfte leicht etwas anderes fein. Doch ich habe ja wohl eher sogar ben Renner gefehn, ber uber Minerven's Belm Minerven felbft vergag. Un einem Gemalbe Raphael's, wo feine hohe Uhnung bes Gottlichen aus ben Gefichtszugen ftrahlte, fah ich einen großen Runftlehrer Proportionen bewundern! Befrage nur die wortgelehrten Kommentatoren um die Schonheit romifcher und griechi= scher Dichter, wenn Du erstaunen willst, daß sie in der Wahl Eurz = und langsplbiger Worter, in der Mischung der Dialekte, in hundert Artigkeiten, wo Du sie nie gesucht hattest, besteht. Laß doch Leute von Geschmack Dirs erklaren, daß Gothen's Iphigenia Dich entzückt, weil Euripides zuerst eine schrieb. Und wenn ein Hamlet, ober ein Lear, ober ein Macbeth vor Dir auftritt, wie der Dichter selbst sich nie traumen ließ, daß man sie darstellen konnte; so vernimm von einem Kunstverständigen des Theaters den belohnenden Ausruf seiner hochsten Zustrieden= beit: er hat sich trefflich einstudirt.

Wahrlich! ware fremde Anerkennung bes eigenthumlichen Berdienstes ber einzige Lohn, um welchen ber große Kunstler arbeiten mochte, ich zweiste, ob wir dann je ein Meisterwerk gesehen hatten. Ihn muß vielmehr, nach dem Beispiele der Gottsheit, der Selbstgenuß ermuntern und befriedigen, den er sich in seinen eigenen Werken bereitet. Es muß ihm genügen, daß in Erz, in Marmor, auf der Leinewand oder in Buchstaben seine große Seele zur Schau liegt. Hier fasse, wer sie fassen kann.

Ist das Jahrhundert ihm zu klein, gibt es keinen unter den Zeitgenoffen, der im Kunstwerke den Künstler, im Künstler den Menschen, im Menschen den schöpferischen Demiurg erblickte, der eins im andern bewunderte und liebte, und alles, den Gott und den Menschen, den Künstler und sein Bild, in den Tiesen seines eigenen verwandten Wesens hochahnend wiederfände: — so führt doch der Strom der Zeiten endlich das überbleibende Werk und die gleichgestimmte Seele zusammen, die dieser große Einklang füllt und in die lichte Sphäre der Vollkommenheit entzückt.

Muf biefen Bortheil aber, moge er viel ober wenig gelten, muß berjenige Runftler Bergicht thun, ber weber im Materiellen arbeitet, noch burch konventionelle Zeichen fein Geisteswerk der Nachwelt überliefern kann, weil er felbst fein eignes Runftwerk ift, weil in feiner perfonlichen Gegenwart die Meußerung alles beffen beschloffen liegt, mas er mit eigenthumlicher Sinneskraft Individuelles aus der Natur um ihn her auffassen und mit dem lebendiamachenden Siegel feines Geiftes ftempeln konnte, weil endlich mit ihm felbst feine Runft und jede bestimmte Bezeich= nung ihres Werthes ffirbt. Der Natur ben Menschen nachzubilden, nicht blos feine korperlichen Berhaltniffe, fondern auch bie garteren Spuren bes in feiner Organisation berrschenden Geiftes fo binzustellen, daß sie in unserer Phantafie Eingang finden, Dieses schone Biel ber Runft erreicht sowohl ber Dichter als ber Bilbner, ein jeder auf feinem befondern Wege. Doch ben Bilbern eignes Leben einzuhauchen, ihnen gleichfam eine Seele zu leiben, die mit ber gangen Rraft ihrer Bermanbtichaft in uns wirft; dies vermag nur ber Schauspieler, indem er feine eigenen Buge, feinen Gang und feine Stimme, feinen gangen Rorper mit feiner Lebenskraft in bas Wefen, bas er uns mit= theilen will, hineintragt, indem er fich mit biefem Ideal, bas er zuvor sich aus der Natur abzog, identificirt und vor unfern Mugen mit bem Charafter auch die Sandlungsweise, die gange Meußerungsart, ja fogar bie Geftalt eines Undern annimmt. Wenn nun die Schopfungen anderer Runftler nach Jahrtaufen= ben noch bestehen und eben das mirten, mas sie neu aus ber Sand des Meisters wirkten; fo ift hingegen die Empfanglichkeit, bie Sonderungsgabe, die bilbende Energie des großen Schaufpie= ters, die nicht langfam und allmalig an ihrem Berte fortarbei= tet, bessert, andert, vervollkommnet, fondern im Augenblick bes

Empfangens schon vollendete Geburten in ihm selbst offenbart, auf die bestimmteste Weise nur für das Gegenwärtige berechnet. So glänzend ist der Andlick dieses Reichthums in eines Menschen Seele, so hinreisend das Talent, ihn auszuspenden, daß seine Vergänglichkeit kaum befremdet. Man erinnert sich an jene prachtvollen Blumen, deren Fülle und Jartheit-alles übertrifft, die in einer Stunde der Nacht am Stängel der Fackeldistel prangen und noch vor Sonnenaufgang verwelken. Dem so zurt hingehauchten Leben konnte die Natur keine Dauer verleihen; und — sie warf es in unfruchtbare Wildnisse hin, sich selbst genügend, unbemerkt zu verblühen, bis etwa ein Mensch, wie ich das Wort verstehe, das seltenste Wesen in der Schöpfung, es sindet und der slüchtigen Erscheinung genießt.

Es reicht über ben Kreis bes Dilettanten hinaus, ber Humanitat bes Kunftlers ein Denkmal zu errichten, wenn biese Begeisterung, wozu sein Unblick erwecken konnte, nicht etwa bie Stelle vertritt. Du kennst ihn schon; es ist unser J. Du wirst ihn sehen und ihm banken; bas ist bes Kommens werth.

## V.

Duffeldorf.

Das finstre, traurige Koln haben wir recht gern verlassen. Wie wenig stimmt das Innere dieser weitläusigen, aber halb entvolzkerten Stadt mit dem vielversprechenden Andlick von der Flußseite überein. Unter allen Städten am Rhein liegt keine so üppig hingegossen, so mit unzähligen Thürmen prangend da. Man nennt sowohl dieser Thürme als überhaupt der Gotteßhäuser und Altäre, eine so ungeheure Zahl, daß sie meinen Glauben übersteigt. Gleichwohl ist neben so vielen kein Pläßechen mehr übrig, wo die Christen, die den Pabst nicht anerkennen, ihre Andacht frei verrichten dürsen. Der Magistrat, der den Protestanten bereits die freie Religionsübung innerhald der Ringmauern bewilligt hatte, mußte seine Erlaubniß kürzlich wieder zurücknehmen, weil der Aberglaube des Pobels mit Aufruhr,

Morb und Brand brohte. Dieser Pobel, ber beinahe bie Hälfte ber Einwohner, also einen Hausen von zwanzigtausend Menschen ausmacht, hat eine Energie, die nur einer bessern Lenkung bedürfte, um Köln wieder in einiges Ansehn zu bringen. Traurig ist es freilich, wenn man auf einer Strecke von beinahe breißig beutschen Meilen so manche zum Handel ungleich vortheilhafter als Frankfurt gelegene Stadt erblickt und es sich nun nicht länger verbergen kann, daß mehr ober weniger eben dieselben Ursachen überall dem allgemeinen Wohlstande kräftigst entzgegengewirkt haben, der sich nur in Frankfurt entwickeln konnte.

In Koln follen viele reiche Kamilien wohnen; allein bas befriedigt mich nicht, fo lange ich auf allen Strafen nur Schaaren von zerlumpten Bettlern herumschleichen sehe. Go oft ich bingegen nach Frankfurt komme, weide ich mich mit berglichem Genuß am Unblick bes gemeinen Mannes, ber fast burchgebends geschäftig, reinlich und anftanbig gekleibet ift. Der Rleifige, ber feine Rrafte rechtschaffen anstrenat, um bernach feines Erwerbes froh zu werden, ihn mit ben Seinigen zu theilen, regelmäßig mit ihnen einfache, gute Roft zu genießen und mit gangem Rocke zu erscheinen - biefer Arbeitsame ift unftreitig fittlicher, gefunber und glucklicher als ber Mußigganger, er ift ein Mensch, mo biefer nur ein Thier, und zwar mit menschlichen Unlagen ein besto gefährlicheres Thier ift. Bekanntlich geht die Unsittlichkeit der Bettler in Koln so weit, daß sie ben Mußiggang softema= tisch treiben und ihre Plage an ben Kirchthuren erblich hinter= laffen ober jum Beirathegut ihrer Tochter schlagen. In ber Ofterwoche ift es gewohnlich, daß die Urmen, die fich schamen, offentlich zu betteln, in schwarze Rittel vermummt und mit einem flor uber bem Geficht, auf bie Strafe geben, nieder= fnien, ben Rofentrang beten und bie Borubergehenden um 21= mofen anrufen. Man nennt biefe Leute bier mit einem eigenen Namen Rappengeden, und ihr widerlicher Aufzug ift fo auffal= lend, daß bie halbnackten Strafenkinder ihre gerriffenen Semb= chen sich über ben Kopf schlagen, um ihnen biese Mummerei nachzumachen.

Wer begreift nicht, daß die zahlreiche Bande von fittenund gewissenlosen Bettlern, die auf Kosten der arbeitenden Klasse leben, hier den Ton angeben muß? Allein da sie träge, unwissend und abergläubisch ist, wird sie ein Werkzeug in der Hand ihrer theils kurzsichtigen, sinnlichen, theils rankevollen, herrschbegierigen Führer. Die Geistlichen aller Orden, die hier auf alten Wegen wimmeln und beren ungeheure Menge auf einen Reizfenden immer einen unangenehmen Eindruck macht, könnten zur Moralität dieser rohen, ungezügelten Menge auf das heilfamste wirken, könnten sie zum Fleiß, zur Ordnung anführen und ihnen billige Gestinnungen gegen ihre anders denkenden Mitbürger, ein Gestühl von Ehre und Schande, von Eigenthum und Recht einimpsen. Dies und noch weit mehr könnten, sollten sie thun, da sich ihr Stand nur durch diese Verwendung für das gemeine Beste zur Eristenz legitimiren kann. Allein sie thun es nicht und — sind! Die Vettlerrotten sind ihre Miliz, die sie am Seil des schwärzesten Aberglaubens sühren , durch kärglich gespendete Lebensmittel in Sold erhalten und gegen den Magistrat auswiegeln, sobald er ihren Abssichten zuwider handelt. Es ist wohl Niemand so unwissend, daß er noch fragen könnte, wer den Pöbel gereizt habe, sich der Erbauung eines protestantischen Gotteshauses zu widersehauses zu widersehauses zu widersehauses

Soeben sind auch von der kölnischen Klerisei an ihren Kursustellungen ergangen, worin er im Namen der ächten rechten Lehre ausgefordert wird, dem Professor der Philosophie in Bonn den Gebrauch des Feder'schen Handbuchs dei seinen Borlesungen zu untersagen. Unter andern Argumenten heißt es in ihrer Schrift, daß Feder von den Protessanten selbst für heterodor gehalten werde; eine Behauptung, die im protessantischen Deutschland unerhört ist, da es schon im Wesen des Protessantischen Deutschland unerhört ist, da es schon im Wesen des Protessantischen überscheite und Heterodorie gar nicht stattsinden können. Wie es scheint, erlaubt man sich also in Körn den Grundsatz, das gegen den Feind alle Bortheile gelten; und in einer Sache, wo es keinen haltbaren Grund gibt, in der Sache geistlicher Versolgungssucht, ist freilich das schlechteste Argument so viel werth wie jedes andere, sobald man es nur geltend machen kann. Der Gewissenhafte, der sich bernüht, der strengen Wahrheit und der Vernunft treu zu bleiben, kommt gegen einen Währheit und der Vernunft treu zu bleiben, kommt gegen einen Widersacher nicht auf, welcher wissentlich zu täuschen und zu übertäuben sucht und zu seinem Zwecke alle Mittel für erlaubt balt.

Die Zeiten, fagt man, find vorbei, ba der Scholastiker fragen durfte, was Aristoteles von diesem oder jenem Geheimnisse der katholischen Lehre, zum Beispiel von der Jungfrauschaft

ber Mutter Gottes, gehalten habe? 3ch hingegen behaupte, baß biefe Beiten nie gang aufhoren fonnen, fo lange es fein Mittel gibt, ben Menschen Chrfurcht gegen bas Ebelfte, mas ihrer Da= tur gum Grunde liegt, gegen ibre eigene Bernunft, einzufloffen, Bo biefe Chrfurcht fehlt, ba wird man fich immerfort Ungereimtheiten erlauben, ba wird man, fobald politische Berhaltniffe es gestatten, intolerant fein und die Gewiffen mit 3mang beberrichen wollen. Wenn nicht diese verkehrte Berrichbegierbe bie Triebfeder ber widersprechendsten Meuferungen mare, fo mußte man sich ja wundern, wie es nur moglich ist, daß irgend einer Beiftlichkeit nicht alle philosophische Lehrbucher bochft gleichaultig fein follten. Die Philosophie muß fich schlechterbings nur auf bas Begreifliche, auf bas Erweisliche einschranken; ba hingegen die Theologie unbegreifliche Musterien lehrt, welche nicht demon= ftrirt, fondern geglaubt werden muffen, vermittels eines Glau= bens, ber bie unbebingte Gabe ber Gottheit ift. Soll man nun boch bas Unbegreifliche bemonftriren, bas heißt begreiflich machen? Einen platteren Wiberspruch gibt es nicht.

Wie mag es aber wohl kommen, bak man heutiges Tages zu folchen Wiberspruchen seine Zuflucht nimmt? So viel ich febe, liegt eben barin ein auffallender Beweis ber Schmache, beren fich die Berren bewußt fein muffen. Wenn man verfin= fen will, hascht man begierig auch nach bem Strobbalm, ber boch Niemanden retten kann. Chedem verfuhren sowohl die weltlichen als die kirchlichen Despoten gang anders. Sie ließen es ihre geringfte Sorge fein, Die Bernunft mit ihren Ausspruchen in Sarmonie zu bringen, brauchten Gewalt, wo fie ihnen in die Bande fiel und erftickten bann die Reime bes Denkens. Aber hier und bort ift ihnen ein Samenkornchen entgangen und gu einem schonen Baume aufgesproßt, unter beffen Schatten fich die Bolker schon sammeln. Mit Schrecken und Abscheu bebt man bereits vor Jedem gurud, ber unfere freie Billfur, es fei worin es wolle, beschranken mochte und am allermeisten vor Dem. ber ein Intereffe hat, etwas Unbegreifliches als positive Bahr= heit anerkannt zu wiffen. Gin Mensch kann bem andern nicht gebieten, mas er thun foll, als in fo fern biefer es fur gut fin= bet, fich befehlen zu laffen; wie viel widerrechtlicher alfo, wenn Jemand gebieten will, mas man glauben foll, und benen, bie bas Gebotene nicht glauben konnen ober nicht glauben wollen, die Rechte schmalert, die ein Mensch bem andern nicht nehmen

barf, die ein Burger dem andern garantirt. In dieser Lage der Sachen ist es so befremdend nicht, daß man jeht einen letten Bersuch macht, ob man nicht noch die angehenden Denster selbst durch ein Gewebe von betrüglichen Schlüssen hintergehen und einfangen könne. Allein die Bernunft rächt sich an denen, die sie so lange verachteten und verfolgten; und wenn Jemand mit der Demonstrationsmethode, die im vorigen Jahrhundert noch gut genug war, jeht auftritt, so nimmt es sich ungefähr so aus, wie ein Kind, das einen Erwachsenen mit eben dem Popanz schrecken will, vor welchem seine Spielkameraden liesen.

Das ficherste Beichen eines gerrutteten, Schlecht eingerichteten, Franken Staats hat man immer baran, wenn er eine große Menge Muffigganger nahrt. Der Fleifige, ber bie Fruchte fei= nes Schweifes mit diesen Raubbienen theilen muß, kann sich endlich bes Gedankens nicht erwehren, daß man die unbilligste Forberung an ihn thut, indem man feiner Redlichkeit bie Strafe auferlegt, Die eigentlich strafmurbigen Kaullenzer zu futtern. Die naturliche, unvermeidliche Folge biefer Reflerion ift, wenn man fich zu schwach fühlt, bem Uebel abzuhelfen, eine tobtliche Gleich= aultigkeit gegen bas gemeine Beste, gegen bie Berfassung felbst. Welcher Staat kann public spirit von feinen Burgern erwarten, wenn er fie mighandelt? Es ift gleichviel, ob ein Defpot 'ober eine Sorde von Bettlern die Freiheit des arbeitsamen, tugend= haften Burgers vernichtet, biefe Ungerechtigfeit muß ber Staat allemal bugen. Mus gleichgultigen, falten Mitgliedern bes Ban= gen werben die Sintangesetten und Gedrückten bald auch gu moralisch schlechteren Menschen. Das Beispiel feckt an, und gegen die Uebermacht gemiffenlofer Mufigganger Scheinen Betrug und Lift und Ranke ihnen bald bie erlaubteste und ficherste Ge= genwehr. Bas die Bettler auf ber einen Geite rauben, bas muffen Betrogene auf ber andern Seite wieder erfegen. Muf Diese Urt schleicht unvermerkt bas Gift ber Sittenlofigkeit burch alle Stande und verderbt enblich die gange Maffe. Die Bernunft wird entbehrlich, wo die Begriffe von Recht und Billig= feit bem Gigennute weichen muffen; Alles verfinkt in jene finn= liche Abspannung, die das Laster unvermeidlich macht und bei ben nachfolgenden Krampfen bes Gewiffens dem lauernden Aberalauben gewonnenes Spiel gibt.

Nirgends erfcheint ber Aberglaube in einer schauberhafteren Gestalt als in Koln. Semanb ber aus unserm aufgeklarten

Maing babin kommt, hat in ber That einen peinigenben Un= blick an ber mechanischen Undacht, womit so viele tausend Menichen ben Mußiggang zu beiligen glauben, und an der blinden Abgotterei, die der Pobel hier wirklich mit Reliquien treibt, melche ben achten Religionsverehrern unter ben Ratholifen felbit ein Aergerniß geben. Wenn die Legende von den elftaufend Jungfrauen auch fo mahr ware, wie fie fchwer zu glauben ift, fo bliebe boch der Unblick ihrer Knochen in der Urfulakirche bar= um nicht minder scheuflich und emporend. Allein, daß man bie Stirne hat, diefes zusammengeraffte Gemisch von Menschen= und Pferdeknochen, welches vermuthlich einmal ein Schlachtfeld beckte, fur ein Beiligthum auszugeben, und daß die Rolner fich auf biefe Beiligkeit tobtschlagen laffen, ober, mas noch fchlim= mer ift, ben fuhnen Zweifler felbst leicht ohne Umftanbe tobt= schlagen konnten: bas zeugt von der dicken Finsternif, welche hier in Religionssachen herrscht. Es ware wohl einer grundlichen Nachforschung werth, ob es sich bestimmen laffe, welche Urfachen in verschiedenen gandern dieselbe Religion so umbilben, daß sie in ihren Wirkungen auf ben Charakter ber Ginwohner fich nicht mehr gleich bleibt. Warum herrscht zum Beispiel in Roln ein schwarzgalliger Fangtismus in ber Unbacht, in Rom bingegen Leichtsinn und heitere Freude? Sind es die niederlandischen Rebel und die lauen, gestirnten Rachte Staliens, welche biefen Un= terschied bemerkbar machen? ober fteckt es schon von undenklichen Beiten her im italienischen und im beutschen Blute, bag jenes den Bauber der erhoheten Sinnlichkeit uber alle Gegenftande verbreitet, dieses aber felbst eine Religion, welche fo lebhaft auf bie Sinne wirft, finfter und menschenfeindlich machen fann? Sch geftebe, daß ich viel auf die Einwirkung eines milben Sim= melftriches halte, und fo auffallend ber Unterschied zwischen dem niedrigen Bettler in Roln und dem edleren Lazarone in Neavel ift, rechne ich ihn boch größtentheils auf die klimatische Berschies benheit ihres Aufenthalts. In Italien entwickelt fchon allein bas Klima ben gefunden Menschenverstand; wer bort faullengt, ber ift nach Mrs. Piozzi's Bemerkung, nur nicht hungrig. Gobald ihn hungert, greift er zur Arbeit, weil fein Berftand ihn biefes Mittel als untruglich einsehen laßt. Singegen versuch es Jemand, bem Pobel in Roln von Urbeit zu fprechen.

Wir besahen in ber St. Petersfirche zu Koln bie beruhmte Kreuzigung Petri von Rubens. Wenn ich nichts anderes von

viesem Meister gesehen håtte, so wurde mich dieses Stuck nicht in Bersuchung führen, allzu vortheilhaft von ihm zu urtheilen. Die ganze Figur des Apostels ist sehr verzeichnet und eine richtige Zeichnung konnte doch bei einem so ekelhaften, das Gefühl so sehr beleidigenden Gegenstande, noch das einzige Berdienst bleiben. Der Heilige wird hier and Kreuz genagelt, und — nun denke Dir die Abscheulichkeit! — damit seine Henker bequemer zu den Füßen kommen können, steht das Kreuz mit dem Kopfe zu unterst; die Leiden des Gemarterten sind solglich um so viel fürchterlicher. Hilf Himmel, welch ein ästhetisches Gesschlich hat so mancher gepriesene Künstler gehabt! Sind das Gegenstände, die eine Abbildung verdienen? Gegenstände, die ich in der Natur nicht sehen möchte! Doch wir sind jest in der Räse der schönen Galerie; worgen will ich Dich von der Kunst unterhalten.

Belch ein himmelweiter Unterschied zwischen Koln und bie-fem netten, reinlichen, wohlhabenden Duffelborf! Eine wohlgebaute Stadt, Schone, maffive Baufer, gerade und helle Strafen, thatige, wohlgekleidete Einwohner; wie erheitert das nicht dem Reisenden das Herz! Bor zwei Jahren ließ der Aurfürst einen Theil der Festungswerke demoliren und erlaubte seinen Unter= thanen auf bem Plate zu bauen. Sett fteht schon eine ganze neue Stadt von mehreren langen, nach ber Schnur gezogenen Straffen ba; man wetteifert mit einander, wer fein haus am schonften, am bequemften bauen foll; die angelegten Kapitalien belaufen fich auf fehr betrachtliche Summen, und in wenigen Jahren wird Duffelborf noch einmal fo groß als es war, und um vieles prachtiger fein. Wer boch bas Geheimniß einer guten Staatsverwaltung wußte, bamit er fagen fonnte, wie fich in ben Berzogthumern Julich und Berg fo große Reichthumer hauf-ten, wie die Bevolkerung bafelbft fo fark und der Wohlftand ber Einwohner gleichwohl fo allgemein ward, daß die fleinern Stabtden nicht minder wohlhabend find, als die Sauptftadt, daß ber Unbau auf bem platten Lande benfelben Beift ber quten Wirthschaft, benfelben Gleiß zeigt, wie die Fabriten, baß man hier fo leicht ben Weg zu einer glucklichen Eriftenz finden lernte, ber anderwarts fo schwer zu treffen scheint? - 3ch fange an zu glauben, biefes Gebeimniß fei einfacher als man benkt; es ift das Ei des Kolumbus, und wenn man es weiß, kann man fich kaum bereben, bag nicht mehr babinter mar, ja,

man argert sich wohl, daß man nicht von selbst barauf fiel. Die gange Runft besteht barin, baf ber Regent fich ber verberb= lichen Spiegelfechterei, die man gewohnlich, obwohl mit Unrecht, regieren nennt, zu rechter Beit zu enthalten miffe und fein Bolf mit ben gepriefenen Regentenkunften verschone, worauf fich man= cher so viel zu gute thut und womit er sich bas Unsehen ber einzigen Seele in ber großen Staatsmafchine gibt. Es gehort ein entschiedenes Mag von gutem Billen und ein etwas feltener, felbit bei guten Menfchen, wenn fie Macht in Sanden haben, ungewohnlicher Grad ber Gelbstverlaugnung bazu, um nicht zur Unzeit wirken zu wollen und fich lediglich barauf einzuschranken, die Sinderniffe aus dem Wege zu raumen, welche ber freien, willfurlichen, unbedingten Thatigfeit eines jeden Burgers im Staate entgegen ftehen. Die Ginficht bes Regenten fei noch fo vortrefflich, fobalb er es nach berfelben versucht, die Menschen auf einem Bege, ben fie felbst fich nicht wahlten, por fich bin zu treiben, sobald erfahrt er auch, bag die eigenen Lebenskrafte in feiner Staatsmafchine ftoden ober fchlafen, und die Wirkung schlechterbings nicht hervorbringen, bie erfolgt fein wurde, wenn er nicht ben verwandten Geift in jedem feiner Bruder verkannt und zu einer ungeziemenden Rnechtschaft verurtheilt hatte. Es ift mahr, die Summe bes Guten, bas in ber Belt gefchieht, ist immer unter unserer Erwartung, aber sicherlich ift fie ba die fleinste, wo man fich vorfett, eine großere zu erzwingen. Durch das Uebermaß alles Positiven, verfundigen fich die Regierungs= formen an dem Menschengeschlechte. Durch die ins Unendliche vervielfaltigten Gefete und landesherrlichen Berordnungen, fo aut es oft bamit gemeint sein mag, und burch jene, von Schmeichlern und Parafiten fo gepriefene Rleingeifterei ber Furften, die mit unermubeter Sorgfalt in eines jeben Burgers Topf guden, ober gar fich um feine Privatmeinungen und Ge= banken bekummern, richten die Regenten allmalig, ohne es felbst zu wollen, ihre Staaten zu Grunde, indem fie bie freie Betriebsamkeit bes Burgers hemmen, mit welcher zugleich bie Ent= wickelung aller Geiftesfahigkeiten aufhort.

Eine Viertelstunde von hier besuchten wir ein Monchkloster. Es gibt nur wenig ahnliche Klöster in der Welt; denn die Monche folgen der strengen Regel der in Frankreich so beruhmten Abtei la Trappe. Bu unserer Verwunderung sing der erste, den wir erblickten, sogleich an mit uns zu sprechen, und erzählte

uns, bas Gelubbe bes Stillschweigens fei ganzlich aufgehoben. Dem auten Manne ichien aber bas Sprechen, beffen er fo lange entwohnt gewesen war, nicht leicht zu werden. Chebem bielt man mit einer unglaublichen Strenge auf Dieses Berbot. Ein Officier, der einst einen dieser Monche nach bem Wege fragte und feine Untwort auf wiederholtes Unfragen erhielt, hatte ben armen Buffer beinahe mit Schlagen ums Leben ge= bracht ohne einen Laut aus ihm hervorzubringen. In Frankreich brannte bas gange Rlofter ab und feiner von ben Brubern brach bas heilige Stillschweigen. Die Aufhebung beffelben ist nur ein Vorlaufer ber ganglichen Aufhebung bes Orbens felbit. Schon lange konnte er keine Novigen mehr bekommen; man scheute die allzustrenge Regel. Mit bem Aussterben bieser Monche wird indeg bem Staate fein großer Gewinn zufallen, da fie soeben ihre Kapitalien zu Erbauung einer neuen Rirche und eines neuen Klostergebaubes verwendet haben. Ungeachtet fie kein Rleisch effen, werden fie boch bei ihrer stillen, unthatigen Lebensweise, welche die Rrafte bes Beiftes fast ganglich schlummern laßt, recht alt, und find fast burchgehends wohlbe= leibt. Unfer Fuhrer war uber achtzig Sahr alt und fah wenig= ftens zwanzig Sahr junger aus. Auf feinem übrigens febr autmuthigen Gefichte war die Leere bes Gebachtniffes, Die Urmuth bes Ideenvorrathes unverkennbar. Bas ift nun beffer, einige Rungeln mehr und einen durch Uebung gebildeten, burch Erfahrung und Thatigkeit bereicherten Geift zu Grabe zu nehmen, ober forglos, ohne Leibenschaften, ohne Geistesgenuß, in ftiller Undacht hinzubruten und zulett gang fanft in feinem Rette zu ersticken? Bable sich ein jeder mas ihm frommt; ich weiß, daß biefe Erifteng und biefes Ende keinen Reig fur ben haben, ber schon das bessere Loos ber Menschen kannte:

zu leiben, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich.

## VI.

Duffeldorf.

Deute weibeten wir uns brei Stunden lang an ber hiefigen vortrefflichen Galerie. Gern nahm ich die Gelegenheit mahr, fie gum funften Male in meinem Leben gu feben, Die Gindrucke von so manchem Denkmal bes Runftgenies und bes Runftfleifes aufzufrischen und vor allem an ein paar gottlichen Werken einer feelenvollen Phantafie, ein paar Lieblingsbildern, die ftets gefeben bennoch immer neu bleiben und immer neuen Genuf gewähren, meine Augen und meinen Sinn zu erquicken. Du erwarteft von mir weder eine Beschreibung noch ein Berzeichniß von bie= fem unschabbaren Vorrath erlefener Meisterwerke. Weber ein trockner Ratalog, eine mubfame Aufzahlung aller einzelnen Stucke, mit den Namen der Meister, noch felbst die treueste, wortliche Beschreibung dieser Gegenstande, beren Berth blos burch bie Sinne empfunden werden kann, murbe mich von bem Borwurf ber gemigbrauchten Gebuld retten. Wo ift bie Gemalbefamm= lung, von der man nicht nur vollständige, sondern sogar soge= nannte raisonnirte Berzeichniffe bat, die mit Runftwortern fleifig ausstaffiert, mit Lobeserhebungen und nachgebeteter Berehrung manches berühmten Runftlernamens angefullt find?

Das Bergnügen, welches man bei bem Anblicke eines Kunstwerkes empsindet, wird dadurch geschärft, daß man die aus der Geschichte und Mythologie entlehnten Subjekte schon kennt, und die Aussührung des Künstlers, seine Wahl des rechten, geschlergreisenden Augenblicks, sein Studium der Natur in Zeichenung, Charakteristik, Stellung, Farbe, Beleuchtung und Kleizdung der dargestellten Personen dagegen halten kann. Allein von allem, was während diese Anschauens und Vergleichens in uns vorgeht, läßt sich dem Abwesenden mit Worten wenig mittheilen, was seiner Einbildungskraft behüslich sein könnte, sich ein ähnliches Phantom des Kunstgebildes zu entwerfen. Die reiche Phantasie hat hier den Vortheil vor der ärmeren, daß sie schon viele Vilder in sich faßt, auf die man sich beziehen, mit denen man das Gesehene vergleichen und solchergestalt sie in Stand seben kann, sich eine lebhafte, bilbliche Vorstellung eines

nie erblickten Gegenstandes zu vergegenwartigen. Denn, mas mein Auge unmittelbar vom Gegenstande empfing, bas gibt feine Befchreibung bem Unbern wieber, ber nichts hat, womit er mein Dhieft vergleichen kann. Der Botanifer beschreibe Dir bie Rofe in ben gemeffenften Musbrucken feiner Biffenschaft; er benenne alle ihre kleinsten Theile, bestimme beren verhaltniffmaffige Große, Geftalt, Bufammenfugung, Gubftang, Dberflache, Farbenmischung; furz er liefere Dir eine fo punktlich genaue Beschreibung, daß fie, mit bem Gegenstande felbst zusammengehal= ten, nichts zu wunschen übrig lagt: fo wird es Dir, wenn Du noch feine Rofe fahft, boch unmöglich fein, ein Bild baraus zu schöpfen, bas bem Urbild entsprache; auch wirft Du feinen Runftler finden, der es wagte, nach einer Beschreibung die nie gefebene Blume zu zeichnen. Gin Blick bingegen, eine einzige Berührung burch bie Sinnesorgane, und bas Bilb ift auf im= mer feiner Phantaffe unaustoschlich eingepragt. Was ich bier fage, gilt in einem noch bobern Grabe von Dingen, die man vergebens in Worte zu fleiben versucht. Das Leben ift ein Proteus, der fich taufenbfaltig verschieden in der Materie offen= bart. Wer befchreibt bas unnennbare Etwas, wodurch in bem= felben Auge, bald ftarter, bald gedampfter, bas inwohnende, geistige Befen hervorstrahlt? Gleichwohl faffen wir mit den Gin= nen diefe garten Schattirungen, und ber Runftler felbft vermag ihr Gleichniß in feinen Werken barguftellen, fobalb er fie fcharf ergriffen, in feine Phantasie getragen bat.

Ich mochte gern noch ein wenig langer umherschweisen, um besto eher zum Ziele zu kommen. Bergleichen, Aehnlichekeiten und Unterschiede bemerken, ist das Geschäft des Berstandes; schaffen kann nur die Einbildungskraft, und in dem Objektiven sich selbst genießen nur jene reine, innere Empfänglichkeit des Herzens, die ich in der höhern, eigentlichen Bedeutung des Wortes den Sinn nenne. Wir geben uns das Maß unserer Kraft nicht selbst, mehren und mindern es nicht, bestimmen nicht einmal die Art ihrer Aeußerung. Die Spontaneität unseres Wesens, vermittels deren wir empfinden, ist die gemeinste, sie ist sogar eine thierische Eigenschaft und beide, die Phantasie sowohl als der Verstand, sehen den Sinn voraus, ohne welchen sie leer und unwirksam blieben. Auch die Einbildungskraft hat man, wie mich dunkt mit Recht, den Thieren in gewissem Grade zuerkannt und daher der Urtheilskraft einen wesentlichen Vorzug

vor ihr eingeraumt. Auf eine Rangstreitigkeit ber Seelenkrafte wollen wir uns hier nicht einlassen, wenn man nur zugesteht, baß oft mit vieler Einsicht außerst wenig Phantasse verbunden ist, hingegen die höchste, schöpferische Energie des Geistes, der metaphysische Bildungstrieb, wenn ich ihn so nennen darf, welcher neue Wesen hervorbringt, ohne Phantasse sich nicht denken läst.

Muf Berftand und Phantasie wirkt man aber weit ofter burch die Empfindung, als umgekehrt. Wenn wir zum eigenen Bervorbringen zu fraftlos, zum Urtheilen und Bergleichen zu trage find, bann geniefien wir noch burch bie Beruhrung verschiebengr= tiger Gegenstande, die auch ohne unfer beutliches Bewuftfein ihre Grade ber phyfischen Uebereinstimmung oder bes Diffver= ftanbniffes mit une haben, une anziehen ober abstogen, ange= nehm ober widrig auf uns wirken. Mittelbar, burch bie Sprache, konnen fogar biefe Empfindungen von Berg zu Berg fich fort= pflanzen; dies beweift insbesondere ber Reiz, ben Romane, Ge= bichte und andre leichte, unterhaltende Schriften fur ben gröfften Theil der Lesewelt haben, und die Erschutterung, welche die barin geschilberten Empfindungen so allgemein verursachen. Diese Voraussetzungen scheinen mir auf die Runft anwendbar, und meines Erachtens erreicht man beffer feinen Endzweck, indem man wieder ergablt, was man bei einem Kunftwerke empfand und bachte, also, wie und was es bewirkte, als wenn man es ausführlich beschreibt. Bei einer noch fo umftanblichen Beschrei= bung bedarf man einer bochft gespannten Aufmerksamkeit, um allmalia, wie man weiter hort ober lieft, die Phantafie in Thatigkeit zu verfeten und ein Scheinbild formen zu laffen, welches fur ben Sinn einiges Intereffe hat. Ungern lagt fich die Phantaffe zu biefem Frohndienst herab; benn fie ist gewohnt, von in= nen heraus, nicht fremdem Machwert nach zu bilden. Alefthetisches Gefühl ift die freie Triebfeber ihres Wirkens, und gerade biefes wird gegeben, wenn man ftatt einer kalten Beschreibung eines Runftwerks, die Schwingungen mitzutheilen und fortzupflanzen persucht, die fein Unblick im innern Ginn erregte. Durch biefe Fortpflanzung der Empfindungen ahnen wir bann, - nicht wie das Kunstwerk wirklich gestaltet war, - aber gleichwohl, wie reich ober arm es fein mußte, um biefe ober jene Rrafte gu außern; und im Augenblicke bes Affekts bichten wir vielleicht eine Geftalt, ber wir jene Wirkungen gutrquen und in ber wir

nun bie Schatten jener unmittelbaren Ginbrucke nachempfinden. Hier wird man mir doch nicht den Einwurf machen, daß ein folches aus der Empfindung allein geschöpftes Bild dem Werke des Kunstlers sehr unähnlich ausfallen könne? Ich wurde diesen Mangel gern eingestehen und mir nur bie Frage erlauben: ob bie Unahnlichkeit bei einer bloßen Beschreibung nicht noch mehr zu befürchten sei? Die Gesahr zu geschweigen, daß in den meisten Fällen die Leser oder Zuhörer es wohl nicht der Muhe werth finden möchten, ihrer Einbildungskraft diese Arbeit zuzumuthen, wo das Gefühl sie nicht dazu begeisterte. Allein was liegt denn auch daran, ob die Bilder, die wir uns selbst aus der blosen Kraft unseres Wesens schaffen mussen, einem Vorbilde genau entsprechen? Je nachdem unser Geistesreichthum uns mit freigebiger oder mit karger Hand von der Natur gespendet ward, mussen auch seine Ausströmungen an Mannigkaltigkeit, Harmonie, Schönheit, Größe und Abel verschieden sein, und so oft es sich treffen mag, daß sie hinter dem, was große Künstler wirklich leisteten, weit zurückbleiben, sind doch auch die Fälle möglich, wo sie Meisterwerke übersliegen. Nicht immer sind die genievollsten, phantasiereichsten Menschen im Darstellen geubt, und wer erinnert sich hier nicht an Lessing's seine Bemerkung in seiner Emilie, daß auf dem langen Wege vom Sige der Phantasie dis zum Pinsel oft so viel verloren geht? Wenn je ein Schluß a priori bindend ist, so bleibt es dieser: wo wir Seelen= Erafte von feltener intensiver Starte in einer gottlichen Barmonie vereint erblicken, ba durfen wir auf gottliche Ausgeburten sicher rechnen, sie mogen sich nun in materiellen Sullen ver= korpern, oder reingeistig, wie ihr Urquell, von Auge zu Auge, von Seele zu Seele hinuberbligen. Gewiß, von diesen Geheimnissen der Geisteswelt sinnbilderte ich nicht so gelehrt, wenn ich nicht auf den Stufen des Tempels stände, wo jene Erscheinungen auch dem Aboluthen schon sichtbar sind.

Flamandische Maler haben ben größten Untheil an der Bilbergalerie in Dusselborf. Ich hoffe auf meinem Fluge durch Bradant und Flandern noch Denkmaler der Kunst anzutreffen, die mich mit ihnen aussöhnen sollen. Was ich hier nun schon so oft und mit einem so unbefangenen Sinn betrachtete, was ich in Potsdam, Kassel, Dresden, Wien und Manheim von Werken des niederländischen Pinsels sah, war fast durchgehends von der Urt, daß ich in dem vortrefslichen Handarbeiter den Dichter,

in bem Bilbner bes Rorperlichen ben Seelenschopfer vermifite. Denkt man fich ben eblen Zweck ber Kunft, Die Ibeen bes Schonen, Erhabenen, Bollfommnen lebendig in uns hervorzurufen, fo geht man oft an ben gepriefenften Gemalben falt und ungerührt vorüber, weil sie nichts von jener reinen, geistigen Phantafie verrathen, bie bas Gefühl in Unfpruch nimmt. Freilich ift bies nicht die Stimmung, womit man eine Galerie von Gemalben befuchen follte. Sier find einzelne Berdienfte fcon hinreichenbe Empfehlungen, um einem Gemalbe einen Plat gu verschaffen. Farbengebung, Beleuchtung, Gruppirung, furg ein jeder Beweis von einer gewiffen Energie im Darftellen bat bier Unspruche auf Beifall, ja fogar auf Bewunderung. Ift es inbef eine Gunde wider die Runft, bei biefer Berftuckelung bes Berbienftes nichts zu empfinden, fo will ich mich nur schulbig bekennen. In meinen Mugen bleiben Gotter, benen gerabe bas Gottliche, Selben, benen Geiftesgroße, Grazien, benen Unmuth fehlt, allemal verungluckte Werke des Runftlers, er bezeichne fie noch fo gelehrt burch Attribute, zeige babei Studium der Natur und Untike und kolorire bas Fleisch nach bem Leben. — Fre ich hier, so irre ich mit Borag, wo er fagt:

infelix operis summa, quia ponere totum nesciet.

· Berungluckt ift bas Werk bes Kunftlere, ber 3war Alles, boch nichts Ganges machen kann.

Ich fordere von dem Kunftwerke, das mir gefallen foll, mahrlich feine absolute Vollkommenheit, allein wefentliche Man= gel ober Gebrechen barf es wenigstens nicht haben. Lag mich immer wieder auf meinen Lieblingsfas gurudfommen, ber fich mit meinem gangen Wefen fo gang ibentificirt: ber Runftler, ber nur fur Bewunderung arbeitete, ift kaum noch Bewunderung werth. War hingegen feine Seele fo reich, fein Trieb jum Bilben fo kraftig, bag jener Beweggrund ganglich wegfiel, ober wenigstens ihn nie in feiner Unbefangenheit ftorte, bag er nur im Gefühl feiner überschwanglichen Schopferkraft mahlte, fo ift mir nicht bange, baf feine Werke nicht Abbrucke feiner Gelbft, mit allen Rennzeichen bes Genius begabt fein follten. Huch hier gibt es indeg noch Stufen und Schattirungen. Die erfte Dr= ganisation des Runftlers, feine Erziehung und Ausbildung von ber Wiege an, fein Zeitalter, fein Wirkungkreis und fein Bohnort, alles arbeitet mit vereinten Kraften, eine eigenthumliche

Stimmung in ihm hervorzubringen, auf eine bestimmte und beschrantte Urt Ibeenverbindungen in feine Seele zu legen und in feiner Phantasie berrschend zu machen, die in der Folge auf ben Buschauer eine aans andere als die gewunschte Wirkung thun. Der Ranon bes Schonen, ben feine Borfchrift mittheilt, konnte vielleicht einem fuhnen Geifte voll Runftlerfeuers fremd geblieben fein. Die robere, gemeine Natur um ihn ber konnte ihn ge= bindert haben, feinen Blick bis jum Ideal zu erheben. Aberglaube, Kangtismus, Geschmack bes Sahrhunderts tonnten ihn in ber Mabl feiner Gegenstande miffleitet haben, fogger ihn haben scheis tern laffen an der gefährlichften Klippe fur die Runft, an dem Bunfche namlich, mit bem Ungenehmen bas Rusliche als lebten 3weck zu verbinden, diefer falfchlich fo genannten Sittlichkeit ber Runft, welche die Wahrheit der Natur verlaugnet, und, inbem fie belehren will, hintergeht. Der herrlichfte Bilberreichthum kann, folden Begriffen untergeordnet, in Erstaunen feben und Bewunderung vom Buschauer erzwingen, wenn eine hohe Darstellungsgabe bamit verbunden ift; aber ben Runftler, ber fo fich außert, wird man in feinem Berke fo wenig lieben konnen als jene morgenlandischen Nationglaotter, beren Offenbarung nur Graufen und Entfeten in ben Gemuthern erweckte.

3ch will ihn ja bewundern, diesen großen Rubens, ben Mann von unerschöpflichem Gleife, von riefenhafter Phantaffe und Darftellungsfraft, ben Ujar unter ben Malern, bem man gegen viertaufend bekannte Gemalbe gufchreibt, beffen Genie ben himmel und die Bolle, bas lette Gericht uber die ungahligen Mpriaden des wiedererstandenen Menschengeschlechts, die Geligfeit der Frommen und die Dein der Berdammten in ein ungebeures Bild zu faffen und bem Auge fichtbar zu machen wagt. Groß nenne ich es allerdings, fo etwas mit dem Pinfel in ber Sand zu unternehmen, diefem Chaos von Geftalten, wie fie mannigfaltig verschlungen in ber Phantaffe bes Runftlers rubten, Dafein auf der Leinwand zu geben, fo umfaffend in die heterogenften Gegenstande bie bindende Ginheit zu bringen und bas Beltall mit wenigen Bugen zu erschöpfen. Deffen ungeachtet wende ich meine Augen mit Schauber und Efel hinweg von einer Darftellung, worin bas Wahre, bas ber Natur fo treulich Nachkopirte, nur bagu bient, ein Meifterftuck in ber Gattung bes Abscheulichen zu vollenden. Unter allen Fehlern, in die ber Runftler verfallen kann, ift feiner fo groß, fo burch fein Ber-

bienst abzukaufen, als ber, wenn er bie Grenzen feiner Runft verkennt. Was ber Dichter in Worten schilbern, mas er fogar mit ben ftarkften Musbrucken bezeichnen kann, bas barf ber Da= ler nicht gleich auch in Umrif und Farbe faffen. Alle die Ub= ftraktionen, die dem Schriftsteller fo fehr zu ftatten kommen. find fur die bilbende Runft ganglich verloren. Mit einem Worte. mit einem konventionellen Beichen gieben wir in unferen Rreis bingb, mas ganglich außerhalb beffelben lag; Allmacht, Emig= feit, Unendlichkeit, ja das Unbegreifliche selbst wird uns durch Diese Bezeichnung zum Begriff. Allein emport fich nicht unfer ganges Gefühl gegen eine willfürliche Berfinnlichung folder Worte? Die Einbilbungskraft bes hochberuhmten Rubens hat fich indek vielfaltig auf biefe Urt beschäftigt. In ber hiefigen Galerie find nicht weniger als funf Gemalbe bamit angefullt. Vom jungften Gericht ift sowohl eine kleine Stizze als ein Stuck in den größten Dimensionen vorhanden. Auch die Solle fieht man zweimal abgebilbet, einmal namlich ben Sturg ber Damo= nen auf einem großeren Blatte, und fobann die Berftoffung ber Berbammten in einem fleineren Entwurf, erglubend von vergebrenbem Reuer. Gin funftes Stud ftellt uns die Schaaren ber Geligen vor Augen. Unter biefen Gemalben ift bas große Bild vom jungften Gericht bas rubigfte, wenn man die großere Sorafalt in ber Unordnung mit biefem Musbruck bezeichnen barf. Berglichen mit ben übrigen, mochte man es falt nennen; benn vermuthlich hatte fich die Runftlerwuth in ihren erften Graieffungen schon erschopft.

Ich will es vergessen, daß der Gegenstand dieses Gemåldes offenbar außerhalb der Sphåre des Malers liegt. Die sinnliche Borstellung dessen, was allen Begriff übersteigt, kann nicht anders als verkleinerlich ausfallen. Wie mag es also der Kunsteller mit dem Zwecke seiner Kunst zusammen reimen, daß er Dinge abzubilden wagt, die in seinem Bilde nicht an Größe und Erhabenheit gewinnen, sondern augenscheinlich verlieren? Doch dieser Fehler ist dei modernen Kunstlern so gewöhnlich und so tief gewurzelt in der oft nicht von ihnen selbst abhangenden Unwendung ihres Talents auf die Geheimnisse des Christenthums, daß Rubens darum nicht mehr zu tadeln scheint als Michel Ungelo. Ich will es ebenfalls nur im Vorbeigehen berühren, daß schon gesellschaftliche Verhältnisse dem Maler verdieten sollten, einen Gegenstand der allgemeinen Ehrfurcht durch eine Schilberung

verächtlich zu machen. Zwar weiß ich wohl, daß Tausende von Reisenden, denen dieses Bilb schon wegen seiner Hohe von achtzehn Fuß, oder wenn es hoch kommt, wegen der darauf vorgestellten erhadenen Wesen, Bewunderung und Andetung entlockt, sich nimmermehr werden einfallen lassen, hier an eine kompromittirte Würde der Religion zu denken; so wenig wie der Kapuziner in Spanien, der sein schmutziges Krucifir, woran die Ueberreste unsläthiger Berührungen kledten, dem Neisenden zum Küssen darbot, sich träumen ließ, daß in einem solchen Zustande das Heiligste nur Ekel einflößen könne\*). Über was gehen und der höhere Pobel seine Glaubenslehren, noch mehr als durch ein unsschießliches Bilb geschehen kann, erniedrigt und seine schreck-

liche Unwissenheit an den Tag legt?

Doch hinweggesehen von allem, was biefe ftrenge Kritik fordern kann, fieht bem Runftwerke noch eine andere Prufung bevor. Es ift nicht genug, bag wir bas jungfte Gericht in bem Gemalbe wirklich wieder finden, wenn der Galerieinfpektor uns zuvor belehrt hat, diesen unbegreiflichen Augenblick der Zukunft darin zu fuchen. Der Kunftler muß vielmehr fo klar und deut= lich erzählen, bag wir auf ben erften Blick, mas er barftellen will, fei es Geschichte ober Dichtung, in seinem Bilbe wieber erkennen; ober aber, wenn dieses nicht ber Kall ift, wenn er nur auf jene vorherbekannten Begenftanbe anspielen, ihre einzel= nen Buge bingegen aus feiner eigenen Phantafie neu fchopfen will, fo burfen wir wenigstens jum Erfate von ihm forbern, daß auch fein Gebicht ein schones, ebles Ganzes fei, beffen Theile fich harmonisch zusammenfügen und sowohl im einzelnen als in ber Berbindung mit einander biejenige Rubrung im Gemuthe des Zuschauers hervorbringen, ohne welche es Jammer ware, daß jemals Zeit und Rraft an irgend eine bilbende Kunft verfchwendet wurden. Ift biefes nun die Wirkung von Rubens großem Meisterwerte? Noch nie, ich gesteh' es Dir frei her= aus, fand mein Huge barin einen Punkt, wo es hatte ruben tonnen. Rein! es mar feine ber Mufen, die ben Runftler gu folchen Ausgeburten begeisterte. Un ber bithprambischen Buth. Die durch bas Gange ftromt, an diefen traubenabnlichen Gruppen von Menschen, die als ekelhaftes Gewurm in einander ver-

<sup>\*)</sup> S. Baretti's Reise durch Spanien.

G. Forster's Schriften. III.

schlungen, eine verworrene Masse von Gliebern, und — schaubernd schreib' ich, was ich sehe — einen kannibalischen Fleisch= markt vorstellen, erkennt man die wilde, bachantische Manak, die alle Bescheibenheit der Natur verläugnet und voll ihres Got=

tes, ben Harmonienschöpfer Orpheus zerreißt. -

Gang zu oberft, am Rande bes Bilbes, ragt ein Greis hervor, fast wie die Alten den Reptun zu bilden pflegten, mit Berwehtem Saar und ftraubigem Bart. In feiner Linken balt er ein Rugelchen, nicht fo groß wie sein Ropf; die Rechte rubt auf einer großen hellen Wolke, die von der Bruft an feinen gangen Korper verdeckt. Man ist gewohnt auf biefe Urt ein Wesen barzustellen, welches eine jede Abbildung von ihm selbst gang unbedingt verboten bat, und in ber That, wenn man fich einen Augenblick befinnt, auch schlechterdings nicht abgebildet werben fann. Dhne die Gewohnheit, die uns bergleichen Borstellungen erträglich macht, wurde es unmöglich fein, in biefer Eummerlichen Menschengestalt die erste Derson bes unfichtbaren Gottes, ber ein unendlicher Geift ift, ju erkennen. Doch wir wollen es mit biefer Figur fo genau nicht nehmen; Rubens verrath feine Berlegenheit hinlanglich, indem er fie im Sintergrunde balt, in sich gekehrt, mit halbgeschlossenen Augen, an dem mas unten vorgeht feinen Theil nehmen, und an allem mas Große und Gottlichkeit bezeichnen konnte, leer ausgeben lagt, vermuth= lich, bamit die Sauptfigur fo reich als moglich erscheinen moge. Tiefer hinabwarts fist auf ben Bolfen ber Gohn Gottes. Ue= ber seinem Saupte schwebt die gottliche Taube, ober wenn man baruber streiten wollte, wenigstens gewiß ein Bogel; und eben fo schweben auch, jedoch weder befeelt noch beflügelt, das Bepter und bas flammende Schwert. Wenn man die großte Unftren= gung neuerer Runftler betrachtet, ift es unmöglich fich des Ge= bankens zu erwehren: wie arm und hulflos in Absicht des Erhabenen und Idealischen sie basteben murben, wenn fie nicht bie Griechen zu Vorgangern und Muftern gehabt hatten. Diefer Weltrichter, ben Rubens in ben furchtbaren Ernft einer ftrafenden und belohnenden Gottheit kleiden wollte. - mas ware ber unter seinen Sanden geworben, wenn uns feine Bilbfaule eines Jupiters oder eines bartigen Bachus ubrig geblieben mare, deren Gefichtszuge und Stellung fogar er hier fopiren mußte? Das Erborgte biefer Hauptfigur ift fo auffallend, bag es mit ber flammanbischen Feistigkeit, die tiefer unten herrscht, einen

feltsamen Kontraft bilbet; allein, was sie noch widriger auszeich= net, ift der verfehlte Effekt in allen Details, wo der Runftler es fich erlaubte, von der Untike abzuweichen, um die Spur feiner Nachahmung zu verbecken. Der theatralisch aufgehobene rechte Urm ffort die gange Harmonie dieser Kigur und raubt ihr alle Burde. Alles an ihr ist aufgeregt, ob sie gleich sisend vor= gestellt mird; die linke Sand macht eine von fich stokende Be= megung, der linke Kuf schreitet vor, der rechte ist unterwarts suruckaezogen, ber Ropf rechts hingewandt und das Rleid schwillt boch auf vom Winde, fowohl uber ber linken Schulter als bin= ter bem Rucken. Diese leidenschaftliche Stellung gibt einen un= ausloschlichen Ausbruck von Schwäche; sie hat nichts von ber erhabenen, gleichmuthigen Rube ber Gerechtigkeit und ein ehrbarer fterblicher Richter auf einem irdischen Stuhle wurde fich ih= rer ichamen. Ich begreife mohl, daß Rubens durch diese Bemeauna Aufmerksamkeit erregen, Sandlung andeuten, Gindruck ma= chen wollte; allein eben barin liegt bas Berfeben, bag er bies alles burch Geberbenspiel erzwingen wollte. Er verwechselt alfo Seelenausbruck mit Leidenschaft; anftatt uns beim Gefühl zu faffen, beklamirt er uns vor. Diefer Kehler ift der flammandi= fchen Schule eigen; bas blog Phyfische feffelt fie zu fehr, fullt fo gang ihre Einbildungsfraft, baf ihr feine Sermeneutif der inneren Geifteskrafte moglich ift; grobe Pathognomit fieht man zwar bei biefen Runftlern; Leibenschaft, ober auch finnliches Gefuhl konnen fie fchilbern: aber Seelengrofe, Erhabenheit, Ge= bankenfulle, gehaltene Rraft, Bartheit bes unterscheibenden Ginnes, kurz alles was den Menschen abelt, ist bei ihnen das Werk bes Zufalls oder einer hochst feltenen Ausnahme.

Auf bemselben Wolkengewölbe mit dem Erloser, aber in einiger Entsernung hinter ihm, stehen ihm zur Rechten Maria mit Petrus und Johannes, zur Linken Moses mit den Stammeltern des Menschengeschlechts; im hintergrunde zu beiden Seiten verlieren sich die Heiligen in großer Anzahl und über ihren Hauptern kommen viele Engelsköpfchen zwischen den Wolken hervor. Die bittende Stellung Mariens verhindert nicht, daß mitten unter so vielen stehenden Figuren der sichende Ehristus weniger als er sollte in die Augen fällt. Auch die Gruppen im Bordergrunde scheinen ihm etwas von seiner Größe zu rauben, so richtig übrigens die Perspektive beobachtet sein mag. Es ist sehr viel Talent und Geschicklichkeit in der Anordnung jener

oberen, wie der unteren Gruppen; ihre Massen sind schon und verrathen den geubten Kunstler. Hier ist indes von Ersindung und von Dichtung die Rede; ich vermisse den kunnen Schwung der Phantasse, der diese mußigen Figuren mit Individualität begaben soll, daß man sie nicht blos an ihren Uttributen, wie den Petrus an seinen Schlüsseln, den Paulus am Schwert, den Moses an den Hörnern und den Gesetztaseln erkenne. Mitleid und Neugierde malen sich jedoch in vielen Köpfen. Petrus, Sohannes und Moses scheinen über den richterlichen Jorn zu versstummen, der an einer weiblichen Figur im Hintergrunde sogar den vollen Ausdruck des Schreckens, mit zurückgezogenem Kopf

und vorgespreizter Sand, zuwege bringt.

Sest fommen wir bem eigentlichen Schauplat, beffen Gewuhl auch die Simmlischen beschäftigt, etwas naber. 3mei febr weit von einander entfernte Zeitpunkte, ber Auferstehung namlich und bes Gerichts, hat ber Runftler hier vereinigt und in ei= nen Augenblick zusammengeruckt. Aus biefer poetischen Freiheit. bie ich übrigens nicht tadeln will, find bei ihm die wesentlichsten Kehler feiner Composition entstanden. Gang unten auf dem Borbergrunde steigen mehrere Riguren unter einem schweren, halb= aufgehobenen Grabstein hervor und wie bie Gerippe ihren Ruhe= plas verlaffen, umbullet fie ein neuer Korper. Gin folches Ge= rippe fieht man noch zwischen ben umherliegenden Erwachenden im Dunkel ber Grabeshohle. In einander geschlungen und ge= wunden reicht eine Gruppe biefer Auferstandenen von der Erde bis zum Wolkengewolbe, bas ben Thron bes gottlichen Richters bilbet. Muf Bolten, Die bis zur Erbe herabsteigen, fieht ober Schleppt fich biefe fchwere Maffe, mit Bulfe einiger Engel, bie ba und bort einem unter bie Urme greifen, jum himmel binan. Links bingegen fturgt eine eben fo boch aufgethurmte Menfchenmaffe, von Michaels Bliben verfolgt und von andern Engeln gewaltsam niedergebruckt, aus bem Simmel in ben Abgrund hinab, wo ein gahnendes Ungeheuer mit offenem Rachen ihrer wartet. Megipanische Gestalten mischen sich unter Die Sturgenben und ziehen, als standen sie im Bunde mit den Engeln, ihre Beute mit fich hinunter, reiten auf ben Soffnungslofen und umschlingen sie mit gewaltigen Urmen. Der Kontrast zwischen beiben Gruppen ift unftreitig bas Meifterhafteste in biesem gan= zen Bilbe. Die Geligen brangen fich in regellofem Streben Dicht zusammen, verschranken sich unter einander mit den En=

geln und bilben eine Dyramide von Kopfen; nur die vordersten Riguren fieht man gang bis auf die Beben und die unterfte, ein Weib (wie man fagt Rubens zweite Gattin), fist noch halb betaubt mit auf ber Bruft gefreuzten Urmen und blickt nach dem Grabe, aus bem fie eben erft hervorgegangen ift. Die Ber= dammten bingegen fallen in ber schrecklichsten Berwirrung und Unordnung; viele strecken die Beine boch in die Luft und ihre Glieber burchkreugen fich nach allen Richtungen. Wer nie ein anderes Werk biefes Kunftlers gesehen hatte, wurde ihm bier auf ben erften Blick bas Zeugniß geben muffen, bag er es wohl verstand, ben menschlichen Korper unter allen Gesichtspunkten, in allen erdenklichen Stellungen und Biegungen, naturlich an= geftrengt ober gewaltsam verzerrt, und immer neu und uner= schopflich an Gestalten barzustellen. Huch bas ist viel geleistet, wenn man bedenkt, wie es mit der Runft der Neuern uber= haupt bestellt ift; die wenigsten Maler haben es auch nur fo weit gebracht. Allein was hatte nicht ein Runftler aus eben biefem Gegenstande geschaffen, ein Runftler mit empfanglicher Seele, mit bichterischer Phantafie und gartem Schonheitsfinne! Nicht zu gebenten, baf bie berabfturgende Gruppe gegen alle Wahrscheinlichkeit funbigt, indem fie fruher im Simmel angelangt fein mußte, als felbft bie auserwahlte Schaar, um fcon verstoffen zu werden, ehe biefe noch auf bem Wolkengewolbe aus= gestiegen ift; fo bringt boch bie Bereinigung ber Auferstehung und bes Gerichtes die Unbequemlichkeit mit fich, daß die Geli= gen eine zwar an fich febr schone, hier aber ganz unnaturliche Pyramidalgruppe bilben muffen, welche fcon barum verwerflich ift, weil fie allen individuellen Husbruck schwacht und die schonen Episoben, die fich bier bem Runftler wie bem Dichter bar= bieten, unmöglich macht. Durch bas Uneinanderhangen ber Geftalten erhalt bie gange Maffe eine fo uberwiegende Schwere, daß felbst das blobeste Muge fich mit ber Moglichkeit, biefe Men= schen je auf Wolken wandeln zu feben, nicht tauschen lagt. Nimmt man bingu, bag Rubens hier, wie in allen feinen Bemalben, die menschliche Form so materiel und fleischigt als mog= lich vorstellt, fo steigt die Unwahrscheinlichkeit bis auf ben boch= ften Punkt. Doch es fei barum! ben Auferstandenen ift es zu verzeihen, wenn fie in dem ersten schlaftrunkenen Augenblicke des Erwachens gerade so sich zusammendrangen und sich felbst bas Emporsteigen ersehweren; feinesweges aber bem Runftler, ber

keinen besseren Augenblick mablte, ober diesen sich nicht interesfanter bachte. In biefem gangen Reil von Menschen ift nur Gine Begierbe, nur Gin Drangen und Streben binguf ju ge= langen. Bergebens fucht man bier, mas biefe fonft nur grauen= volle Scene bes Gerichts bem Bergen eines Menschen naber gu bringen im Stande mare; hier ift meder die Kreude des Bieber= erkennens, noch ber Ausbruck ber gottlichen Liebe, noch irgend eine ruhrende Beziehung zu feben, welche bie Steigenden und Kallenden anders, als durch die Nebeneinanderstellung verbande; nichts, mit Einem Worte, von allen jenen Meifterzugen, momit Klopstock fein erhabenes Gemalbe von der Auferstehung im Messias schmuckt. Es kann mabrlich einem jeden Buschauer gleichgultig fein, ob die Figuren, die ber Maler bier auffteigen lagt, wirklich in dem himmel ankommen ober nicht; es kann fich niemand gereizt fublen, ihnen nachzusteigen, sich in ihre Saufen zu brangen und Geligkeiten, Die folchen groben Gefcho= pfen genießbar sind, mit ihnen zu theilen. Unter ihnen gibt es feinen Berklarten, ben man liebgewinnen, an bem man mit Be= wunderung ober mit Bartlichkeit hangen, auf beffen Wiebersehen man fich freuen; feinen Berbammten, bem man bas Dag fei= nes Berbrechens und die Gerechtigfeit bes Urtheils an ber Stirne lesen und deffen Fall man bennoch beweinen konnte. Ich finde zwar, indem ich mubfam mich durch bas Gewimmel ber Ringenden hindurch muble, einen schonen Engelskopf; aber daß er nur ichon und bag es nur Giner ift: gerabe bas erschopft alle Strenge bes Tabels. Bon bem gang miflungenen Michael mag ich nichts fagen und eben fo wenig von feinen Begleitern, die gur Ungeit in die Posaune stoffen, da eben der Richter des Welt= gerichts bas Urtheil fpricht. Mehr wußte alfo Rubens aus Die= fem großen Entwurfe, ben die Apokalopse selbst im erhabensten Stol ber bilberreichen, orientalischen Dichtung behandelt, nicht hervorzuzaubern? Nur biefe Vorstellungen weckte ber Riefen= gang ber Phantafie Johannis in ihm? Soher trug ihn der Kittig bes Genius nicht, wenn er bas grofite Schauspiel fich bachte, bas Menschen und Gottern je gegeben werden fann? Den Augenblick, wo bie gange Schopfung sich zusammenbrangt, fich neu organifirt, fich verwandelt, wo bas Reich des Mogli= chen seine Schabe aufthut und die Phantafie in ihrem Ueber= fluffe schwelgen lagt, wo Sahrtaufende mit ihren Begebenheiten und ihrer großen Berkettung von Urfachen und Wirkungen fich

neben einander stellen, wo das Verborgene offendar, das Verslarvte in seiner Blosse, das große Verkannte in göttlichem Glanz erscheint, — den Augenblick bezeichnet ihm nichts, als diese zwei bedeutungsleeren, an aller Individualität verarmten Menschenshausen? Sind die Schranken der Kunst hier wirklich zu enge, oder zogen sie sich nur für das Gente eines Rubens innerhalb ihres möglichen Umfanges in einen so engen Kreis zusammen? Wenn ich vorhin die treue Nachfolge der Natur, welche

Rubens in ben Stellungen beobachtet hat, mit einigem Lobe erwähnte, fo follte fich dieser Beifall boch nicht auf die Richtig= feit ber Zeichnung erstrecken. In bem, was er malte, fieht bas Huge, welches ber Zergliederer bemerken gelehrt hat, eine ver= nachtässigte Kenntniß der bestimmteren Gestalt der Theile und eine unrichtige Manier sie anzudeuten. Das Feuer des Bildners entschuldigt feinesweges biefe Unrichtigkeit; benn mahre Runftlergroße findet man nur da, wo die wirkenden Rrafte gusammen= gehalten, zweckmäßig aufgespart, nicht blos in fluchtigen Explosionen eines Augenblicks verschwendet wurden. Wie die Natur mit immer gleicher, nie erschöpfter Energie ohne Unterlag neue Bilbungen von sich ausströmen lagt und gleichwohl mit bewunbernswurdiger Geduld alles, bis auf die kleinsten Theilchen, nach ihren ursprünglichen Modellen langsam und getreulich ausarbeis tet: so muß ihr Nachahmer ebenfalls bem wilden Drange, der ihn reizt die Gebilde seiner Phantasie im Materiellen darzustelelen, einen starken Zügel anlegen konnen, damit sein warmes Bruten nur eble, vollkommene Fruchte reifen moge. Go wußte Raphael, der größte Mensch, der je den Pinfel fuhrte, seinem Genius zu gebieten, indem er es nicht fur kleinfugig bielt, zu jeber seiner Figuren eine Skizze zu entwersen, beren Berhalt-nisse er mit dem Zirkel maß. Daher kommt es denn auch, daß die Arroganz der jungen Zeichner, die auf den ersten Blick an feinen Figuren nichts besonders sehen, bei dem ersten Versuche sie zu kopiren, zu Schanden wird. Diese Umrisse des flammandischen Pinsels hingegen mag man leicht in der Kopie verfehlen, ohne befürchten zu muffen, bag Miggestalt bie Unahn= lichkeit verrathe.

Schönheit ift also nicht in Formen von Rubens zu suchen; benn sie ift die Tochter des Ebenmaßes. Waren aber seine Fisguren auch richtig gezeichnet, so wurde doch schon allein ihre flammische Feistigkeit den Begriff des Schonen verscheuchen. Dies

ist bei ihm, wie es scheint, ein verberbter Geschmack, weil Stalien ihn mit schoneren Kormen vertraut machen konnte. Sch habe feine Rleischmaffen als naturlich rubmen gehort; allein ich finde fie unaussprechlich ekelhaft. Das hangende, erschlaffte, lappige Kleifch, Die Plumpheit aller Umriffe und Gliedmaßen, ber ganzliche Mangel von allem, was auf Unmuth ober Reize nur Unspruch machen barf - ich kann nicht sagen, wie mich bas unwillfürlich zwingt, die Augen wegzuwenden, um einem widris gen Einbrucke zu entgehen. Unter gehn Bewunderern von Rubens, wurden kaum zwei ober brei ben Unblick folcher Menfchen, wie er sie hier malte, in ber Natur ohne Wiberwillen ertragen. Warum bulben fie aber ober bewundern wohl gar im Bilbe, was lebend fie anekeln wurde? Weil ber Vinsel bas allzuscheuß= liche verwischt; weil den meisten Menschen nur an der Nachah= mung liegt, gleichviel was ihr Gegenstand fei; endlich weil wir ben Schonheitsfinn und ben Geschmack zu ben feltenften Got=

tergaben gablen muffen.

Wenn aber Rubens in ben Umriffen und in ber Darftel= lung bes Schonen fehlte, bleibt ihm nicht wenigstens bie Magie feines Rolorits, Die feit mehr als hundert Sahren fo oft gepriefen ward und noch in voller Rraft besteht? "Dieses Fleisch, wird ber Renner fagen, ift mabres blutreiches Fleisch; Diefe garte, fammetweiche Saut glaubt man anfühlen zu muffen; biefe Lip= pen gluben mit lebendigem Purpur; überall fieht man beutlich, bag bie Wirkung ber Farben und bes Musfehens verschiebener Dberflachen bem Gebachtniffe biefes großen Runftlers tief eingepraat worden ift und daß er auch die Runft befeffen bat, bei= bes mit Wahrheit barzustellen." Ich wunsche immer, wenn ich biefe Lobspruche mit anhoren muß, daß gleich ein gutes leben= biges Modell zur Sand mare, welches man enteleiden und ne= ben ein Bild von Rubens binftellen konnte. Man wurde bann gar balb gewahr werben, daß jener Zauber, ber fo machtig wirkt, noch um vieles von der Farbe der Natur abweicht und vielmehr in einer eigenthumlichen Urt ber Behandlung, als in einer ge= treuen Auffaffung bes Wirklichvorhandenen liegt. 3ch table es indef nicht, daß Rubens fo gern auch hier feine Rarnationen burch ftark aufgelegten Zinnober erhobet und mit burchschimmern= bem Blau und mit gelben Wiederscheinen fast zu verschwende= rifch umgeht. Un bem Plate, fur ben er biefes Gemalbe beftimmte, wurde man vermuthlich biefe Farben fo hervorspringend

nicht gefunden haben, als hier, wo sie dem Auge zu nahe gerückt sind. Man mußte die Jesuiterkirche zu Neuburg, wo diefes große Gemälde zuerst aufgestellt wurde, zuvor gesehen haben, um urtheilen zu können, wiesern diese Nechtsertigung des Kunstlers statthaft sei oder nicht. Daß indeß kein klammander je daß Rolorit von Rubens übertroffen habe, wenn es nicht zuweilen seinem Schüler van Opk geglückt ist, bleibt seinem Ruhme unbenommen. Auch die Kunst der Beleuchtungen war sein; Licht und Schatten, zwar nicht der wesentlichste Vorzug dieses Stücks, sind gleichwohl mit großer Geschicklichkeit darin ausgetheilt und

thun die vortrefflichste Wirkung.

Wenn Kunftverstandige einen Maler preisen wollen, pfle= gen fie auch noch sein Machwerk (faire) berauszustreichen; und in diesem Betracht hat Rubens in ber That por vielen andern einen entschiebenen Borrang. Er wußte feinen Pinfel leicht und guhn zu fuhren, er kannte feine Palette und ben Effekt ihrer Karben, er vertrieb biefe gart und meisterhaft unter einander, gab ihnen Saltung und befag eine große Uebung im Bertheilen und Abstufen der Lichtmaffen und des helleren oder tieferen Dun= fels. Diefes Berbienft gebort in Gine Rlaffe mit ber Fertigkeit eines Tonkunstlers, die Noten frifch und rein vom Blatte wegzuspielen, ober mit bem eben so mechanischen und eben so be= wunderten Talent, auf einigen Instrumenten die Schwierigkeiten ber Ausführung zu überminden und eine feltene Beweglichkeit der Kinger seben zu laffen. Allein wenn ich auch der Sandar= beit unferes Rubens ihren gangen Werth zuerkenne, wenn ich ihn ferner in feiner Unordnung und Gruppirung, im Reichthum feiner Gestalten, in der Farbengebung, im Faltenwurf ber Rlei= bungen, in bem Keuer feines Beiftes, womit er burcheinander ffurgende Riguren gur Ginheit guruckzuführen weiß - wenn ich in diesem allen ihn bewundern kann: wie hoch wird denn fein Ruhm sich schaben laffen, ba wir überall, wo es auf ein nicht zu berechnendes Gefühl, auf innere Beweglichkeit und Empfanglichfeit, auf eine gebildete Sonderungs = und Umformungsgabe ankomint, wo von Erfindung und Wahl des Gegenstandes, dich= terifcher Musfuhrung aller einzelnen Bestandtheile bes Gemalbes und Mealifirung ber Geftalten bie Rede ift, von feinen Berbienften schweigen ober feiner Arbeit unseren Beifall verfagen muffen?

Ein Meisterwert gedachte ber Runftler hinzustellen, bas fei=

nem fürftlichen Freunde die Dankbarkeit fur ein gerettetes Leben ausbrucken follte, ein Meisterwerk, bas bie Rrone feiner Merke genannt zu werben verdiente - und fein ernfter Sinn mablte fich bas Beltgericht? Durch die Erhabenheit bes Gegenstandes wollte er gleich auf den ersten Blick fo den Tros des tadelfuch= tigen Kenners niederwerfen, wie er die Flamme bes frommen Gefühls im großen Saufen anzunden wollte - und er fchilberte bie Gottheit in Gestalt eines abgelebten Greifes, ben Richter bes Weltalls schmach in feiner Uebermacht, wie einen gemei= nen Tyrannen? Der himmel und bie Bolle follten neben ein= ander fteben in feinem Bilbe, zwifchen ihnen bas Menfchenge= fcblecht, schrecklich verurtheilt zur Seligkeit ober Berbammiß und ich febe einen Raum, ber hochstens funf ober feche Men= Schenlangen übereinander faffen fann, mit einem an ber Erbe binschwebenden Nebel gefüllt, auf welchem einige Riguren muffig fteben, andere in gebrangtem, fcwerfalligem Phalang binaufftei= gen, andere wildverschrankt mit straischen Machten zusammen= fturgen über ein scheufliches Drachenhaupt? Orbnung und Ginheit follten unfre Blicke feffeln - und es ift die Einheit, die Ordnung bes Chaos? Wen diese Erforderniffe unbefriedigt lie-Ben, der follte noch ber Schonheit huldigen; ein Umrif, ber Da= tur wie mit Lift entwendet, konnte ben entzucken; ibn gewann ein Karbenzauber, der bas garte Gebilbe bes menschlichen Ror= pers vom Lebensgeist burchathmet, bis zur Tauschung barzustel= len vermag - und find nun diese flammischen Dirnen schon? find biefe Umriffe richtig und gefällig? find biefe Rarnationen bei aller ihrer Frische nicht Manier?

Doch es ist nicht das erstemal, daß gerade dann, wenn große Kunftler mit Vorsatz alle ihre Krafte aufboten, das erzwungene Werk ihrem Geiste mißlang. Auch die Empfangnisse ber Phantasie sind unbedingte Gaben eines gottlichen Augenblicks.

the same of the same of the same of

## VII.

Düffeldorf.

Sch hatte Dir gestern noch viel zu sagen von diesen Schäten der Kunst, die ich anzuschauen nicht ermübe; aber die Bemerstungen über das jüngste Gericht von Rubens versetzten mich allmälig in die Stimmung, die er seinem Weltrichter gegeben hat, und in diesem kritischen Humor möchte ich Raphaeln selbst nicht für Tabel stehen. Heute ist der Morgen so heiter, die Frühlingssonne scheint so allbelebend, die Luft ist so rein bei ihrer Kühle, daß man froh ist zu leben und dem verschiedenartigsten Leben Dasein und Genuß des Daseins gönnt. Friede sei mit allem, was da ist, Friede mit jedem Geiste, sein Wirken und Gebilde sei dem meinen so fremd wie es wolle! Ich sühle mich verzüngt aus den Armen des Schlass erstanden! alles in der Natur lacht mich an; alles ist unzertrennlich von allem; der blaue Bogen über mir, die hellleuchtende Sonne, und Berg und Flur, Fels und Wald, Pstanzen und Thiere, der Mensch und seine Kunst, alles ist Theil eines großen nicht zu umfassenden Ganzen!

Millionen Menschen empfingen ben Funken ber Vernunft und fachten ihn an zur großeren ober fleineren Flamme; Millio= nen empfanden, bachten und wirkten, jeder auf feine ihm eigene Beife; die Fruchte ihres Fleifes, ihres Nachdenkens, ihres bilbenden Triebes erfullen die Erbe und bennoch find die Berhalt= niffe ber Dinge unter einander nicht erschopft und feine Macht bestimmt ihnen Grenze ober Bahl. Wir fteben ba und ichopfen aus bem unermeflichen Meere bie mannigfaltigen Geftalten. Je mehr wir aufnehmen konnen, besto schoner und reicher ordnet fich in uns, wie im Spiegel, bas Bilb bes gottlichen Ull. Bon Einem Lichte wird alles umfloffen, alles schimmert meinem Mug' entgegen, alles brangt mir fein Dafein auf; eine Welt von unendlich kleinen Staubchen fogar, tanzt sichtbarlich in biesem Sonnenstrahl, ber zwischen ben Borhangen hindurch auf mein Papier gleitet, und behauptet ihren Plat in meinen Sebenerven wie in meinem Gebachtniffe. Billfommen, willfommen mir, heiliges Licht ber Sonne, bas allem, was ba ift, gleiches Recht

ertheilt! Wie gang anders geordnet find bie Empfindungen und Gebanken bes fonnenhellen Morgens, ale bie geftrigen beim nacht= lichen Lampenschein, ber ein grelles Licht auf eine Stelle marf

und rings umber die Finfternig berrichen ließ.

Bas von Einbrucken ber Unblick ber hiefigen Gemalbega= lerie in meinem Gemuthe guruckaelaffen bat, wollen wir jest in biefer Klarheit beschauen; viel werben wir bewundern, manches tabeln und einiges lieben muffen. Auch bier aber, wie im gan= gen Leben, konnen wir und nicht alles aneignen; es ift eine Dekonomie ber Beit und bes Gebachtniffes nothig, um nur bas Wefentliche, und Ungemeffene aufzufaffen; glucklich wenn die Babl fo ausfallt, bag bie Bilber, bie wir in uns aufbewahren, Abbrucke intereffanter Beiftesfrafte find und manche andere ent= behrlich machen.

Rubens fann in feiner Darftellung bes jungften Gerichts vielfaltig gefehlt haben, ohne beshalb ben Ruhm eines großen Runftlers einzubuffen. Seine Werte fullen bier einen gangen ibm allein gewidmeten Saal; fie bestehen in mehr als vierzig großen und fleinen Gemalben. Gin fleines Stud, welches bie Niederlage der Amazonen am Thermodon vorstellt, gab bem Rurfurften Johann Wilhelm die Veranlaffung, feine große Samm= lung von Gemalben anzulegen. Rubens ift hier in feinem Ele= mente. Die besiegten Rampferinnen fturgen fammt ihren Roffen von der Brucke in den Fluß; in mancherlei Stellungen hinge= schleubert, schwimmend, fallend, sich straubend, erblickt man ben weiblichen Korper von ber wilden Phantasie bes Runftlers er= griffen. Go unwahrscheinlich es immer ift, bag Beiberwuth gu Diefem Grade gestiegen fei, fo schon ift boch ber Stoff fur ben Maler, ber biefes Feuer in sich fublte, die Extreme ber Leiden= schaft und die heftigste Sandlung barzuftellen. Bon ben beiden baruber hangenden Stiggen, ber Bekehrung bes Apostels Daus lus und ber Vernichtung ber Beerschaaren Sennacheribs, mochte ich das nicht so unbedingt behaupten.

Bewundernswurdig war und bleibt Rubens im Portrat! Er faßte fo wahr und fo glucklich zugleich! Nur ift es mir rathselhaft, daß ein Runftler, der so tief in andere Wefen sich hineinschmiegen und ihr Innerstes fo zu fagen berausholen konnte, in feine eigenen Schopfungen nicht mehr hinubertrug. Unter fo vielen hundert Ropfen, die er in feinem Leben nach ber Natur gemalt haben mag, hatten sich boch wohl die Urbilber zu allen

Charafteren feiner biftorifchen Gemalbe mit Gulfe einiger Ibea= liffrung leicht gefunden; und folche ber Natur nachgebilbete For= men hatten auf jeden Kall feine unbestimmten, von Individua= litat entblogten Gefichter weit übertroffen. Sier ift bas Bildniß eines Monchs; ber graue Rock scheint nur eine Berkleibung zu fein, fo wenig pagt er zu bem gebilbeten Beifte, ber aus biefen Buaen hervorftrablt. Go ein Geficht, mit diefem Ausbruck bes eingeernteten Ibeenreichthums, mit biefer Milbe, welche nur Er= fahrung und Beltkenntnig geben, mit biefer Ruhe, bie aus ei= ner richtigen Schabung ber Dinge und ihres ungufhaltsamen Laufs entspringt — wahrlich, bas wurde man unter taufend Monchsaestalten ohne Mube wieder erkennen. Wie ber hagere Mann einst ben Erdball in ber Sand magte, bamit spielte, und boch zulett wohl inne ward, ber Ball fei mehr als Spielzeug, wenn er's nur ergrunden fonne; fo maat er jest den Menschen= schabel, ihm und aller Menschenweisheit nicht minder unbegreif= lich! Es ift fein Traum, ben ich ba traume; biefer Francis= faner = General, fo wie Rubens ihn malte, war zu feiner Beit im Rabinet allmächtig. Maria von Medicis, bereits in guten Sahren, ift hier noch fcon, aber fo ftolz, fo tiefverschloffen, fo gewandt in allen Kunften der Verwirrung! Ich weile jedoch lieder bei bem eigenen Bilbniffe bes Malers und feiner erften Gattin. Es ift eine überftromende Geiftesfulle in feinem Ropf und fein ganges Wefen, fein Unftand, feine Rleibung verrathen bie hochfte Elegang. Wenn Rubens fo ausgesehen hat - und Diefes Bild tragt alle Rennzeichen an fich, daß es treu bem Leben nachgebildet worden ift, — fo war ber Mensch an ihm bei weitem das Edelste, Großte und Beste; keines seiner Werke gibt einen halb so erhabenen Begriff von ihm, als diese Nachahmung feiner eigenen Buge. Der schone, kraftvolle Mann fitt ba in ber Bluthe bes mannlichen Alters. Die tiefliegenden Augen fpruben Feuer hervor unter bem Schatten ber bunklen Mugen= brauen; auf feiner Stirne lieft man ben Reichthum und ich mochte fast fagen, auch bas Ungezahmte feiner Phantafie. Seine Seele ift auf einer Bilberjagd außer bem Bezirke bes Gemalbes begriffen. Das hubsche Weib ruht zu feinen Fugen, ihre Rechte in feiner Rechten, und biefe Bande find von vorzuglicher Schon= beit. Wahr und treu ift auch ihr Ropf; allein die ungebildete Frau konnte ben großeren Menschen nicht fassen, ber zugleich Runftler und Staatsmann war, balb an Philipp's bes Dritten

Hofe, bald als sein Abgeordneter bei Karln dem Ersten von England seine Rollen spielte; den Mann, der nach den Mitteln seines Zeitalters vortrefslich erzogen war, die Feder beinahe so gut wie den Pinsel suhrte, um dessen Freundschaft Fürsten warden und den Wolfgang Wilhelm, Herzog von Neuburg, in seinem eigenen Wagen rettete, als man ihm in Madrid nach dem Leben stand.

Was mag er wohl erfinnen in dieser traulichen Verschränkung, auf dem ländlichen Sit am Gemäuer, wo sich das üppige Geisblatt mit duftenden Blüthen emporschlängelt und über
feinem Haupte leichte Schatten webt? Etwa jenes liebliche Gebicht, wo sieben Umoretten sich hineinslechten in einen Kranz
von Blumen und Früchten? Mit welcher Fülle, mit welcher
Kraft sind diese Formen aus der Anschauung gegriffen. Welches Leben regt sich in ihren Gliebern. Wie gauteln die gesunden Buben so froh in vollem Treiben ihrer neuerprobten Muskelkraft! Des schönsten Genusses Kinder, als Zeit und Sinne
schwanden; Dasein ihre ganze Bestimmung, Zweck und Mittel
zugleich; und auch ihnen gelten Zeit und Zukunft noch nichts!
Hieher den Blick, ihr Weisen und sagt und, ob es eine andere
Wonne gebe, als das schöne Leben zu sehen und zu sühlen:
es ist!

Die reine, treue Darftellung bes Lebendigen und Naturlichen wurde diese gefällige Wirkung auf die Empfindung bes Buschauers nie verfehlen, wenn es nicht in ber Natur felbst Be= genftande gabe, beren erfter und machtigfter Gindruck unfern Gelbsterhaltungstrieb aufregt und Abneigung, Widerwillen, Ub= scheu oder Kurcht und Schrecken zuwege bringt. Der Unblick alles Miggestalteten, Unzweckmäßigen, Schablichen in ber Natur, bes Gewaltthatigen und Berftorenben, bes korperlichen Schmerges, heftiger Rrampfe, efelhafter Berfleischungen, franker ober auch leidenschaftlicher Entstellung, dies alles erschüttert zuerst un= fer Nervenspftem mit bem Gefühle ber eigenen Berlesbarkeit. welches zur Erhaltung eines endlichen Dafeins wirken muß. Ift es daher nicht fonderbar, daß fo viele Runftler und unter diefen manche der beruhmteften, gerade diefe Gegenftande gur Nachah= mung wahlten, um burch fie recht fraftig erschuttern zu tonnen? Rubens felbst scheint sich in folden Darftellungen mehr als in allen andern zu gefallen. Bon jenen wilben Compositionen, wo Teufel und verworfene Menfchen fich winden und kampfen und

Enirschend ben Engeln unterliegen, foll hier nicht mehr bie Rebe fein. Es gibt noch andere Bilber in biefem Sagle, von einem ahnlichen Effekt. Bald ift es ein trunkener Gilen, umringt von einer bacchantischen Gruppe, beren verschiedene Grade der Trun= kenheit sich allzungturlich in faunischer Wolfust ober in einer noch ekelhafteren Berabwurdigung außern. Gine grauliche Fau= nin liegt im Bordergrunde hingesturzt über ihren beiden bocksfüßigen Sauglingen, die zappelnd an den Bruften, ich hatte bald gefagt, den Eutern, ihrer im Uebermaaß der Vollerei ent= schlafenen Mutter hangen. Balb ift es ein sterbender Seneka, blutend, alt und schwach, die Tobtenblaffe im Gesicht und auf ben Lippen. Sier eine Latona in ben Gumpfen Lyciens, noch in bittender Stellung, indeß ihr gegenüber die störrigen, feindfeligen Wilben, die ihr einen Trunk Wassers versagten, im flammifchen Bauerncoftum, aber mit Froschgesichtern schon halb verwandelt da fteben, graffliche Carricaturen! - Wie konnte nur ein Mann wie Rubens bas Bilb bes Ekelhaftesten in ber Da= tur, eines betrunkenen Beibes, in seiner Phantasie bulben, geschweige benn mit Wohlgefallen darüber bruten, mit Kunft und Renntnif ber Natur es ausmalen und nichts babei fuhlen, als nur bie Starte feiner Darftellungsgabe? Satte nicht ber Ma= ler, der es mußte mas Schonheit ift, bei jenen Froschmenschen vor einem Migbrauche feines Talents zuruchbeben follen, wo= burch er fich zur plattesten Farce erniedrigte? Der Geneka mare vielleicht am erften zu entschuldigen, weil er genau die Stellung ber alten Statue hat und alte Runft fonft tabelfrei zu fein pflegt. Allein nicht alle Werke bes romifchen Meifels find mu= fterhaft, nicht alle der Nachahmung werth; bei vielen vermißt man ben reinen, keuschen Geschmack ber griechischen Runft, und enblich ift bas Wibrige im Marmor weit weniger als in bem farbigen Gemalbe widrig; der Pinsel druckt eben die Todtenfarbe und die Erschöpfung des Verblutens in ihrer ganzen Abscheulichkeit aus. Allerdings gelingt es auch den Runftlern burch biefe Schilderung bes Grobfinnlichen auf die groberen Organe bes großen Saufens zu wirken, beffen lauten Beifall und gaf= fende Bewunderung bavon zu tragen; und nur, daß biefer Beifall, diefe Bewunderung ihnen genugt, gerade barin liegt ber gange Jammer. Es ift leichter gemeine Natur ju fopiren, als Seelenkrafte in der Materie sichtbar zu machen; leichter, durch groteske Buge bem Pobel zu gefallen, als nach bem mufterhaften Dorpphorus den Kenner zu befriedigen; leichter endlich zu erfchüttern und sogar zu rühren, als den Forderungen des gebildeten Geistes, den die grobgezeichneten dramatischen Larven ansekeln und der nach den zurten Schattirungen und Verschmelzungen der Charaktere des gesellschaftlichen Lebens verlangt, vollig Genüge zu leisten. Unsere Theaterdichter wissen dies so gut wie die Künstler, und eben darum spielt man die Stücke der höchsten dramatischen Kunst vor leeren Hausern, indes die kläglichsten Erzeugnisse des Plattsinnes, ein Waltron, eine Lanassa und andere ihres Gelichters, wenn sie nur das Alltägliche anschaulich machen, den allgemeinen Beifall nie versehlen.

In ber Simmelfahrt ber Jungfrau, in der Geburt Chrifti, in ber Ausgießung bes heitigen Geiftes, in bem Martyrerthum bes heiligen Laurentius und felbst im Nomphenraub ber Zwillingsbruder Raftor und Pollur, lauter großen, fraftvollen Wer= fen von Rubens Sand, die ich hier um mich her erblicke, find indessen so viele kunftlerische Verdienste vereinigt, bag man fich willig finden lagt, auch uber ben wefentlichen Mangel einer fei= neren Borftellungsart hinauszugeben, und fich mit bem Runft= ler in feinen niedrigeren Gefichtspunkt zu verfeben. Unter allen Diesen Werken scheint mir basjenige, mo die Apostel am Pfingst= tage mit neuen Rraften erfullt werben, in Ubficht auf die Schonheit der Ropfe, vorzüglich bemerkenswerth. Es ift zwar auch hier der gewöhnliche Fehler auffallend, daß die Ergießung bes beiligen Beiftes weit mehr burch bie von Licht umfloffene Taube. bie einzeln herabfallenden Klammchen und bas Erstaunen ber Beiligen felbst über biefe Erscheinungen, als burch eine wirklich auf ihren Bugen fichtbare Begeifterung und Berftartung bes gei= ftigen Rraftmages angebeutet wird; allein biefen Berftog abge= rechnet, ber vielleicht um fo verzeihlicher ift, je weniger man fich zu Rubens Zeit über Gegenstande der Religion bas Nachdenken erlaubte und je mehr ber Runftler bamals an die fraffen Borftellungen ber Priefter jenes finftern Zeitalters gebunden mar; Diefen Berftoß abgerechnet, bleibt bem Stude wenigstens bas Intereffe, welches man an ichongebilbeten Menschen nimmt. Wem es genugt an einem bubichen flammischen Weibe fatt ber Madonna, an gefunden, pausbackigen Anaben an ber Stelle ber Engel, ber wird feine Forberungen burch ben ichonen Rorper bes Martyrers auf bem Rofte noch mehr befriedigt finden. Konnte man nur bie Große ber Gegenstande vergeffen, ober

noch besser, konnte man diese Gegenstände nur mit Hintansetzung aller eigenen Borstellung davon so fühlen, wie Rubens sie in seiner Phantasie entstehen sah; dann wirkten vielleicht seine Bilber beibes, auf den Geschmack und auf das herz, anstatt daß sie mir jeht bei einem andern Maßstabe und edleren Formen nur Travestirungen des Heroischen und Göttlichen scheinen.

Indes lieber diese gemeine, schwerfällige Phantasse, als jene des kuca Giordano und des Annibal Caracci, die sich in der Darstellung eines so gräßlichen Austritts, wie der bethlehemitische Kindermord, gefallen können; und wiederum lieber noch diesen Kindermord vom Meister Annibal, als jenes ungleich gräuzlichere Gemeßel der Christen in Persien unter dem König Sapor! Was ist ein großer Künstlername, wenn solch ein duntscheses, steises, elend gruppirtes, ohne Perspektive, ohne Hatung, in harten Umrissen mühsam hingedrechseltes Werk nichts anders für sich hat, als Albrecht Dürers Ruhm? Empsindungsloser kann man nicht malen; und wenn es wahr ist, daß die beiden schwarzgekleideten Figuren in der Mitte des Gemäldes, die als müßige Zuschauer den verabscheuungswürdigsten Scenen der Menschenqual ruhig zusehen, Portraite des Künstlers und seines besten Freundes sind, so möchte man auch hinzusesen: empsindungsloser kann man nicht sein. Ließe sich doch nur die Uecktheit diese und zugleich so sehr auch troß aller Niedrigkeit des Gegenstandes, an Wahrseit, Charakteristik und Ideenzeichtum zum Meisterwerk gediehen ist daneben der berühmte Marktschreit von Gerard Douw. Gewisse Seelen sind zum

Unebel im hochsten Grabe, aber auch troß aller Niedrigkeit des Gegenstandes, an Wahrheit, Charakteristik und Ideenreichthum zum Meisterwerk gediehen ist daneben der berühmte Marktschreier von Gerard Douw. Gewisse Seelen sind zum Auffassen gewisser Gegenstande geschaffen oder organisirt: diese spiegeln sie so rein und klar wieder von sich, daß man sieht, sie wurden gleichsam Ein Wesen mit ihnen; da sie hingegen sur Eindrücke aus einer andern Klasse schlechterdings nicht empfänglich scheinen, von andern Objekten gar nicht berührt werden können. Hogarth, der Meister in der physiognomischen Bezeichnungskunst, der bewunderte Karrikaturenschöpfer, konnte keine schone Figur entwersen; Gerard Douw, der hier die geringeren Volksklassen nach ihren verschiedenen Geschlechtern, Gewerben und Leidenschaften ganz mit sich selbst identissieit zu haben scheint, der unendlichen Scharsblick beweiset, wo es auf die Sonderung der Wirkungen desselben Gegenstandes auf verschiedene Gemü-

ther aus diefen Bolksklaffen ankommt, hatte fur bas Ibeal einer griechischen Selbennatur feinen Ginn gehabt. Diefe geifti= geren Wesen geben burch die grobe Seele hindurch und laffen feine Spur von ihrer Berührung gurud. Bart und mit vulcanischer Feuerkunft gewebt muß das Net sein, iu welchem sich Mars und Benus fangen und ben verfammelten Gottern zeigen laffen. Sollen wir nun gurnen, daß nicht alle folche Taufendfunftler find, oder lieber jedem Geifte feine Urt und Beife gu wirken und zu schaffen gonnen, ba es nun einmal nicht mog= lich ift, bag Raphael's und Tixian's und Guido's Ceelen in den belgischen Schlamm binabsteigen konnen? 3mar hatte Gerard Douw feinen Marktschreier wohl eben so interessant ma= chen konnen, ohne jene Details anzubringen, welche bie Thier= heit bes Menfchen in ihrer harteften Ubhangigkeit von ben un= reinsten Beburfniffen ins Gebachtnig rufen; allein wer trennt und bas von einander? wer mag felbst bem pfiffigsten und kunft= reichsten Teufel ben unwiderstehlichen Sang benehmen, unter Die Saue zu fahren?

Der leichte, glatte, launige Teniers ift eben fo niebrigko= misch; boch gefällt er mir beffer. Es ift ungleich mehr Bahr= heit und Treue, die fich bis auf die feinsten Baferchen erstreckt, Die fein Punktchen unbezeichnet lagt, es ift vollkommnere Tauschung des Rolorits, es ift unermudeter Fleiß in Gerard Doum's Arbeit, die bei ekelhaften Gegenftanden besto widriger wirken muß, je gebuldiger und treffender fie die Natur in ihrer gangen Scheuflichkeit kopirt. Teniers' fluchtiger Pinsel hascht nur Die wesentlichsten Buge, fest Beichen an die Stelle des Wirklichen, bringt mit bem wenigsten Aufwand von Zeit und von Farbe ben Effekt heraus und überlagt es bann ber Einbildungsfraft bes Zuschauers, die Details sich selbst auszumalen. Wer also nicht gerade an bem Schmutigsten feiner ganzen niebrigkomi= schen Compositionen besonderes Wohlgefallen hat, wird biefes ubergeben; ba es hingegen in Doum's Gemalde so in die Augen fpringt, bag man ihm unmöglich entrinnen fann. Sat man indeß nur Eins von Teniers' Baurengelagen gefeben, fo fennt man fie alle; fie find nur in bem geringeren ober vollkommne= ren Grabe ber Ausführung verschieden.

Daffelbe gilt auch von Schalken's berühmtem Effekt bes Lichts in ben nachtlichen Scenen. Die hier vorhandenen Stucke von feiner Hand, ein Ecce Homo, die klugen und die thoriche

ten Jungfrauen, eine Magdalena und eine weibliche Figur mit einem Lichte, welches ihr ein muthwilliger Junge ausblasen will, sind alle nicht mit den Spielern zu vergleichen, die man in Kassel von demselben Meister in der erlesenen Galerie des Landgrafen bewundert. Die Jungfrauen mit ihren Lampen hat er jedoch vorzüglich gut behandelt und man sieht, daß Schalken in dem engen Kreise, den er sich gewählt hatte, in der That sehr gut zu Hause war, daß er mit dem Lichte und seiner Wirkung spielen konnte und durch fortgesetzes Studium einen Grad der Bollkommenheit in dieser Gattung von Darstellungen erlangt hatte. Nur muß man auch außer diesem Einen Vorzuge sonst nichts bei ihm suchen.

Soll ich mich jest von den niedrigsten Stufen ber men= schenbildenden Kunft zu ben Thier = und Lanbschaftsmalern wen= ben? Sch halte mich nicht gern bei ihnen auf, wo hohere Ge= genftande mich an fich reißen. Freilich ift ber Gasparo ichon: es herrscht eine dunkle, bobe, machtige Phantafie durch dieses wilbe Thal und feine einfache Große; Schabe nur, bag man in biefer Ginfamkeit, wo ber Blick auf ben Trummern alter Ge= baube und Palaste am fernen Gebirge ruht, durch eine schale, historische Gruppe unterbrochen wird, und eben fo Schade, daß das Bild schon so schwarz geworden ift. Huch dieser ungeheure Eber von Snnere ift wunderbar geruftet mit furchterlichem Grimm; er verdiente ber Eber von Kalydon zu heißen. Eben fo gewaltig in ihrer Urt, eben fo rein ber Natur nachgebildet, find die muthig angreifenden und die von dem gräflichen Bahn bes Ebers niedergemahten, zappelnden und heulenden Sunde. Die Figuren ber Jager, fuhn wie die Thiere, aber mit Binnober unnaturlich koloriet, find von Rubens. Was Kot, de Bok und Weenix von Thierftuden malten, kommt biefem nicht bei, fo viel Berdienstliches auch ihre Arbeiten, und insbesondere die bes erftern haben.

Laß mich hinwegeilen über die geleckten Bilberchen des Nitters van der Werff. Ihre zarte, geschliffene Vollendung, ihre kunstreichgeworfenen Gewänder können und nicht schalos halten für ihre Kälte und Gleichförmigkeit, für die manierte, unrichtige Zeichnung und das dem Elfendein ähnliche Fleisch. Das beste unter einundzwanzig kleinen Stücken ist die Erscheinung Christiim Knabenalter unter den im Tempel versammelten Aeltesten. Der Knabe ist schol und geistreich, und diese Eigenschaften vers

einiat, find mehr als hinreichend, ihn intereffant zu machen. Bon ber großen, langbeinigen Magbalena bes Beren Ritters, låßt fich tros allen mubseligen Runfteleien so viel gutes nicht fa= gen. Che ich meine Reber binlege, nur noch ein paar Borte von Eraper und van Dof. Eraper's größtes Werk, doch will ich eben nicht fagen fein Meisterwerk, ift bas Altarblatt aus ber Augustinerkirche zu Bruffel, welches ber Kurfurft von ben Mon= den fur dreifigtaufend Gulben und eine Rovie kaufte. 2018 Dichtung betrachtet, bat es nicht ben minbesten Werth. Es ift ein Thron ber Mutter Gottes, die zu oberft, mit bem Sesuskinde auf bem Urme, bafist und von Beiligen umringt ift, bie gum Theil neben ihr, zum Theil tief unten auf ben Stufen fteben ober Enien. Gang zu unterft im Vorbergrunde fniet ber Maler nebit feinem Bruder, und, wie die Ueberlieferung ferner lautet, feiner Schwester und feinem Neffen. Er fehrt bas breite, mohlaenahrte, felbstgefallige Geficht nach bem Buschauer bin, anstatt recht andachtig zu beten, und zeigt uns mit ber Sand, baf bies alles feine Arbeit fei. Es ift mahr, bie Beiligen felbst geben ein bofes Beifviel; fie fteben zum Theil gang mußig ba, ober fie plaudern mit einander; Die wenigsten bezeigen ber Gottheit oben ihre Andacht. Auch scheint es nicht, als ob sie eigentlich zu irgend einem andern Zwecke versammelt find, als weil etwa ber Maler ober die Augustinermonche zu Bruffel fie gern einmal beifammen feben wollten, und bei bem ganglichen Mangel an Einheit und Zusammenhang ift es noch die Frage, ob Craper an etwas von der Urt gedacht bat. Damit man die Beiligen auch fennen moge, halt jeder etwas in ber Sand: Johannes, das Sinnbild des Glaubens, den Relch mit der Schlange, Jacobus den Pilgerstab, die oben kniende Apollonia eine Kneipzange. St. Stephan einen Stein, Laurentius feinen Roft, Unbreas fein Rreuz u. f. f. Der beilige Augustin parabirt im Borbergrunde im prachtigften Bischofsornat, mit dem Krummftab in. ber Sand. Go weit ift alles unter ber Rritif. Allein einzeln betrachtet find die Ropfe und die Riguren meisterhaft gearbeitet. In allem was von Rubens in biefer Sammlung hangt, finde ich nirgends eine fo richtige Ukademie als Craper's bis zum Gur= tel entkleibeten Unbreas. Dem beiligen Lorenz hat er einen febr schonen, jugendlichen Ropf zugetheilt; Augustin aber, ich weiß nicht ob mit ober ohne Absicht des Kunftlers, ist ein achter Pfaffe. Das Klorit fowohl als die Stellung und Organifirung

ber Gruppen und die Behandlungsart sind eines Wetteiferers von Rubens vollkommen wurdig, so schwerfällig auch das Ganze immer bleibt.

Ban Dof's Arbeiten in diefer Galerie find gablreich und von mancherlei Urt. Seine Portrate fteben mit benen feines Lehrers Rubens gang in gleichem Range; manche find unubertrefflich und troben der Kunft und dem Pinfel, felbst eines Be= nezigners. Seine Phantafie erhebt zwar nicht fo fuhn ben Fit= tia, aber sie ist zuchtiger und erlesener als die feines Lehrers; feine Karben find bescheidener und beffer verschmelzt und grenzen naber an italienische Barme. Sufanna im Babe ift jedoch ein widriges Geficht, bas nicht eimal diefes Berdienst ber Karbe aufzuweisen hat. Die berühmte Grablegung ist zwar herrlich koloriet, aber in ber Zeichnung verungluckt; zubem gehort es zu ben schwersten Aufgaben ber Runft, gerade biefer Scene ein eigen= thumliches, nicht durch die Nebenidee der Religion hineingetrage= tragenes Interesse zu geben. Das kleine Bild, wo Chriftus mit bem von ihm geheilten Gichtbruchigen spricht, hat eine fast ti= zianische Bahrheit, der man aber wegen bes außerst unedlen Chriftuskopfes nicht froh werben kann. Eben fo argerlich find' ich es, bag ber travestirte Jupiter, ber als Satnr die schlafende Untiope überrafcht, fo gang im Satyr verloren, fo gang gemei= ner Satur ift, und nur, weil fein Abler fich blicken lagt, als Donnergott anerkannt werden muß. Die Nomphe hat zwar eine frische Farbe; aber so wunderschon ift sie eben nicht, daß fie eine Jupitersverwandlung verdiente. Gine Madonna mit dem Christeinde und dem kleinen Johannes hat alle Vorzuge der Farbe und des Fleisches, wiewohl dem Bilde noch die lette Sand des Runftlers zu fehlen scheint; es umschwebt fie fogar etwas weniges von der Anmuth, die auf diesem Boden nicht gewachsen, sondern jenseits der Alpen ber entlehnt ist. Allein bas Schonfte, was ich hier von van Dof's Arbeit bemerke, ift fein lieblicher Sebaftian, in beffen Ropfe man eine idealifirte Aehnlichkeit mit dem Runftler felbst nicht verkennen wird. Der Augenblick biefer Composition ist gut gewählt. Eben bindet man ibn fest an ben Baum, wo ihn die Pfeile feiner Biber= facher treffen follen; mithin ift feine wibrige Empfindung fruber rege, die ben Gindruck ftoren tonnte, welchen ber fchone, blubende Jungling auf ben Buschauer macht. Die Nebenfiguren find ihm gehorig untergeordnet und die weißere Karbe feines garten Leibes

bient bazu, ihn noch mehr von ihnen auszuzeichnen. Die Ausführung ist des Entwurfes werth und meines Erachtens hat die flammandische Schule hier nichts Vollkommneres in Farbenmischung aufzuweisen. Ein bescheibener Siegesgedanke scheint durch die Gelassenheit, die auf dem Gesichte des Märtyrers ruht, hinzburch zu strahlen, und dem Juschauer bleibt nur der Wunsch noch übrig, daß der erste Pfeil gerade durch das Herz treffe, damit keine langwierige Qualen ihn stören mögen in seinem vorempfindenden Entzücken.

Der kostlichen Werke von italienischer Kunst, die in großer Anzahl diese reiche Sammlung zieren, habe ich noch mit keiner Silbe erwähnt, doch Du begreifft, daß es mir in diesem Augen-

blicke nicht möglich ift.

## VIII.

Düffeldorf.

Die Rofe, fagen wir, ift bie fchonfte unter ben Blumen, und ein ziemlich allgemeines Wohlgefallen an ihrer Gestalt scheint dieses Urtheil zu bestätigen. Ich weiß nicht, ob der göttliche Apoll, oder wähle Dir welches andere Ideal Du willst, ob dies fes eben fo allgemein burch übereinstimmendes Gefühl als Inbegriff ber menschlichen Schonheit anerkannt und angenommen wird; aber bas weiß ich, baß ber Menfch vor allen andern Gegenftanden ber Natur einer wahrhaften Ibealifirung fahig ift, indem das Ideal, welches der Runftler entwirft, zugleich mit bem richtigen Berhaltniffe des menschlichen Rorpers als einer besondern Thiergattung, auch die Sittlichkeit des Menschen, als mitempfunden, darftellen muß. Bon keinem andern Befen miffen wir die Bestimmung, die relative Zweckmäßigkeit und folg= lich die subjektive Bollkommenheit so genau und bestimmt in allen ihren Momenten anzugeben, wie von uns felbst; von keinem andern Wefen wiffen wir aus vielfaltig gefammelter Erfahrung ben Begriff biefer Bolltommenheit mit einer tief empfundenen Bollkommenheit ber Korm zu pagren. Den physiognomischen

Sinn, so unmoglich es ift, ihm eine Methobik unterzulegen, konnen wir und felbst nicht ablaugnen; aber es bedarf keines Grinnerns, bag er vom Menfchen zum Menfchen ungleich wirkfamer ift, als in Beziehung auf die Qualitaten ber Thiere und Pflanzen und beren Signaturen (lag mir bas mostische Bort nur hingehen) in der außeren Gestalt. Es scheint uns zwar oft gar etwas verachtliches um die Bestimmung der mancherlei Wefen, die zugleich mit uns die Erde bewohnen; wir wahnen auch wohl uns felbst als letten 3weck des Dafeins aller Dinge um uns ber. Allein ein geringer Grad von Naturkenntnif kann uns aus diefem Frethum reiffen. Ueberall ftoffen wir auf Dr= ganisationen, die wir noch nicht kennen, die wir nicht zu brau= chen wiffen, beven Berbaltniff zu ben übrigen Erbenwesen uns rathfelhaft bleibt; und wollen wir die Augen öffnen, so wird fich und taglich und ftundlich die Ueberzeugung aufdrangen, baß wir von der Urt zu fein, zu genießen, bes Dafeins froh zu wer= ben und feine Bestimmung zu erreichen, eines jeden andern Din= ges, außer bem Menschen felbst, auf bem Bege ber Empfin= bung nichts Bollstandiges erfahren konnen, indem die Natur alles Mentificiren mit fremben Gattungen unmöglich macht. Ein Wefen aber, mit beffen Organen wir nicht empfinden, in beffen Lage wir und nicht hinein benken und hinein ahnen kon= nen; von beffen innerer Bollfommenheit konnen wir und auch fein Ideal abstrahiren, und diefes eben fo wenig mit dem Ge= fuhl, das wir von der Schonbeit feiner Geftalt haben, in eine Sarmonie bringen, ober mit einer bestimmten Form bezeichnen.

Den Menschen konnen wir idealissten; darum bleibt er allerdings der hochste Gegenstand der bildenden Kunst\*). Wie nun aber das Ideal gestaltet sein müste, das die gesammte Gatzung vorstellen sollte, ist darum noch nicht ausgemacht. Wenn wir darin übereinstimmen, daß es über die individuelle Natur hinausgehen und, was von Vollkommenheiten in einzelnen Personen durch das ganze Geschlecht zerstreut ist, zu einem harmonischen Ganzen vereinigt,, darstellen musse, so wird uns bei der Ausstührung immer eines Jeden individueller Schönheitsssinn im Wege stehen, und jeder Künstler, wie er selbst moralisch groß oder klein ist, wie er auffassen, theilnehmen und mittheilen kann,

<sup>\*)</sup> S. meinen Auffag: Die Kunft und bas Zeitalter, in bem neunten hefte ber Thalia.

auch, wie er Gelegenheit hatte, das einzelne Vortreffliche zu fammeln und zu vergleichen, wird uns das Ideal feiner Phantaste mit andern Zügen schilbern. Fürwahr also, eine höchstverwickelte Aufgabe, da, wo sich alle zuleht auf ein unwillkürliches Gefallen und Nichtgefallen berusen, einen Ausspruch wagen, eine Wahl treffen zu müssen, zumal da der Fall des Kenners, des Kunstliebhabers und überhaupt eines Jeden, der sich auf die Beurtheilung eines Kunstwerkes einläßt, von dem Falle des Künstlers in so fern nicht verschieden ist, daß jeder von ihnen zu dieser Beurtheilung andere Kähigkeiten und Fertigkeiten

mitbringt.

Muf etwas Gemeinschaftliches, auf eine gewiffe Ueberein= stimmung bes Gefühls grundet fich indeffen boch das Bestreben eines jeden Runftlers, die tiefempfundene Schonheit barzustellen. Es ift unftreitig, daß die Empfindung des Wohlgefallens bei ben meisten Menschen nach einer gewiffen Unglogie berechnet werben fann. Bolfer, beren Bilbung, Erziehung, Sitten und Wohnfige fich ahnlich find, werden im allgemeinen über Gegenftande der Sinne ein übereinstimmendes Urtheil fallen und in ihren Empfindungen von Geruchen, Geftalten, Ionen und Geschmacksarten mit einander harmoniren. Die eigentliche Schwie= rigfeit entsteht erft bann, wenn Schones mit Schonem vergli= chen und Grade bes mehr ober minder Gefälligen angegeben werden follen. Alebann zeigt es fich, bag wir zur Bilbung bes Gefchmacks, als des achten Runft = und Schonheitsfinnes, eben fo wohl Uebung bedurfen und ben Beiftand unferer ubrigen Ge= muthstrafte bingu rufen muffen, wie es gur Bervollkommnung irgend eines andern Gebrauches biefer Rrafte nothig ift. Weil nun aber das Wefen bes Ibeals es mit fich bringt, daß es ein Abdruck der sittlichen Vollkommeubeit in sinnlich anschaulichen Formen fei; fo scheinen zur Bervorbringung eines folchen hochst= vollendeten Werkes der menschlichen Runft dreierlei Requisite in ber Person bes Runftlers zusammentreffen zu muffen: erstlich eine reiche Musstattung mit jenen überlegenen Seelentraften, in deren Kulle und Sarmonie fcon individuelle Groke und fubiektive Vollkommenheit gegeben ift; zweitens, Schauplas und Gelegenheit zur gartesten Entwickelung und Ausbildung biefer innern Energie, hochfte fittliche Rultur; brittens, bobe Darftellungsgabe und innerer Trieb fowohl als außere Beranlaffung, fie in Birtfamfeit zu verfeben.

Der Geschmack, womit bas Ideal ber Schonheit beurtheilt werben muß, wenn anders feine Ausspruche unparteiisch fein follen, fest in bemienigen, ber ibn befist, bas Bermogen voraus. amifchen bem Boblaefallen am Schonen und einem jeben an= beren Intereffe, welches ber Berftand ober auch die Begierbe an einem ichonen Gegenstande nehmen tonnen, gart und rein gu unterscheiben. Die Empfindung, die das Schone in uns berporbringt, ist vom Reize unabhangig und zugleich durch keine Operation ber Bernunft erklarbar. Bielleicht ift bies ber Grund, weshalb der hochfte Schwung, den bie bilbende Runft gur Er= reichung des Ideals sich je gegeben hat, in den mythologischen Statuen ber Alten zu suchen ift; theils weil ihr Gegenstand binausragte uber ben gewohnlichen Stand aller menfchlichen. wirklich eriffirenden Bollkommenheit, theils weil bie Bilbhauerei - bas abgerechnet, daß fie bas Materielle bem Gefühl und bem Huge zugleich preisgibt - jene vollkommene Ruhe noth= wendig macht, welche die Betrachtung des Schonen begunftigt, indem fie une burch feinen pathoanomischen Gindruck unterbricht. Es war eine gludliche Uebereinstimmung ber Runftibeen mit bem Religionssoftem jener Boller, bag man biefe Mufter ber uber= menschlichen Schonheit und Vollkommenheit zu Gegenftanben ber Unbetung erhob und ihnen baburch neben ihrem afthetischen Berthe, ber nur von Benigen rein empfunden werden fonnte, sugleich fur bas Bolt ein naber liegendes Intereffe gab. Dies, perhunden mit fo vielen andern Begunftigungen, womit Berfaffung, Klima, Lebensart und vor allem angestammter Reichthum ber Dragnisation, bem Griechen zu ftatten famen, wirkte fraftig und ohne ein zweites, wetteiferndes Beifpiel in ber Gefchichte, sur Ausbildung bes Geschmacks und zur Erzeugung jenes allge= meinen garten Runft = und Schonbeitsfinnes, fur welchen nament= lich ber athenienfische Demos fo beruhmt geworben ift.

Bei uns ist ber reine Kunstgeschmack, in Ermangelung alles bessen, was ihn bilben, vervollkommnen und allgemein entwickeln konnte, nur auf wenige einzelne Menschen eingeschränkt.
Der Anblick ber bloßen Schönheit ohne einiges Interesse ermübet ben großen Hausen ber Kunstler und Kenner, die nicht mehr
bas Knie vor ihr beugen, ihr hulbigen und Schutz und Gaben
von ihr erslehen. Die idealisseren Götter und Göttinnen sind nicht
mehr; Menschen von bestimmtem, individuellem Charakter, Menschen, durch berrschende Leidenschaften und Gemuthvarten bezeich-

net, sind an ihre Stelle getreten. Die Kunst mußte also ihrem ersten, wahren Endzweck, der Darstellung des Idealischschönen, ungetreu werden, oder ihre gewohnte Wirkung versehlen und auf alle Herrschaft über die Gemüther Verzicht thun. Das Letzte ware nur in dem einen Falle möglich gewesen, wenn der Geist des Zeitalters nicht auf den Kunstler gewirkt hätte; wenn, von Zeit und Umständen unabhängig, der künstlerische Genius, in abstrakter Vollkommenheit schwebend, mitten unter Christen ein Grieche geblieben wäre.

Aber Beranderung und Wechsel find ja bie Devisen unseres fo fchief in feiner Bahn freifelnden Planeten! Der ewige Reibentang bringt immer neue Berhaltniffe, neue Berwickelungen, neuen Rampf unferer Rrafte mit den Rraften des Weltaus ber= vor, und, frei heraus bekannt, ware nicht ber Dienst ber fcho= nen Ibeale gefturgt, fo hatten wir noch feinen Raphael, feinen Tigian und feinen Corregio, wir hatten in ber Runft feine indi= viduelle, menschliche Schonheit, feinen Farbenzauber und feine Unmuth. Du wirst mich ber Paradorie beschuldigen; aber ich will es hier in Gegenwart ber großen Namen, Die ich eben nannte, gleichfam unter ihrer Fahne betheuern, bag, weil einmal bem also ift, es auch fur uns noch allenfalls am besten sei. Was follen uns die alten Lappen, waren fie auch noch fo schon, auf bem neumodigen Rleide? Griechische Geftalten und griechische Gotter paffen nicht mehr in die Korm bes Menschengeschlechts; fie find une fo fremd, wie griechisch ausgesprochene Laute und Ramen in unserer Poeffe. Es mag feine Richtigkeit haben mit ber gottlichen Vollkommenheit ber beiden Meisterwerke bes Phi= bias, feiner Minerva und feines Jupiters; aber je majeftatischer fie da fagen ober ftanden, das bebre Saupt fur unfern Blick angrenzend an den Simmel, besto furchtbarer unserer Phantasie. je vollkommnere Ibeale bes Erhabenen, besto befremblicher unserer Schwachheit. Menschen, die fur fich allein fteben konnten, hat= ten fectes Bewuftfein genug, um ienen Riefengottheiten ins Muge zu feben, fich verwandt mit ihnen zu fuhlen und fich um diefer Bermandtschaft willen ihren Beiftand im Nothfall zu versprechen. Unfere Bulfsbedurftigfeit andert bie Sache. Wir barben unauf= borlich und tropen nie auf eigene Rrafte. Ginen Vertrauten zu finden, bem wir unfere Noth mit und felbit klagen, bem wir unfer Berg mit allen feinen Widerfpruchen, Berirrungen und ge= beimen Unliegen ausschütten, bem wir burch anhaltendes Bitten

und Thranenvergießen, wie wir selbst gebuldig und mitleidig sind, ohne ihn zu ermüden, Beistand und Mitleid ablocken können; dies ist das Hauptbedürsniß unseres Lebens und dazu schaffen wir uns Götter nach unserm Bilde. In dem nächsten Kappellchen kann ich die Ueberzeugung sinden, daß die unbegreisliche Gottheit selbst schwerlich irgendwo mit dem herzlichen Bertrauen angerusen wird, womit eifrige Christen hier zu den Heiligen beten, die einst Menschen waren, wie sie. Dies ist Stimme der Natur, troß allem, was die Philosophie, die nur in Ubstraktionen lebt, darüber dogmatisiren mag. Gleichheit ist die unnachtäsliche Bedingung der Liebe. Der Schwache kann das Vollkommene nicht umfangen; er sucht ein Wesen seiner Urt, von dem er verstanden und geliebt werden, dem er sich mittheilen kann.

Bu diefem Menschengeschlechte nun gehoren unsere Runftler und fur baffelbe arbeiten fie. Bon Griechenlands Ibealen ift genau noch so viel übrig geblieben, daß es ihnen zu einem Finzgerzeige dienen kann, wohinaus vor diesem der Weg der Kunst liegen mochte. Mit bem Sinne fur bas hohe Schonheitsideal ift aber auch die Möglichkeit, es wieder zu erreichen, verschwun= ben. Die Mannigfaltigkeit bes Individuellen erfest uns indes biefen kaum mehr empfundenen Berluft. Einzelne aus ber Da= tur gegriffene Charaftere mit Beibehaltung ihrer Individualitat zu idealissiren, oder mit einem Abglanze bes Schönen auszuschmucken, welcher hinreicht, die Empfindung des Wohlgefallens zu erregen, dies ist das Ziel der neueren Kunst. Also arbeitet fie auch nicht mehr fur ben reinen afthetischen Ginn, vielmehr, um ihrer Wirkung gewiffer zu fein, intriquirt fie burch Sandlung den Verstand und besticht unser Begehrungsvermögen durch den Reiz der Grazien. Wir sind es schon so gewohnt, dem Runftler in biefer Richtung zu folgen, bag oft bie bloge Rach= ahmung des Naturlichen, ohne ben mindesten Bersuch zum Ibealifiren, unfere Forberungen befriedigt, oft bie Erbichtung ber Beziehungen, in benen man uns eine Sandlung barftellt, vollig hinreicht, und uber bie gangliche Abwesenheit alles Schonen gu beruhigen. Eine unausbleibliche Folge biefer Berruckung bes eigentlichen Kunstziels ift die Abzweigung der Kunft in so manche gang verschiedne Darstellungsarten, womit es endlich babin getommen ift, bag inebesondere ber jegigen Malerei fein Gegen=

ftand in ber Natur, ber nur mit Farben fich bezeichnen lagt,

außerhalb ihrer Grengen zu liegen Scheint.

Wenn aber hier und bort unter ben Runftlern eine große Seele bervorgeht, fo wird fie nach ihrem angebornen, inneren Abel bas Schone bennoch ahnen, ihm nachstreben und fich qu= weilen, ungeachtet aller Sinberniffe bem vorgesteckten Biele nabern. Die phyfifche Natur und die Stufen ber fittlichen Ausbildung verschiebener Bolfer muffen diefen Klug bes Genius entweber be= gunstigen ober hemmen. Italien! reizendes Italien! noch sah ich dich nicht! — — Italien ist reich an den Trummern ber altgriechischen Runft, und feinen Bewohnern hat ber mil= bere Sonnenstrahl, zugleich mit einer gemiffen Ungbhangigkeit pon manchem klimatischen Beburfnisse, auch ein reiches Mak von Spontaneitat und Empfanglichkeit zugetheilt. Bas ich von borther kommen fah, es fei nun Gemalbe. Gebicht ober Gefang, bas hat einen Zauber, ber das Auge fesselt wie das Dhr, und ben Sinn auflößt in Entzücken. Wenn ich hier in den Saal trete, wo die Werke italienischer Meister, mit flammanbischen untermischt, meinen Blicken begegnen - mir ift zu Muthe wie einem Europher, ber nach einem langen Aufenthalte im Drient endlich einen naber mit ihm verwandten Menschen erblickt; er untersucht nicht erft, ob ber Fremde ein Deutscher, ein Frangose, ein Englander, ein Spanier, ob er fegerifch ober rechtglaubig fei, genug, es ift ein Franke, beffen Ginnes = und Denkungs= art ben feinigen gemåffer find, ber ihn und ben auch er beffer versteht.

Es ist Zeit, daß ichs bekenne, kaum hatte ich diesen Morgen das Papier aus der Hand geworfen, so eilte ich noch einmal in die Galerie, um nur an transalpinischen Werken mich satt zu sehen. Was ich jest seit einer Stunde daher phantasiere, ist nur die Reaktion, die der Andlick dieser von allem flammåndischen Machwerk so adweichenden Gestalten in meinem Kopfe veranlaßt hat. Zuerst ging ich langsam durch die Sale, sah wo die Italiener hingen und merkte mir in jedem Saale die Stücke, die ich näher betrachten wollte. Die Lüsternheit wird übermütthig, wenn sie im Ueberslusse wählen kann. Unter der Menge bessen, von mich nur wenig an, durch Züge von inwohnender Schönheit, die von einem Sinne des Malers für menschliche Größe zeugten. Ich ging aus, mit dem Vorsake, zu sehen, ob

ich etwas finden wurde, bas ich um feiner Schone willen lieben konnte, und Du weißt, biefe Liebe gehorcht keinem 3mange, fie ift bas Rind ber freien Unbefangenheit; fie ift ein Rind, fein erwachsener, gewißigter Umor. Ich laffe bie Klugen ba fteben und predigen vom Unterschied und Charafter ber verschiedenen italienischen Schulen, ich laffe fie ba eine Gruppe bewundern, weil fie pyramidalisch sich spitt, bort eine Drapperie, die mahr gefaltet ober auch groß geworfen ift, hier einen Ausbruck, ber Die Natur nachahmt, bier wieder einen wie hingezauberten Effekt bes Lichtes. Das alles ift vortrefflich und fogar verbienstlich, wenn Du willst; boch wenn von lieben die Rebe ift, so muß auch von Gestalt allein die Rebe fein; ich kann einen Saufen von Menschen, und ftanbe er noch so malerisch, nicht als blo= Ben Saufen, ich fann feinen Rock, fein Geberbenfpiel, feine Beleuchtung, feine Farbe lieben. Findet fich bies alles mit einer edlen Zeichnung und einer schonen Form zu einem Gangen vereiniat; alsbann ift bas Runftwerk von einer hinreigenden Boll= kommenbeit; aber auch abgesondert von allem Rebenwerk ift ein bloffer Umrig mit Raphael's Schonbeitsfinn entworfen, mehr werth als das vollendetste Gemalbe, bem biefes wefentliche Bebingniß fehlt. Licht und Farbe, Bewegung, Ausbruck und Un= jug kann bie Einbildungskraft fich zu einer gegebenen schonen Geftalt leicht hinzubenten; hingegen ben feineren Genuß ftort unwiederbringlich eine fchlechte ober gemeine Natur, bas Gemalbe fei ubrigens noch fo meifterhaft ausgeführt.

Haft Du nicht die Susanna von Dominichino bewundern und rühmen gehört? Die ist nun wirklich ein schon und richtig gezeichnetes Weib, und dennoch gefällt sie nicht, weil ihr gemeines Gesicht an sich nicht reizend ist und auf eine höchst widrige Urt von dem häßlichen Schrei entstellt wird. Das Hauptinterzesse des Stückes geht also verloren, man muß sich zur Schaddloshaltung an Nebensachen ergößen. Doch auch die Stellung ist ungrazios und sogar unvortheilhaft, indem sie die ganze Figur wie ein lateinisches Z zusammendrückt. Die Farbengebung des Nackten ist für einen Dominichino immer zu bewundern, jedoch zum Theil verblichen. Die im Bade rothgewordenen Küße, die man dem Maler zum Verdienst anrechnet, weil er die Natur so gut zu belauschen gewußt, machen gleichwohl für das Auge eine unangenehme Disparität. So gesährlich ist es manchmal, in der Nachahmung des Natürlichen zu weit zu gehen. Es fällt dem

Bufchauer lange zuvor auf, bag bie Sufanna rothe Fuße hat, ehe er sich bescheibet, sie konne auch wohl schon aus dem Baffer geftiegen fein. Die Scene ift ubrigens gar nicht poetisch behandelt. Ein jedes gemeines Beib, bas nicht von ausgelaf= fenen Sitten ist, wurde sich so benehmen, hier aber follte der Kunstler ein edles, tugendhaftes, großes Weib bezeichnen. Da er einmal mit einem ungeheuren Babetuche so freigebig war und bie feusche Jubin noch überbies zur Sicherheit mit einer Baluftrade umaab, fo ware es ihm ein leichtes gewesen, sie voll Un= muth und Burbe, ftehend, mit eblem Unwillen auf ben Lipven. mit einem großen Blick ber Berachtung in ben reizenden Mugen binzustellen; fest, entschieden und entschlossen, sich eher ber gafte= rung als ben Begierben ihrer Berfolger preis zu geben. Dann hatte meinetwegen fich auch ihr Mund offnen mogen, um Gulfe zu rufen, biefes Rufen hatte nicht, wie bas Geheul bes Schreckens, ihr Untlit entstellt. Ich gestehe gern, daß die avokrophische Ergablung felbst zu einer folchen Begeisterung feine unmittelbare Beranlaffung gibt. Wie entdeckt fich Sufannen's Unfchuld? Ein Knabe verhort die Rlager, und weil einer bas ichone Beib in den Urmen ihres Liebhabers unter ber Linde, ber andre unter ber Eiche gefehen haben will, ift bas Sauptfaktum, worin beibe übereinstimmen, nicht mahr. Bei folden Gelegenheiten erinnert man fich auch eines Baumes. Allein die Juden in Babylon glaubten an Reuschheit, und Daniel bewahrte feine Beisheit. indem er biefen Glauben zu Gunften ber ichonen Sufanna benutte. Es fcheint übrigens nicht, bag Dominichino auf biefen Theil ber Geschichte Rudficht genommen hat; benn es ffeben eine Menge von Baumen verschiedener Urt im Garten um bas Bab herum. Dachte er vielleicht, bie Melteften hatten wohl beibe Recht? Die Sufanna ift indef ein Lieblingefujet ber Da= lerei. Ban Dot's Behandlung biefes Gegenstandes babe ich schon erwähnt; bier ift noch eine britte Sufanna von Domini= chino's Meister, Unnibal Carracci, die gang nackt, gang ruhig und forglos ba fist und aus einem Springbrunnen Baffer auf bie Banbe rinnen lagt. Die Figur ift eine gute Afabemie, giemlich warm koloriet, und weiter nichts. Die alten Kaunen beschleichen sie.

Von Raphael's Handen fah ich hier nur ein kleines Bild, eine heilige Familie, in feiner ersten Manier, wo er Meister Perugino's Fesseln noch nicht abgeworfen hatte. Das ift eine

steife Gruppe. Bon Josephs Ropf herab langs dem Rucken ber Etisabeth und ber Schulter ber Madonna ift es ein wahrhaftes Dreieck. Die Farben sind hart und grell, und des trocknen Pinsels wegen scheinen manche Umrisse eckig; von Licht und Schatten ist kaum eine Spur. Das nackte Christeind ift von Gesicht etwas häslich und Etisabeth ein wenig gar zu alt. Die Landschaft ist hell und bestimmt; so trocken und hart wie die Figuren. Bon wenigen Bilbern hier läßt sich so viel Nachtheiliges sagen, — aber auch von wenigen so viel Gutes. Die Hengstiichkeit ber Pyramide abgerechnet, ift es die traulichste Bereinigung, die sich in einer Familie denken lagt. Elisabeth und Maria sigen beibe auf der Erde und haben ihre Kinder zwischen fich. Johannes sist ber Mutter im Schoof und ift ein niedlicher Bube, der kleine, hafliche Bambino reitet ber Mabonna auf bem Knie und ift außer ben Gefichtszugen eben so richtig und schon gezeichnet. Die holbe Mutter betrach= tet ihr Kind mit einem Blicke voll himmlischer Unmuth und Bartlichkeit; ihr Kopf neigt fich fanft vor über ihn, und auf ihrer Stirne thront jungfrauliche Schonheit. Ich habe noch keinen Maler gesehen, außer Raphael und Leonardo da Vinci, der die Jungfrau und die Mutter so in ein Wesen zu verschmelzen gewußt hatte. Alle Mysterien bei Seite, dieser Charakter ist in der Natur; moralische Jungfraulichkeit, reines Herz und reine Phantafie, mit Mutterliebe im schonften Bunde. Er ge= bort, bas will ich gern zugeben, zu ben feltenften Erscheinungen, aber jene beiden großen Menschen faßten ihn, und ich weiß, er ift nicht ausgestorben mit den Urbildern, von benen sie ihn, wie einen Sieg davon trugen. Mehr Grazie, mehr ungezwungene natürliche Grazie — boch eine andre gibt es ja nicht — mehr als diese Madonna haben wenige Gebilde der Kunft. Elisabeth blickt auf zum heiligen Joseph, der an seinem Stade gleichsam hangend, mit feinem gutmuthigen Gefichte gebankenvoll brein lachelt. Die Ropfe find fchon, und bei aller, felbst idealischen, Schonheit, bennoch mit Nationalzugen und mit lieblicher Indi= vidualitat, rein und unmittelbar aus ber lebendigen Ratur, verwebt. Dies ift es, was sie so reich an Charafter und in ihrer geistigen Fulle so anziehend macht. Das Costume ift einfach und schon, ohne die allermindeste Unmagung und kunftlerische Coquetterie, vermuthlich geradezu von der damaligen Volkstracht entlehnt. Nach allem, was ich anderwarts von Raphael's Werfen gefehen habe, und nach ben Rupferftichen von feinen große-ren Gemalben im Batikan zu urtheilen, bleibt biefes kleine Stud von einem verhaltnigmäßig febr geringen Berth, aber bennoch glimmte ichon bier ber Kunke, ber bald Klamme werden und jedes andere Licht verdunkeln follte. Er verrath auch hier bereits ein hohes Dichtergefühl von ber Burbe feines Gegenstandes. Die geheimnifreiche Lehre feiner Kirche zeigte ihm die erhaben= ften Wefen in ber geringften, ungebildetften Rlaffe eines ungebilbeten Bolkes. Diefen ichuf er in feiner Ginbilbungekraft eine fchone Sarmonie ihrer Geiftesfrafte; er bilbete in ihren Bugen bie fanfte, reine, richtige Empfindung und jene Gute bes Bergens, wozu er in fich felbst bas Urbild fand; mit einem Borte: er gab ihnen an intensiver Vollkommenheit, was ihnen an er= tensivem Wiffen fehlen mußte. Gotter waren es nicht, die er zu schilbern hatte; allein es blieb ihm unbenommen, fich wenig= ftens gottliche Menschen zu benten und fich bie Bedingniffe an= schaulich zu machen, unter benen bie einfachsten Sirten feines Bolkes fich bis zu biefer moralischen Bortrefflichkeit hinaufabeln liegen. Mit folden Begriffen ichien er geschaffen, ber Religion burch bie Runft einen neuen Glanz und afthetische Wirksam= feit, die einzige, die ihr noch fehlte, zu verleihen; und biefes Berbienst erkannte Leo vielleicht, als er ihm ben Purpur beftimmte. Allein wer vermochte ihm nachzufliegen, ben fuhnen, erhabnen flug? Schon jest verehrt ber große Saufe ber Runft= liebhaber in feinen Berten nicht fowohl feinen Genius als fei= nen Ruhm. Berfchwiege man ihnen ben Ramen bes Runftlers, fie wußten es wahrlich nicht zu begreifen, was man an feinen Bilbern hat. Was ift Zeichnung und Form fur jeden, ber nur Augen hat für flammische Karben? Noch eine Revolution, wie unfer Geschlecht beren fo viele erlebt hat, eine, die und Staliens Schabe raubte, wie Griechenlands Schabe einst verschwanden und unsere Nachkommen werben es nicht mehr glauben, baß es je einen großern Maler gab als Rubens.

Ich muß auch bieser heiligen Familie noch erwähnen, die sich neben Raphael's seiner so vortheilhaft ausnimmt; sie ist von Undrea del Sarto, dem sein Lehrer Michel Ungelo das Zeugniß gab, daß er groß, wie Raphael, geworden wäre, wenn er nur dieselbe Gelegenheit sich zu bilden und sich zu zeigen gehabt hatte. Etwas von diesem Lobe geht wohl auf Rechnung der Eisersucht; aber die eigene Größe des Florentiners burgt uns, daß es nicht

ganz ungegründet war. Sein Schüler hat hier alles geleistet, was das Süjet nur tragen konnte. Die Madonna hat sanfte Weiblichkeit und ist wirklich schon, wenn gleich nicht von erha= bener Schönheit. Etifabeth hat Spuren von verblichenem, ita-lienischem Reize; ber kleine Johannes, mit seinem sprechenben ausdrucksvollen Gefichte, ist mit einer glucklich getroffenen Kinder= Schonbeit begabt, und nur ber Engel hinter ber Jungfrau hat einen bummen Blid. Simplicitat, die Natur und Elegang ber Beichnung find im bochften Stol ber Runft; Die Karben fur einen Maler aus ber florentinischen Schule gut gewählt und schon verschmelzt; überhaupt ift an ber gangen Ausführung feine Rlage über irgend etwas von bemjenigen, mas in Raphael's eben ermahntem Bilbe miffallt; vielmehr ift alles fehr weich und mit großer Leichtigkeit gehalten. Man bedauert nur, daß bas Bild burch Bufall und Musbefferung gleich viel gelitten hat. Es ift noch eine zweite Madonna von Undrea bel Sarto in diefer Sammlung; fie fitt auf einem Thron, der ein paar Stufen erhoht ist, und halt das vor ihr stehende Christeind. Vorn sitt links St. Markus und rechts kniet ein Engel. Dem vorigen Bilbe kann man dies fes nicht an die Seite stellen; zudem ist es auch unvollendet und folglich harter und trockner, als es vermuthlich hatte werden follen; boch erkennt man barin ben Meifter. Warum bie schone, fibende Rigur St. Markus und fein anderer Beiliger fei, wird fich fo leicht nicht uberzeugend barthun laffen, weil fein Gefahrte, der Lowe, nicht dabei steht und es doch nicht so leicht ift, alle und jebe Beiligen, wie weiland die griechischen Gotter, an ihren Eigenthumlichkeiten zu unterscheiden. Paulus und Barnabas wurden gwar von den Ginwohnern von Lyftra fur den Merkur und Jupiter angesehen; allein bem Runftsinne bieser ehrlichen Enkaonier, die damals noch Erscheinungen von ihren Gottern für möglich hielten, möchte wohl nicht sehr zu trauen sein.

Im Borübergehen fallt ein Blick auf Pietro ba Cortona's schone Chebrecherin; boch was sage ich? Ehebrecherin? Das Bild schreit Nache über biese Berläumbung, ober — wenn bieses Weibe eine Chebrecherin war, so werfe, wer schulbloser ist, ben ersten Stein auf sie; benn bieses Weibes Sunde war eine Tugend. Mit gebundenen Handen steht sie da, ben abgewandeten Blick in Thranen, ben Blick, bem zu begegnen der tückische Kläger nicht werth ist. Es ist die Nuhe eines hohen Bewusteseins in ihren Zugen und in dem etwas zusammengebrückten

Munbe Schmerz und Trot des gekränkten Gefühls. Die Form des Gesichtes ist sehr edel; man sieht, es ist Studium der Antike, angewandt auf eine schöne Skizze nach der italienischen Natur. Im ganzen Kopf, in der Stellung, in der Draperie herrscht eine Einfalt und Grazie, welche diesem wackern Pietro eigen war. Der halb entblößte Hals und die trefslich gezeichneten Hände sind gut kolorirt, und das ganze Bild gehört zu der kleinen Anzahl der hier vorhandenen, vor denen man lange stehen und bei denen man immer weiter in die Seele des Kunstlers hineinlesen kann.

Dies ist schon nicht der Fall bei Carlo Dolce's Christus mit der schönen Hand: man sieht und bewundert die Hand, die am Ende doch nur allzumuhsamen Fleiß verräth; und wenn man einen alltäglichen Christuskopf sindet, geht man weiter. Seine Madonna mit dem Kinde, in dem Vorsprung am Fenster, ist das Idol der Menge derer, die täglich die Galerie bestuchen, ein die zum Ekel süßes, gelecktes, elsenbeinernes und noch obendrein verzeichnetes Machwerk, dei dem der Ausdruck im Fleiße verschwindet.

Ueber biefem spiegelglatten, bunten Bilbchen, hangt ein Johannes in ber Bufte, in Lebensgroße. Die Beit bat biefem gottlichen Werke gegeben und genommen: gegeben - eine Bahr= heit des Kolorits, die es vielleicht bei seiner Berfertigung nicht hatte; genommen aber — an einigen wenigen Stellen den beftimmten Umrif, beffen buntle Schatten fich in ben noch bunfleren Sintergrund verlieren. Muf feinen linken Urm geftust, ben linken Suß an fich hinaufgezogen in eine Rube, die boch nicht unthatig ift, ben rechten vor fich hinausgestreckt, bes Ror= pers andere Stuge, fo fist Johannes ruhig ba in jugenblicher Rraft und Bluthe, fein finnendes Saupt der rechten Schulter zugewandt. Unter feiner Linken liegt auf dem Felfenfige das Rreug, und in der Rechten, beren Urm, links hingehalten, feinen Schoof beschattet, halt er bas andre Emblem bes Taufers, bie mit bem Quell, der unter feinem Gige bervorftromt, angefullte Schaale. Diefe Beichen geben ihm fur ben Chriften ein eigen= thumliches Intereffe; fie verfegen und in ben bestimmten Ge= fichtspunkt, aus welchem ber Runftler beurtheilt werden muß, ben namlich, in beffen efstatischem Bellbunkel er bas Urbilb fei= ner Schopfung erscheinen fab. Doch diefer Runftler war nicht nur Christ, er war zugleich ein Mensch; und mit Menschen

menschlich zu reben, ersann er dieses unübertrefsliche Denkmat seiner Kunst und seines leise ahnenden, in die Tiesen der Seele göttlich herabsteigenden Geistes. Wenn im Strome wechselbringender Jahrtausende die jetigen Einkleidungen des Wahren längst verschwunden und vergessen sind, und es eben so unmöglich sein wird, unsere Hieroglyphen, als es uns jetzt ist, die ägyptischen, zu entzisser; dann bliede dieses Gemälde, falls ein glücklicher Zusall es die dahin erhielte, jener späten Nachwelt ein Bereinigungspunkt mit der Blütezeit unserer heutigen Kunst; ein Spiegel, in welchem man die Vildungössusse und den Geist des vergangenen Geschlechts deutlich erkennen und ein lebendiges, so lang es Menschen gibt, verständliches Wort, wodurch man vernehmen würde, wie einst der Sterbliche empfand und dachte,

ber biefes Beugniß feiner Schopferkraft hinterließ.

Rraft in Ruhe, nicht Abspannung, sondern Gleichgewicht; bies ist das aufgelofte Problem. Wir sehen einen Mann in Junglingsichonheit sigen; ber Korper ruht, boch nur vermittels wirkender Musteln, und ber rechte Urm fchwebt frei mit ber ge= fullten Schaale. Indem er fie zum Munde fuhren will, verliert fich fein Beift in feiner inneren Gebankenwelt und feine Sand bleibt ihm unbewußt schweben. Schon und rein find bie Lippen von unentweihter Reinheit. Milbelacheind belohnen fie wer ihrer Stimme horcht; jest aber folgen fie bem Buge eines weichern Gefühle. Ift es vielleicht die ftille Freude ber Soff= nung? Benigstens umschweben frohe Gedanken den geschloffe= nen Mund und scheinen gleichsam zu bublen um die Gulle bes Lautes. Niedergefenkt ift der Blick; theilnehmende Bewunderung einer geahnten Große bruckt bie Augenlieder; unter ihrer großen, schatten ber Augenbrauen, fteht ein Gottergeficht vor ber innern Sebe, wogegen ihm bie mit Reiz geschmuckte Erbe nut Staub ift. Ein Ocean von Begriffen liegt klar auf seiner Stirn entfaltet. Wie heiter ift biese Stirn! Keine Begierbe, feine fturmifche Leibenschaft ftort ben heiligen Frieden biefer Geele, beren Rrafte boch im gegenwartigen Hugenblick fo rege find. Bom runden festen Kinne bis zur braungelockten Scheitel, wie wunderschon ist jeder Zug! und wie versinkt bennoch die Sinnesfconheit in hervorstrahlender, erhabener Seelenftarte.

Die Deutung biefer Umriffe, biefer Buge bleibt burch alle funftige Aeonen unverandert biefelbe; je garter ber Sinn, je

reicher ber Berffand, je beiliger glubend bie Phantafie, befto tiefer nur greifen fie in ben unergrundlichen Reichthum, ben ber Runftler feinem Werke fchuf. Uns indeffen kann es individuel= ter in Unspruch nehmen; uns erinnert es an Geschichte und an taufendfache Beziehungen, beren ununterbrochene Rette und felbit mit unseren Beitgenoffen umschlingt und mit bem bargestellten Gegenstande verbindet. Wir fennen biefen erhabenen Jungling. Das Buch bes Schickfals einer verberbten Belt lag aus einan= ber gerollt vor feinen Augen. Durch Enthaltsamkeit und Ber= laugnung gescharft und gelautert, ergrundete fein reiner Ginn bie Bukunft. In einfamen Bufteneien benkt er bem großen Beburfniffe bes Beitalters nach. Bu ebel, ju groß fur fein gefunkenes Bolk, hatte er fich von ihm abgefondert, hatte es ge= ftraft burch bas Beispiel feiner ftrengen Lebensorbnung und fuhn geguchtigt mit brennenden Schmachreben. Jest fühlt ber ernfte Sittenrichter tief, bag biefe Mittel nichts fruchten, in bie ekelhafte Maffe felbst muß fich ber eble Gahrungestoff mischen, ber ihre Auflosung und Scheidung bewirken foll. Aufopferung, Langmuth, Liebe - und zwar in welchem, ben Geschlechtern ber Erbe, ja feiner rauben Tugend felbst noch unbegreiflichem Grabe! - forbert bie allgemeine Berruttung bes sittlichen Gefuhle. Sier magt er es, diefe Eigenschaften vereinigt zu ben= fen, im Geift bas Ibeal eines Menfchen zu entwerfen, ber fie bis zur Bollkommenheit befist. Balb aber bunft es ibn, biefes Bild fei nicht ein bloffes Werk der Phantasie; es verwebe sich mit bekannteren Bugen, ja, er fenne ben gottergleichen Jungling, in bem die Rettung ber Erdbewohner beschloffen liegt. Diefes Bewußtseins frohe Schauer find es, die ber gefenkte Blick, im innern Unschauen verloren, uns verfundet. Wer abnet ben Keuerstrom der Rede, der fonft von diefen Lippen flog, al= ten Widerstand banbigte und bie gagenden Bergen ergriff? Diefe überwundenen, gerührten Lippen finten in die Ruhe ber großen, freudigen Buverficht. Das ift ber Taufer Johannes.

Und wenn er es nicht ware? Wenn nur die Kunst ihn so zu schildern, so zu dichten, so aus fernen Aetherbahnen, als einen hellen Stern in vollem Glanze, uns näher zu rücken vermöchte? Dankt es benn nicht die Religion der Kunst, die sie verherrlicht? Gewiß, es kann nicht gleichgültig sein, da wir einmal den leibhaften Johannes nicht zu sehen bekommen, ob man uns erhabene oder kleinliche Vorstellungen bei diesem Namen er-

weckt. Nie ware man lau und gleichgultig gegen das Heilige und Göttliche geworden, wenn die Lehrer der Menschen dasjenige, was sie in liebreicher Absicht so nannten, durch keine unedle Borstellungsart entweiht, wenn sie das Schöne und das Gute rein empfunden und in neuer Klarheit aus reinem Herzen mitzgetheilt hätten. D du mit der Engelseele, aus deren Abgrund du diese entzückende Erscheinung heraufzaubertest und sie zugleich als Bild des Edlen dachtest, der sich noch nicht werth hielt, seines höhern Freundes Füße zu berühren — wer dist du, daß ich bei deinem Namen dich nennen mag, nicht bloß dich denken muß, als den ernsten Schöpfer dieses Johannes? Doch, wer du auch seist, hier lebt ein Abdruck beiner Kräfte, in dem wir dich bewundern und lieben. Wie heilig ist der, in dessen Seele dieses vollendete Wesen ausstieg. Keine Bulle — Gott und die Natur kanonisitzen ihn.

3ch begreife es nun, daß felbst ber Upollo einem Menschen fo viel nicht fein kann als biefer Mensch Johannes. Die Gleich= artigkeit feines Wefens mit bem unfrigen giebt uns zu ihm bin, er ift in aller feiner Vollkommenbeit noch unfer Bruber; in ihm fublen wir uns ergangt; von ihm wollen wir lernen, weil wir ibn versteben, weil er burch Nebeneinanderstellung und Berglei= chung, burch Sonderung bes Berschiedenen und Ginigung bes Uebereinstimmenden erkennt und benkt wie wir. Der Upoll bin= gegen ift, mas er fein foll, ein Gott. Bon feiner Erkenntnißart haben wir keinen Begriff; fie ift gang Intuition, gang reiner Sinn, wie wir es bunkel ahnen in feiner Geftalt. Ihn faffen wir nicht; von ihm konnen wir nichts lernen; er kann uns nichts als erfreuliche Erscheinung fein, außer etwa in gewiffen Mugenblicken, wenn auch wir uber uns felbst hinaus eraltirt und zu einer hoberen Reigbarkeit gespannt, ohne von der Bernunft gestort zu werben, ber Intuition bes reinen Rinderfinnes genie-Ben. Allein diese Augenblicke mit ihrem Simmelreich find unferem Schwachfinn allemal gefährlich, und die Abspannung, die barauf erfolgt, kann mehr als zu beutlich lehren, wie wenig wir fur Bottergenuß und ben Umgang mit Gottern gefchaffen find. Unfere Ungenugsamkeit ift Schwache; Die Griechen blieben bei ber Erscheinung stehen und freuten sich bes Unblicks ihrer Schonheit.

Was ich aber nicht mehr begreife, bas ift, wie man es noch wagen kann, einen Chriftus als Kunftwerk barzustellen.

Malt man ihn mit ben Bugen eines Gotteribeals, fo hat er nur bas Intereffe ber Schonheit; allein er ruhrt nicht bas Berz. Im Gegentheil, fchilbert man einen Menschen, wie will man bas Gottliche bergeftalt hineinverschmelzen, bas es bem Intereffe bes Bergens nicht schabet? und laft man biefes gang hinmeg, wie ift es moglich, die Menschheit so hinaufzugbeln, daß fie noch großer, als hier Johannes erscheint? Auch habe ich noch keinen Chriftuskopf gefeben, von dem ich fagen konnte: er ift es. Bielleicht ift bas indeß weniger die Schuld ber Runftler als ber Theologen. Bu feinem Johannes burfte ber Maler einige Ibeen von dem falfchlich fogenannten Untinous entlebnen; Diefe fchone Ratur, die von achten Rennern als ein Werk der hochsten griechischen Vollendung anerkannt wird, bot ihm die Buge eines fuhnen, tropigen, ftarfen Junglings bar, beren wilbe Große fich im Johannes mit bem fanfteren Ernft bes Denkers fo verein= baren ließ, daß die sinnliche Schonheit zwar untergeordnet, aber bennoch die bedeutungsvolle Bierde feines Wefens blieb. Man erkennt auf ben erften Blick die Aehnlichkeit bes Gemalbes mit bem Marmorbilde; allein wie arm mare ber, bem außer biefer Aehnlichkeit nicht bie eigene Schopfung bes Runftlers entgegen= leuchtete. Nach meiner Empfindung verfundigte er fich ftarter an der Kunft, als wenn er im Virgil nur ben Nachahmer So= mers erblicken wollte. Jeber Bug biefes Johannes burgt uns fur ben Dichtergenius feines Urhebers, wenn nicht schon bie eigenthumliche Behandlungsart fein Berdienst erwiese. Die zeich= nete ein Klorentiner richtiger und ichoner; und bei diefer Bahr= beit des Farbenschmelzes vermift man Tixian's magischen Vinsel nicht. Raphael, bem man bier bas Gemalbe zuschreibt, bat zu feiner Zeit biefen Grad ber Bollendung im Rolorit erreicht. Gine andre Spothefe nennt Undrea bel Sarto als den großen Runft= ler biefes braungelockten Junglings; und wenn er wirklich fein ist, dann hatte Michel Ungelo doch wohl recht? Ich trage einen unausloschlichen Abbruck biefes in feiner Urt einzigen Meifter= werks mit mir bavon. Was Italien bereinst Schoneres und Vollkommneres mir zeigen konne, muß ich von ber Beit erwar= ten; aber die Stunden gereuen mich nicht, die ich ben weichen, Eurzen Locken, die fo fchon bas Saupt umgeben, ben feelenvol= len Bugen, ben unnachahmlichen Umriffen biefes einfachen, in fich vollkommenen, bewundernswurdigen Gangen zum letten Male Schenkte. Gebt nichts mehr von biefer bunten, blenbenden Samm=

lung. Meine Augen werben nicht mube, ben schonne Johannes zu sehen; allein sie erliegen ber Menge. Einen Abschiedsblick werfe ich indeß noch auf Guido's gen himmel sahrende Masdonna; ihr danke ich einen viel zu schonn Genuß, als daß ich

gang von ihr schweigen konnte.

In Dresden sah ich Naphael's große Behandlung dieses Gegenstandes. Dort ist es die Königin des Himmels, die wieder zurückkehrt auf den Thron, der ihr Eigenthum ist. Sie schwebt nicht, sie steht, mehr sinnend als froh; die Göttliche verläst eine Welt, zu welcher sie nie gehörte. Die andetenden Engel jauchzen nicht; die Himmel feiern. — Und Guido's Maria? Sie ist so menschlich schön! Ein Weib, das jeht von den Leiden, den Fessel der Erde befreit, den Himmel offen sieht. Ihr trunkner Bick, ihr verklärtes Gesicht, ihre ausgebreiteten Urme verkünden ihre unaussprechliche Wonne. Zwei Engel zu ihren Küßen, bezaubernd wie nur Guido's Engel, tragen sie empor, schmiegen sich an ihr Gewand, freuen sich ihrer voll himmtischer Liebe — nein! Menschen dürsen es nicht sprechen, wenn Engel sich freuen!

Dies ift eine neue Welt! blos moglich, lichtumfloffen und in reinem Lichte bestehend! Da ift nichts Irbisches, nichts Un= gelautertes zu feben. Gelbft ber große, blaue Mantel ber Berklarten ift reiner, verdichteter Mether bes himmels, wenn wir ihn mit Kleibern von irbischem Gewebe vergleichen; er ift nicht fchwer, er gibt nur Burbe und Glang. Die Jungfrau, fchlank und schwebend und vollig bekleidet - in ihren Bugen find Spuren von der Erinnerung des Runftlers an Niobe's Tochter fcheint bereits einer himmlischen, unzerftorbaren Lichtnatur theil= haftig: man fieht fie an und glaubt an eine Auferstehung. Die Schonheit ber Engel und ihre Grazie fpotten aller Befchreibung; ihr Ausbruck ift himmlische Unschuld und feraphische Liebe. Sie bedurfen nicht ber Erkenntnig bes Guten und Bofen; die Belt. die wir in ihnen ahnen, umfaßt und erschopft alle Formen bes Lichtes und ber Wahrheit. Es gibt Ideale ber Schonheit, die verschieden von griechischen Gottergestalten find; in diefen Engeln erblick ich fie zum erstenmal. Sch hatte nicht geglaubt, baß es moglich ware, die Bunder bes Empyraums mit finnlicher Form zu begaben, Engelreinheit gepaart mit bem milben Feuer ber feligen Geifter, die einander burchbringen und mit bem ewi= gen Reize ber Beiterkeit, in gottlicher Junglinge = und Grazien=

gestalt hinzuzaubern. D Guibo, sußer Schwarmer, wie verschrereisch wird durch beine Phantasie die Schwarmerei! Alles in diesem Gemälbe ist Magie und magisch ergreift es das Gefühl: die zarte Richtigkeit der Zeichnung; die Stellung der Madonna; die Form der Gruppe; die holde Anmuth des ganzen Gedichtes; die Pracht und Zierlichkeit der atherischen Gewänder und ich wage es zu behaupten, sogar die blendende Gluth der Farben, die eine Lichtwelt versinnlichen, nach welcher unser blodes Auge kaum hinaufzublicken wagt. Hier sollten die Maler lernen, wie

Engel fliegen und wie Berklarte fchweben.

Ich reiße mich endlich los. Bon Tizian's und Corregio's Werken enthalt bie Galerie nichts, bas biefer großen Namen wurdig ware. Gin Portrat, unter jener Simmelfahrt, Die Ur= beit bes ersteren von biefen Meiftern, ift wegen bes Umftanbes merkwurdig, baf ein beruhmter Physiognomiker es fur bas voll= kommenste Ibeal eines Christuskopfes, bas ihm noch zu Gesicht gekommen fei, erklarte; und biefes Ibeal war - ber muthwillige Aretino! Ich benke barum nicht schlechter von biesem phy= fiognomischen Urtheil; benn es lagt fich auf eine abnliche Urt vertheibigen, wie Sokrates bas Urtheil bes Physiognomen über ibn felbst rechtfertigte. Ein Christus mit ber Dornenkrone, bas einzige Stuck, welches man bier von Correggio zeigt, mag wohl bewundernswurdig fein, wenn man nur auf einem Gefichte, bas fo tiefes Leiden ausbruckt, ben Blick fonnte ruben laffen. Ginft war es eine Philosophentugend, recht zu handeln und bie schau= berhaftesten Gegenstande, wie bie lieblichsten, mit Gleichmuthig= feit anzusehen. Seitbem man aber die Unempfindlichkeit, Die felten Recht thut, bamit zu verwechfeln pflegt, ift nichts Berdienstliches mehr an diesem Stoicismus und die Philosophie hat ihn langst ber Politif, die immer nur reprafentirt, überlaffen. Bu einer andern Beit und an jedem andern Drte, außer biefer Sammlung, ware bie Flucht nach Megypten vom alten Paul Beronefe, ein Stuck, bas bemerkt zu werben verbiente; Buercino's Dibo und bie Berkundigung Maria von Tintoretto waren auch eines Blickes werth; einen kleinen Alban, eine fchlafenbe Benus von Carlo Maratti, ein paar Ropfe von Guido, felbst Cagniacci's Mutter ber fieben Schmerzen und Spagnoletto's Birten, die im Felbe bei bem Lobgefange ber Engel erwachen, wurde man noch mit einigem Bergnugen betrachten. Ich eile gefåttigt vorüber.

Von der sehr reichen Sammlung von Kupferstichen und Handzeichnungen, welche die hiesige Akademie der Kunste besitht, kann ich Dir nichts erzählen, was Du nicht schon wüßtest. Ich erkundigte mich aber nach den Formen, worin die herrlichen Abgusse von Antiken gegossen sind, die wir zu Mannheim sahen. Allein Du erräthst nimmermehr — daß man sie zerschlagen und zum Straßenbau verwendet hat. Nun sage mir einer, ob wir nicht noch die alten Barbaren sind!

## IX.

Machen.

Wir riffen uns aus den Umarmungen unserer Freunde und reiseten von P. bei Mondschein die ganze Nacht hindurch nach Julich. Die Gegend ist flach, aber vortreffliches Saatland und besonders wird sie jenseits Julich sehr schön durch Haine von hochstämmigen Ulmen, Eschen und Hagebuchen; in diesen ist fast jedes der naheliegenden Dörser gleichsam vergraben, oder ragt nur mit der Kirchthurmspisse daraus hervor. Julich ist eine kleine Festung von der unbedeutenden Art, die man Bicoque nennt. Gegen einen Feind, der auf der Anhöhe, von welcher wir von Düsseldorf hinabkamen, seine Batterien anlegte, könnte es sich

feinen Augenblick halten.

Die Dörfer und Flecken in biefer Gegend sind zum Theil von Steinen und Ziegeln sehr bauerhaft erbauet und bezeugen ben Wohlstand ihrer Bewohner. Dahin kann es leicht mit dem Flor eines Landes kommen, wenn man es nicht unter bem Vorwande der landesväterlichen Sorgsalt aussaugt, dem Unterthan nicht durch vervielfältigte Verordnungen die Hände zu fest dindet und ihm nicht durch drückende Steuern den Much benimmt. Den Ständen der Herzogthumer Jülich und Berg gebührt das Lob dieser guten Abministration. Sie scheinen in der That den höheren Sinn jenes tiesgebachten Spruchs, "daß die Welt sich am besten durch ein ganz kleines Fünkehen Weisheit regieren lasse" (mundus regitur parva sapientia), zu Herzen genommen und in Ausübung gebracht zu haben. Beide Ertreme des Egois-

mus, falsche Ruhmbegierbe sowohl, als gefühllose Verachtung ber öffentlichen guten Meinung, sind traurige Eigenschaften eines Regenten ober Udministrators; wer sich begnügen kann recht zu handeln ohne glänzen zu wollen, wird zwar kein Aufsehen erregen, aber das Glück genießen, zufriedene und wohlhabende Menschen um sich her zu sehen. "Das Gute was ich hier gethan habe, sagt die Regentin im Egmont, sieht gerade in der Ferne wie nichts aus, eben weil es gut ist."

Die Menschen in bieser Gegend sprechen eine weit plattere Sprache, ale die oberhalb Roln; mir schien fie fogar platter zu werden, je weiter wir uns vom Rhein hieherwarts entfernten. Alle Mannspersonen, die uns begegneten, maren wohlgewachsen und von einer bestimmteren, ausbrucksvolleren Gesichtsbilbung. Die Beiber hatten nicht die edigen, hervorstehenden Backenkno= chen, die in den oberen Rheingegenden und weiter hinauf im Reiche fo charafteristisch find. Manche, bie wir faben, batten einem flammanbifden Maler zu Nymphen und Gottinnen figen konnen. Arbeitsamkeit erhalt biefe Menschen nuchtern und macht fie verhaltnigmäßig gegen die Oberlander mobilhabend. Das feuchte Klima, die stete Unftrengung beim Uckerbau, vielleicht auch bas ursprungliche Temperament bes blonden niederdeutschen Blutes. macht fie phlegmatisch, gleichgultig, ungefellig, ftorrig; und bie Religion, wenigstens so wie man sie ihnen nach bierarchischen Grundfagen beibringt, tragt eben nicht viel bagu bei, fie geift= reich und aufgeweckt zu machen. Ihr Wohlstand gibt ihnen Unabhangigkeit und biefest gluckliche Berhaltnif gegen ben Rebenmenfchen tragt vielleicht auch bas feinige bazu bei, die Gleichgultigfeit gegen ben Fremben bis gur roben, unwirthbaren Unge-Rogenheit zu treiben. Gelbft bei benen, bie noch Soflichkeit gu bezeigen geruhten, hatte fie einen fo fecken Unftrich, daß ich mich ihrer im Namen ber Menschheit freute, so wenig fie fur mich, als Einzelnen betrachtet, Einlabendes und Schmeichelhaf= tes haben konnte. Die Einformigkeit der Befchaftigungen bes Ackerbaues und die ftrenge Ordnung, in welcher fie auf einan= ber folgen, gibt bemjenigen, ber fich blos bavon nahrt, eine Gin= feitigkeit, welche in vielen Fallen bis zum hartnackigften Gigen= finne geht, zumal wenn es auf die Einführung einer verbeffer= ten Kultur ankommt; auch tragt sie vieles dazu bei, eine habi= tuelle Langsamkeit bervorzubringen, welche man jedoch forgfaltig von Kaulheit und Muffiggang unterscheiben muß. Der Muffig=

gånger, wenn er Munterkeit und einigen Ibeenvorrath besitt, kann ungleich unterhaltender sein, als dieser kalte Alltags = und Gewohnheitsmensch; allein seine Abhängigkeit macht ihn verächteich und untergräbt seine Sittlichkeit. Der langsame, gleichgülztige, in seinem Kreise sich sortwälzende Dummkopf, wenn er sich und die Seinigen redlich ernährt, ist dem Staate wichtiger, als Mensch glücklicher und moralisch besser, ob er gleich auf der Leiter der Erdenwesen, nach ihren Fähigkeiten geordnet, tieser steht. In den Städten der hiesigen Gegend, wo sich auf das angedorne Phlegma und den damit verbundenen Stumpssinn, die Faulheit, die Unsittlichkeit und der Aberglaube pfropsen, sindet man allerdings die menschliche Natur in ihrer empörendsten Entartuna.

Aachen liegt fehr anmuthig. Die Hügel rund umher sind schon geformt und reich an Walbung, Aeckern und Gebäuben; daher gewähren sie unter jedem Gesichtspunkte einen verschiedenen, das Auge erquickenden Effekt. Um die Stadtmauern ziehen sich sich sie Gradtmauern ziehen sich sich sie Gewisse von hohen, schattenreichen Bäumen. Gewisse Theile der Stadt sind ziemlich gut gedaut; ihr ganzer Umfang ist sehr beträchtlich, denn ehedem kaste sie mehr als hunderttauser der der der der nur dreißigtausend vorhanden sind. "Was ist die Ursache dieser auffallenden Entwölkerung?" wirst Du fragen; denn ich fragte eben so, und ich glaube, jedem, der davon zum ersten Male hort, muß dieselbe Frage auf der Bunge schweben. Die Untwort, die ich darauf erhielt, ist ein= leuchtend, ob sie gleich nicht befriedigt. Es ware bald von der Sache zu kommmen, wenn man alles einer fehlerhaften Conftitution zur Laft legen wollte, beren Mangel und Gebrechen jest fo flar am Tage liegen; allein geubtere Mugen erkennen, bag eine Com= plication von Urfachen eintreten mußte, um ben Berfall biefer vor Alters fo blubenden Stadt allmalig zu bewirken, und Complicationen biefer Urt nachzuspuren, ist feine so leichte Sache, baf ein jeder in wenigen Worten ben Knoten lofen konnte. Rarls bes Großen Refibeng, ber Kronungsort fo vieler Raifer, war lange ber Sit nutlicher Runfte und Gewerbe, ein wichtiges Handelsemporium, ein Mittelpunkt, wo vielfältiges Interesse Menschen aus allen Klassen und aus den entferntesten Gegenden des Neiches zusammenführte, wo dieser Zusammenfluß einen schnelleren Umlauf des Geldes, einen rascheren Tausch der Waaren, einen wenigstens fur jene Beiten wichtigen Grad bes Mufwandes verurfachte, und zwar bies alles schon, als in ber um= liegenben Gegenb noch keine Rebenbuhlerin sich organisiert hatte

und zur Vollkommenheit gediehen mar.

Sett verhalt fich alles anders. Aachen ift nicht einmal mit ber Gegenwart eines Raifers fur ben Moment ber Rronung begluckt, und noch viel weniger besten beständiger Aufenthalt; ber Blang, ben biefe Begenwart ihr geben konnte, ift von ihr ge= wichen. Um fie ber, auf allen Seiten, find nach und nach ansehnliche Staaten entstanden; ber Fleif, die Freiheit und bas Gluck haben im Wetteifer mit einander vielen neuen Stabten einen Grad von blubendem Wohlstand geschenkt, ben Sandel in andere Ranale geleitet, ben Geift ber Menichen entwickelt und gebildet, wie er an einem vereinzelten Orte und bei bartnactiger. blinder Unhanglichkeit an altes Berkommen nicht mit fortrucken konnte. Sobann aber haben bie Tyrannei bes Aberglaubens, bie noch immer gegen andersgefinnte Religionsparteien muthet und Die Nichtkatholiken von manchen Borrechten bes Burgers ausfchliefit, die Buth ber Parteien, die unaufhorlich um die Alleinherrschaft einer nur bem Namen nach freien Reichestadt fampf= ten und endlich ber finftre Despotismus ber Bunfte gur Gitten= verberbnig, zur Berblendung uber bas mahre Befte bes gemei= nen Wefens und bes einzelnen Burgers, jum Mugiggang, gur Bettelei und zur Entvolkerung fraftig mitgewirkt. Wo ift ber Wohlstand, ber fo vielen ihn untergrabenden Feinden widersteben konnte? Bas achte Burgertugend allein wiber bie übrigen un= gunftigen Umftanbe vermocht hatte, ftehet babin; mit ihr hat man die Probe nicht gemacht und ohne fie verbluben die Stag= ten, felbft im Schoofe bes Glucks.

Die Unordnungen, welche aus der fehlerhaften Constitution von Aachen entsprangen, hatten bereits vor drei Jahren ihren hochsten Punkt erreicht; denn so lange ist es her, daß die streitenden Parteien in offenbare Gewalthätigkeit gegen einander ausbrachen, daß eine kaiserliche Kommission zur Untersuchung und Abstellung der Misbräuche niedergesetzt ward und daß funkhundert Mann Pfälzer die Ruhe in der Stadt erzwingen und den Berordnungen der Kommissarien Nachbruck geben mußten. Die Kommission versammelt sich in eben dem Saale, wo im Jahre 1748 der Aachner Friede geschlossen ward. Sie wird den Zweck ihrer Sendung wahrscheinlich bald erreicht haben; denn endlich sind die Nachner ihrer eigenen Thorheiten mube, und je näher ihnen

ber Beitpunkt entgegenruckt, mo fie bie nachtheiligen Folgen ber unter ihnen berrichenden Berbitterung in ihrem gangen Umfange fühlen werben, besto geneigter laffen sie sich finden, bie vorges schlagenen Mittel zu einem bauernden Vergleich anzunehmen. Man follte benfen, die ungeheuren Roften der Einquartierung und des Prozesses mußten die hiefige Burgerschaft schon langft zur Besonnenheit gebracht haben; allein biefe Summen, die fich in die Sunderttaufende belaufen, scheinen um deswillen auf ben ergrimmten Parteigeift weniger gewirkt zu haben, weil man fie burch Unleiben bestreitet, Die erst ber funftigen Generation gur Last fallen werben. Satte man ben reblich gemeinten Borfchlag, fie burch eine Steuer zu tilgen, genehmigt, fo murbe man fich eher gehutet haben, sie zu hoch heranwachsen laffen. Das in-beg fraftiger auf die Gemuther wirkt als felbst ber Eigennut, bas ift in biefem Augenblicke bie Macht ber Wahrheit. In einer Ungelegenheit, wo es fo leicht moglich ift, fich fur bie eine ober bie andere Partei einnehmen zu laffen, hat die ftrenge Un= parteilichkeit bes Beren von Dohm bas vollige Bertrauen beiber gewonnen, und fein neuer Dlan zur Berbefferung ihrer Confti= tution, der bis auf den letten Bogen abgedruckt ist, wird ver= muthlich bei ihrem bevorstehenden Bergleiche nicht blos zum Grunde gelegt, fondern in allen wefentlichen Studen wirklich angenommen werben. Alle Schwierigkeiten zu heben, allen Man= geln abzuhelfen, ift vielleicht eine Aufgabe, welche bie Rrafte eines jeben politischen Reformators übersteigt. Wenn es auch anginge, Die Bande ber Gefellschaft auf einen Augenblick ganglich aufzu= heben und fo zu Werke zu gehen, als ob noch keine Verfaffung eriffirt hatte; fo find boch bie Berhaltniffe ber Menschen unter einander zu mannigfaltig verwickelt und ihre Gemuther zu vielen Lokaleinbrucken unterworfen, um nicht aus bem Beften, mas man ihnen in abstracto gur Richtschnur vorschlagen konnte, et= was sehr Mangethaftes und sogar Nachtheiliges in concreto zu machen. Mehrentheils aber läßt sich eine gewaltsame Auslösung ber Verfaffungen gar nicht einmal benken, und man fieht fich genothigt, alle Bemubungen lediglich auf die Abstellung einzel= ner Migbrauche, auf die Berbefferung einzelner, ins Große wir= kenden und alles gerruttenden Fehler zu richten. Bielleicht ift es in ben meiften Fallen wirklich rathfamer, eine alte fehlerhafte Constitution zu bessern, ale eine gang neue zu organisiren und fich ber Gefahr auszusegen, baf burch bie Gahrung, bie bei ber

Einführung alles Neuen unvermeiblich ift, bas Ganze eine anbere als die gehoffte Form gewinne, ober daß nun Lucken und Gebrechen sich offenbaren, welche vielleicht größeres Unheil stiften, als jenes, bem man abhelfen wollte.

Mäßigung ift die Tugend, welche unferm Zeitalter vor allen andern am meiften zu fehlen scheint. Bielleicht hat es fo fein muffen, bag gerabe jest gewaltsame Bewegungen von einem Ertrem zum andern eine gefährliche Stockung in bem großen Gange ber Menschheit verhuten; allein mas der Philosoph als unausbleiblich und nothwendig anerkennt, ift darum in feinen Mirkungen nicht weniger traurig, und allein von ber rubigen. bescheibenen, ohne alle außere Gewalt, blos burch Grunde fanft überredenden Vernunft ift Rettung zu erwarten. Ueberall find die Leidenschaften aufgeregt, und wo fie immer Gefete geben, ba ift jederzeit Gefahr, daß Ungerechtigkeiten eine Sanktion er= balten, fie mogen gerichtet fein gegen welchen Theil ber burger= lichen Gefellschaft fie wollen. Das Bolk ift felten zuruchalten= ber oder billiger als ber Despot; benn moralische Bollkommen= heit konnte ihm ja ber Despotismus nicht geben, und mit welchem Rechte will man Mäßigung von ihm erwarten, wenn man es geifielt, bis es in Buth gerath und feinen unbarmbergigen Treiber nun zu gertreten broht? Unter folchen Umftanden ift allerdings die Dazwischenkunft eines unparteiischen, billigen Dritten die wesentlichste Boblthat, die einem zerrutteten Staate widerfahren fann. Beifes Nachgeben von beiben Seiten, wo= zu er fie auffordern muß, kann alebann eine bauerhafte Wiederherstellung bewirken. Allein die schwerste Aufgabe von allem besteht wehl barin, wie die Stimme der Magigung fich in leibenschaftlichen, aufgebrachten Gemuthern Eingang verschaffen Eonne? Dies gehort unftreitig zu ben vielen Dingen in ber Dekonomie des Menschengeschlechtes, welche sich burch feine Borschrift bestimmen und mittheilen laffen, weil fie ihren, besonders bazu gebilbeten Mann erfordern. Bon diefer Seite werden die Schickfale ber Erdbewohner von menschlicher Klugheit immer un= abhangig und einer hohern Billfur, oder der Nothwendiakeit und ihrer Ordnung unterworfen bleiben. Belch eine Berkettung nicht vorher zu berechnender Begebenheiten ist es, die gerade ben anspruchlosen, tugendhaften Mann, beffen hochstes Biel die Beforberung des gemeinschaftlichen Besten Aller ift, ben grundlichen, durch Erfahrung gebilbeten, von allen Theorien zuruckgekommenen

Denker in eine Person mit bem politischen Organ ber Könige vereinigt und ihn jene Gewalt, die wo sie sich ins Spiel mischt, nur Zwang gebiert, nur die Symptome andern nicht aber die Krankheit heben kann, mit einer Größe, beren nur die Weisheit fähig ist, zurückhalten läßt, um die Burde seiner Mitgeschöpfe

zu schonen.

Nicht nach Idealen, die man fich aus philosophischen Com= pendien abstrahiren kann, fondern nach bem Bedurfniffe ber Beit und der Umftande, wird der Werth der vorgeschlagenen, neuverbefferten Berfaffung von Machen geschabt werden muffen. Die Ideale aller Urt find, mas ichon ihr Name anzubeuten icheint, Schopfungen bes Berftandes, und viel zu gart gewebt, um fur Die Wirklichkeit fich zu schicken. Das praktisch Unwendbare muß aus groberem Stoffe gebilbet, materieller wenn man will, aber eben barum naturlicher und menschlicher fein. Daß ich babei den Ruben des Idealischvollkommenen in sittlicher Rucksicht nicht verkenne, verburgt Dir mein Enthusiasmus fur baffelbe in Be= ziehung auf Sinnlichkeit und Runft. Uhnen muffen wir wenig= ftens bie Bollfommenheit, die wir nicht erreichen; fonst versinken wir bald in einen Grad ber inneren Unempfanglichkeit, welche unferer bochften Beftimmung entgegenlauft. Freiheit und Gefet find beide die Beiligthumer ber Menschheit, und bennoch ware es furzfichtig getraumt, bort, wo bie Natur Ungleichheit fette, gleiche Rechte forbern, ober auf ber anbern Geite aus Berech= tigkeitsliebe bas fehlende Geschlecht sogleich vertilgen zu wollen. Wie tief mußten Menschen nicht finten, wie unfahig, fich an die Stelle anderer zu verseten und die Burde eines freien, benfenden Wefens zu empfinden, mußten fie nicht geworben fein, che sie das furchterliche: fiat justitia et pereat mundus! (Gerech= tigkeit! und ginge die Welt barüber zu Grund!) nur ohne Schauder aussprechen lernten. Und wenn nun vollends Men= fchen das, was ihnen Gerechtigkeit bunkt, nach diefem Bahlfpruch handhaben wollen, bann - guter Simmel! - ware freilich wohl jener Zustand des ungebundenen Wilben noch vorzuziehen, der fich nie von folden Traumern, mas gerecht fei, vordemonstriren ließ, und gleichwohl das Unrecht so lebhaft em= pfindet und es fo muthig aus allen Rraften zuruchstöft. Much bas Ibeal ber Levellers, wenn es zur Ausführung fame, ent= riffe uns alle Bortheile der fittlichen Kultur, wiewohl es feines Ursprunges wegen immer noch verzeihlicher bleibt; benn es ent=

stand aus einer allzu vortheilhaften, hingegen das Ibeal ber Rechtsgelehrten aus einer allzu schlechten Meinung von unserer Natur. Zwischen den Gedankenbildern dieser entgegengesetzen Phantasien liegt ein Mittelweg, der um so weniger trugt, je sorgfältiger derjenige, der ihn wandelt, bei jedem Schritte auf diese hindlickt und was sie Gutes haben benutt.

Die vierzehn Bunfte von Machen mußten alfo beibehalten werben, wenn man sich nicht aus bem einmal angenommenen Buschnitt einer beutschen Reichsstadt binaustraumen wollte. fo verderblich an fich, fo nachtheilig allem Flor und aller Bervoll= kommnung ber Kabrifen und Sandwerker auch bas Bunftwesen bleibt. Bas man thun konnte, bestand lediglich barin, die Bunfte felbst untereinander so zu organisiren, baf eine gleichformigere Reprafentation burch fie bemirkt werden konnte. Seit ber Mitte bes funfzehnten Sahrhunderts mablen bie Burger von Machen. bie in ben Bunften eingeschrieben find, ihren Magiftrat. Bor biesem Zeitpunkte tyrannisirte ein so genannter Erbrath von le= benstanglichen Burgermeiftern und anbern Beamten bie Stabt. Allein balb fand man wieder Mittel, Die alliabrliche Mabl gu lenken, wohin man wollte, und felbft bas Befet, bag niemand zwei Sahre lang hinter einander Burgermeifter fein barf, mußte man fo geschickt zu umgeben, bag berfelbe Mann oft zwanzig bis breißig Sahre lang regierte, indem er fich ein Jahr ums andere mablen ließ, und in ben 3wischenraumen zwar einem Undern ben Namen, jedoch nicht auch zugleich die Macht biefer wichtigen, beinahe uneingeschrankten Magiftratur überließ. Wie biefer Migbrauch fich einschleichen konnte, begreift man nur, wenn man die bisherige Beschaffenheit ber Bunfte naber unter= fucht. Da jede Bunft vier Rathspersonen mablt, so hat die Intrique gewonnenes Spiel bei einer fo auffallenden Ungleichbeit in ber Bahl ber Bahlenben, wie fie bier in verschiedenen Bunften ftattfindet. Die Kramergunft z. B. besteht aus zwolf= hundert Ropfen und die Rupfermeisterzunft nur aus zwolfen. Wie leicht konnte man also nicht in folden kleinen Bunften eine Mehrheit ber Stimmen erkaufen und mit berfelben ber Mehrheit ber Burgerschaft spotten. Gin nicht minber auffallen= bes Gebrechen ber Verfaffung besteht barin, bag ein großer Theil ber Burgerschaft auch nicht einmal jum Scheine im Rathe vor= gestellt wird und von allem Untheil an ber gesetgebenden Macht ganglich ausgeschloffen ift. So verhalt es fich mit ber zahlreichen

Webergunft, die wirklich feine Reprafentanten wahlt und in jener oben angeführten Bahl von vierzehn Burgerforporationen nicht mitbegriffen ift. Dagegen entschabigt fie fich aber bie jest burch einen Sandwerksbespotismus, welcher gum Berfall ber Tuchfabrifen in Aachen bie nachste Beranlaffung gibt. Das Merkmeiftergericht, welches jum Theil aus biefer Bunft befteht, zwingt unter andern jeden Webermeister, sich auf vier Weber-ftuhle und eben so viele Gesellen einzuschranten. Bei dieser Einrichtung wird es bem Fabrifanten unmöglich, nur ben redlichen, fleifigen und geschickten Arbeiter zu beschäftigen; er fieht fich gezwungen, ba er aufer ben Ringmauern ber Stadt nicht weben laffen barf, auch unter bie Nachlaffigen, Unwiffenden und Gemiffenlofen Wolle zu vertheilen, und ba biefe zugleich bei weitem bie gahlreichsten find, größtentheile nur schlechte Baare gu liefern. Eben biefem Bunftzwange, welcher auch bas Beber= und Schererhandwerk trennt und ben Protestanten, die boch ben aroften Theil ber Tuchfabrikanten ausmachen, babei weniger Nachsicht als den Katholiken gestattet, ist die Entstehung der sogenannten Kauftucher, die aus gestohlner Wolle fabricirt werben, zuzuschreiben. Unter bem Bormande, ihre eigne Bolle wiederzukaufen, treiben manche Fabrikanten einen öffentlichen Sanbel mit biefer Baare, bie ihnen von den Arbeitern geliefert wird. Das die Strenge bes Bunftgeistes auf ber einen Seite fcon verbarb, bas richtete bie Gelindigkeit ber Polizei und bes Rathes nun vollig zu Grunde. Die gegen ben Unterschleif mit gestohlener Wolle vorhandenen Gefete find ganglich außer Db= fervang; die Stadt halt uber die Eigenschaft ber in ihren Mauern verfertigten Baaren feine Aufficht; fie gestattet in Fallitsachen ftatt bes Concurses ein Praferengrecht, welches allen Crebit un= tergrabt und burch Bervielfaltigung ber Bankerotte bis ine Un= endliche, die Schande bes Betrugs hinwegnimmt; fie bulbete noch vor kurzem die Hafardspiele; fie privilegirt bas Lotto und fchust die Bucherer. Raum wird man glauben, daß ein kleiner Staat, ber außer ber Abhangigkeit von ber Reichsverfaffung feine andere Einschränkung erkennt, so muthwillig auf dem geraden Wege zu feinem Verberben fortschreiten konnte. Allein wo es an einem gefunden und umfaffenden Ueberblick fehlt, ba laffen fich auch die Beffergefinnten burch Schein von Betriebfamkeit taufchen, an einen vermeintlichen Flor bes Staates ju glauben, ber zulest wie eine Traumgestalt ploblich verschwindet, wenn

eine beftige Erschutterung, wie die im Sabre 1786, ihnen bie Mugen nun offnet. Weil noch jabrlich neue Kabrikanten in Machen fich niederließen, fo fchmeichelte man fich, baf bie Bortheile, welche fich ihnen hier barboten, nirgends überwogen merben konnten, und bedachte nicht, daß die einzige Aufmunterung gur Errichtung einer Manufaktur in Machen lediglich in ber Menge von beguemen Saufern besteht, die man um billige Preife miethen kann. Weil noch allighrlich eine nicht geringe Anzahl von Rur = und Badegaften bie Stadt befucht, um die reelle ober eingebildete Wohlthat ihrer mineralischen Quellen zu genießen, To ließ man fich von dem Schimmer des beschleunigten Beld= umlaufe und Bagrenabfages, ben diefe Befuche hervorbringen, burch bie Bewegung, welche bie Gegenwart ber Fremden auch den Ginwohnern mittheilt, burch die Luftbarkeiten, womit fie fich Die Beit verkurgen, burch bas Spiel, welches noch tauschendere Scheingestalten von Reichthum und Ueberfluß herbeizaubert, gum Glauben an ihr wirkliches Dafein binreißen.

Richt baran zu benten, wie wenig Wesentliches biesen an= geblichen Bortheilen bei einer naheren Beleuchtung ubrig bleibt, fo konnte wohl nichts unbesonnener fein, als die Soffnung, immerbar auf ihren ausschließenden Besit rechnen zu burfen. Schon jest, dicht vor den Thoren von Aachen, in dem glecken Burscheid, werden die heißen Quellen benen in ber Stadt von Bielen vorgezogen. Die Landluft, Die fchone Begend, die Berbannung alles 3manges aus ben Sitten ziehen bie Fremden haufenweise borthin, indem die Rabe von Aachen ihnen alle Un= nehmlichkeiten eines ftabtischen Aufenthalts, ohne bas Ungemach beffelben gewährt. Doch biefe Rivalitat ware in ber That un= bedeutend, wenn fich nicht eine zweite, im Dunkt ber Fabrifen, hinzugefellte. Rechtschaffene, unternehmende Manner, bie bem Unfinn des Bunftwefens nicht langer frohnen und burch Berfertigung schlechter Tucher ihren Credit nicht langer aufs Spiel feben wollten, zogen fich allmalig von Machen gurud und liegen fich in ber umliegenden Gegend auf bollanbifdem ober kaiferli= chem Boben nieder; wo es ihnen frei ftand, ihre Fabriken voll= ftandig einzurichten und wo sie keine andere Einschrankung als bas Dag ihrer Rrafte und ben Umfang ihres Bermogens fann= Bu Burscheid, Baals, Eupen, Monjoie, Berviers und überhaupt in gang Limburg entstanden ungahlige Tuchfabrifen, wovon einige jahrlich ein Bermogen von einer halben Million

in den schnellsten Umlauf bringen und ihre Comptoire theils in Cadir, theils in Constantinopel und Smyrna errichtet haben, dort die spanische Wolle ausführen, hier die reichen Tucher wieder absesen.

Die Folgen einer in allen Studen fo ganglich verfehlten Abministration sind auch dem blobesten Auge sichtbar. Die Stra-fen von Aachen wimmeln von Bettlern und das Sittenverderbniß ift, in ber geringeren Bolksklaffe jumal, fo allgemein, bag man Die Rlagen baruber zu allen Zeiten und in allen Gefellschaften bort. Bie konnte fich auch bei bem gemeinen Manne die Spur von Rechtschaffenheit und von Grundfagen erhalten, wenn er bas Beispiel ber schandlichsten Berwaltung offentlicher Gelber ungeahndet vor Augen behielt? Seine Kinder wurden Wolldiebe, Mußigganger und Lottospieler, folglich bald auch die verderbtefte Gattung von Bettlern. Unter biefen Umftanben mußte ber Befengeber ein ungleich schwereres Problem zu lofen fuchen, als feine Borganger in alten Beiten; benn robe Menschen gur Tugend anfuhren, ift ein gang anderes und meines Bedunkens un= gleich leichteres Gefchaft, als gefallenen, zur Gewohnheit des Lafters herabgewurdigten die Tugend wiederzugeben. Das eine weise Berfaffung in einem hohen Grade auf diesen 3weck hinwirken konne, ift unläugbar, wenn man nicht allen Unterschied zwischen guten und schlechten Berfaffungen wegbisputiren will; allein ich mag nicht berechnen, wie viel ber Druck ungunftiger Umftanbe, die eine Reform von grundaus nicht gestatten, an bem gewunsch= ten Erfolge fchmalern konne. Die Folge ber Beiten entscheibe und rechtfertige den Reblichen, ber, wo er das Beste nicht answenden durfte, noch den Muth behielt, unter dem minder Guten bas Beffere zu empfehlen.

Genehmigt die Stadt Aachen den ihr vorgeschlagenen Conftitutionsplan, so wird sie in dem darin bestimmten Bürgeraussschuß das Bollwerk ihrer bürgerlichen Freiheit sinden. Zwischen das Bolk und die vollziehende Gewalt diese Mittelspersonen hinzustellen, die das Interesse des ersteren gegen alle Bedrückung sichern und zugleich den unzeitigen Ausbrüchen des Freiheitseisers, der so selten seine Schranken anerkennt, durch ihr Alter und das Ansehen ihrer Tugend wehren sollen; dies konnte, so einleuchtend und allbefriedigend es auch ist, dennoch hier nur von dem Geiste der Mäßigung herstammen, dessen Kathschläge sich auf tiese Menschenkenntniß und auf den großen Erfahrungssat

grunden, dag feine moralische Freiheit je fo vollkommen gebacht werben tonne, um bie Bulaffung einer abfoluten burgerlichen qu rechtfertigen. Bon ber Maffe bes Menschengeschlechts nach ih= rer jegigen Sittlichkeit zu schließen, ift nur ungusbleiblicher Difbrauch der reinen, absoluten Freiheit, sobald fie ihr verliehen wurde, zu erwarten. Nur ber Tugenbhafte im erhabensten Sinne verbient biefe Freiheit; allein kann fie, kann bie vollige Gefetlo= figkeit ihm wohl mehr geben, als was er in der Unabhängig= keit seines Geistes von allem Bosen schon besitzt? Wenn es ein Ibeal dieser Art, oder auch nur daran grenzende Menschen gibt, so ist doch ihre Anzahl viel zu unbedeutend, um bei dem Entwurfe gefellschaftlicher Bertrage in Unfchlag gebracht zu werben. Alle folche Bertrage find Nothbehelfe unferer Unvolltom= menheit und konnen ihrer Natur nach nichts anders als einen relativen, erreichbaren, ich mochte fagen mittleren Grab ber bur-gerlichen sowohl als ber moralischen Freiheit, burch eine zweckmagige Vertheilung der Rrafte und bas baburch entstebende funft= liche Gegengewicht ber Theile bes Stagtes untereinander bewir= fen. Die fanft muß das Haupt bessen ruhen, der einem zer-rutteten, seiner Auflösung nahen Staate zur Wiederlangung vieser Freiheit neue Krafte und Organe schuf!

## X.

Machen.

Burscheib liegt an der Offseite der Stadt und man hat dorthinaus einen angenehmen Spaziergang. Die Abtei ist schön gelegen und mit allem geistlichen Prunke aufgeführt. Gleich daneben zieht ein Wäldchen sich an einem großen Teiche hin, und indem man unvermerkt weiter kommt, geräth man endlich in ein enges, von waldigen Hügeln umschlossenes Thal, wo sich nicht nur mehrere heiße Quellen durch ihren aufsteigendem Brodem verrarthen, sondern sogar ein ganzer Teich mit heißem Wasser angefüllt ist. Indem man an einer Reihe von schönbeschatteten Wasserbehaltern fortwandert, erdlickt man die romantischen Nuinen

bes alten Schlosses Frankenberg, innerhalb bessen Mauern ein Gastwirth den guten Einfall gehabt hat, sich eine Wohnung einzurichten, welche manchem verirrten Badegaste sehr zu statten kommt, da man hier allerlei Erfrischungen und zugleich eine reizende Aussicht genießen kann. Was indessen das Vergnügen dieses Ausenthalts stort, ist die Nachricht, womit der Fremde dalb bekannt gemacht wird: daß sich hier seit acht Jahren bereits zehn Menschen in einem Anfalle von Melancholie ersäuft haben. Ich suchte vergebens die Veranlassung zu dieser düstern Stimmung in der hiesigen Gegend, die so viel Abwechselung hat, so schol bewachsen und so vielfältig dekorirt ist. Was hier zur Trauer und zur Verzweislung führt, ist vermuthlich das Hafardspiel, welches, seitdem es in der Stadt verboten ist, in Burscheib desso stätete getrieben wird.

Die Teiche in diesem Thale werden forgfaltig unterhalten, indem fie ben in Burfcheid befindlichen Rahnadelfabriten febr gu ftatten tommen. Wir befahen nur bas Merkwurdigfte, namlich Die Polirmuble, welche vermittels eines am Bafferrabe angebrachten Getriebes bie erforderlichen Borrichtungen in Bewegung fest. Bon bem Rrummzapfen fteigt ein fenkrechtes Geftange in die Bobe, welches vermittels eines Daumens mit einer Sori= zontalwelle im zweiten Stockwerke bes Gebaubes in Berbinbung fteht und fie bin und herschwankend bewegt. Die Nadeln liegen in Rollen von bickem, hanfenem Zwillich eingewickelt, zwischen Schichten von icharfen Riefeln, von ber Große einer Linfe, welche man aber gulett mit Sagefpahnen vertaufcht. Indem fich nun die Balge bewegt, gieht fie ein in Saken hangendes, magerechtes Gatter hin und ber, wodurch die barunter liegenden Rollen bewegt und die barin befindlichen Nabeln polirt werden. Unter jedem Polirgatter liegen zwei Rollen und jede Rolle enthalt breimalhunderttausend Nadeln. Ich freute mich, hier wieder zu bemerken, wie viel man burch mechanische Uebung an Geschicklich= feit gewinnt. Einen Saufen verwirrt burcheinander liegender Nabeln bringt ber gemeinste Urbeiter burch Schutteln und Schwingen eines Kaftens in wenigen Augenblicken vollkommen in Ordnung.

Burscheid beschäftigt nach Verhaltniß mehrere Tucharbeiter als die Stadt Aachen. Die ansehnlichste Fabrik, die des herrn von Lowenich, besteht aus sehr weitlaufigen, gut angelegten Gebauben, und ihre Tucher werden vorzüglich geschäht. hier so

wohl, als in Baals und in Aachen felbst verfertigt man blos einfarbige Tucher, die im Stuck gefärbt werden, da hingegen Berviers und die bortige Gegend blos melirte Tucher, die schon im Garn gefärbt sind, liefern. Digogne – oder Vikuntucher werben insbesondere zu Monjoie fabrieirt. Der Handel mit einfarbigen Tuchern scheint indessen ungleich sicherer zu sein, indem diese Fabrikate nicht, wie jene andern, dem Eigensinne der Mobe unterworfen, sondern auf ein dauerndes Bedürsnis besrechnet sind.

Wenn man in Aachen auf wirklich vorhandene Verordnungen hielte, so dursten baselbst keine andere Tücher als blos von spanischer Wolle gewebt werden. In Vaals bestehen wirklich Kette und Einschlag aus spanischer Wolle, nicht blos der Einschlag

schlag, wie in andern deutschen Fabriken.

Diefen erften Stoff bezieht alfo ber hiefige Tuchfabrikant unmittelbar aus Spanien. Die feinste Bolle erhalt man aus Bilbao wegen ber Rabe ber vortrefflichen Beiben von Ufturien und Leon, die grobere kommt von Cabir. Nachdem fie in Ditende gelandet worden, geht fie wieder auf Randlen bis Berzogenbusch und bann zur Achse nach Machen. Sier wird fie zuerft in ausgemauerten Bertiefungen gefpult, aus benen man bas unreine Waffer nach Gefallen ableiten kann. Um allen Betrug ber Arbeitsleute zu verhuten, hat man biefe Wollwafchen an freien, frequentirten Dertern angelegt. Wo biefe Borficht nicht gebraucht wird (welches in ber Stadt ber Fall ift, wo man gu= weilen auch das Waschen bei Nacht gestattet), ba kann man oft durch die strengste Aufsicht ber Entwendung eines ansehnlichen Theils der zugewogenen Wolle nicht vorbeugen. Je nachdem ber Arbeiter fie mehr ober weniger mit Baffer angefullt guruckliefert, fteht es bei ihm, ben Fabrifanten unvermerkt um fein Gigenthum zu betrugen.

Die reine Wolle wird ben Landleuten zum Spinnen ausgetheilt. Für Aachen und die umliegenden Fabrikorte spinnen hauptsächlich die Limburger und die Flammander. Im Berzogthum Tülich, wo der Ackerbau sehr stark getrieben wird, hat der Landmann viel zu harte Hände, um einen seinen Faden zu spinnen. Bei der Liehzucht auf den setten Weiden von Limburg, wo die Hauptbeschäftigung des Bauers in Butter und Kafemachen besteht, erhalten sich die Finger geschmeidiger, und überall spinnen Kinder und Weider den seinsten Soden. Solche

Beziehungen, welche bie verschiedenen Bohnorte ber Menschen und die benfelben jedesmal angemeffenen Mobifikationen bes Er= werbes und ber Lebensart mit fich bringen, intereffiren um fo mehr, wenn man sie erfahrt, weil man nur burch die besonbern Bedurfnisse einer großen Fabrikanstalt und durch das ernste Nachdenken über die Mittel, ihr Bollkommenheit zu geben, zur Bahrnehmung berfelben geleitet wird. Alehnliche Bedurfniffe haben ben fpekulirenden Geift in Berlin auf bie Bemerkung geführt, daß ber Golbat gum Spinnen ungleich geschickter ift als der pommerifche Bauer. Wollte man diefe Spekulation noch weiter fortfeben, fo mußte man von bem Sabe ausgeben, baf eine jede Kunft besto vollkommener getrieben wird, je mehr sich die Rrafte bes Menschen barauf concentriren. Unstreitig alfo wurde man es im Spinnen weiter bringen, wenn es burch fabrikenmäßige Unstalten, wo die Spinner einerlei Licht, Warme und Obbach genössen, so vortheilhaft eingerichtet wurde, daß eine eigene, arbeitsame Klasse von Menschen sich blos diesem Bewerbe ergeben und bavon allein subfiftiren konnte. Menichen, die vom fiebenten Sahre an fich nur biefer Befchaftigung widmeten, mußten in kurzem bie Fertigkeit erlangen, besser und schneller als alle andern, die das Spinnen nur as Nebenwerk treiben, mit der Wolle umzugehen; und indem sie beibes, fei= nere Faben und in größerer Menge, lieferten, wurde ihre Urbeit wohlfeiler werden, ohne ihnen felbit Nachtheil zu bringen. Wie. aber eine folche Unftalt mit ben jest gebrauchlichen Erwerbarten des Landmannes in eine Gleichung zu bringen ware, fo daß ber Bauer, ber schon nicht ber glucklichste ift, burch ben Berluft bee Rebenverdienstes, ben er vom Wollspinnen giebt, nicht zu Grunde gerichtet wurde, verdiente noch eine forgfaltige Untersuchung, wostei man immer wieder auf die langst gemachte Erfahrung zu= rucktommen mußte, bag ber ungeheure Druck, unter welchem ber gandmann feufst, bas erfte und unüberwindlichfte Sinderniß bleibt, welches fich ber Vervollkommnung aller Zweige ber In= duftrie entgegenfest. Man wundert sich, bag bas Uebel nicht von Grund aus gehoben wird, und bedient fich doch feiner anbern als ber Palliativeur. Daher ift auch bie ganze neuere Staatswirthschaft und bie gepriesene Berschmigtheit ber Finangbeamten nichts als die verächtlichfte Charlantanerie, ober, mas noch arger ist, ein verabscheuungewürdiges Spstem von Aunst-griffen, wodurch der Unterthan, genau wie der Negerstlave in

ben Buckerinfeln, nur nicht unter berfelben Benennung, gum Lastfhier herabgemurbigt wirb, beffen Unterhalt jahrlich einen bestimmten Ueberschuß abwirft. Stort man burch eine neue, fur Die Bervollkommnung bes Runftfleifes portheilhafte Ginrichtung bas allergeringste an biefem zerbrechlichen, aufs außerste gespann= ten Mechanismus, fo treffen die Rechnungen nicht mehr zu, und der Plusmacher, der nur rechnen kann, sucht den Kehler feines leeren Ropfes und Bergens in ber vorgeschlagenen Neuerung. Ueberall, wo Kabriten nicht bas Wert ber freien Betriebfamkeit bes Burgers, fonbern lediglich Finangfpekulationen ber Regierung find, wird baber auf die Bortrefflichkeit ber Fabrifate weit weniger gerechnet als auf ben Abfat, ben man burch Berbote erzwingen kann, und es liegt alfo in ben erften Grundfaben! nach welchen man eine folche Unftalt werben laft, bie Unmöglichkeit, fie zu ber Bollkommenheit, beren fie fabig ift, fortzuführen. Oft fangt man ba mit Borkebrungen an, mo man eigentlich aufhoren follte, wie es g. B. bei ben Baumwollenmanufakturen in einigen Landern der Kall ift, wo man zwar Farben, Preffen u. bergl. angeschafft, aber auf gute Gespinnfte nicht gedacht hat. Diefe Fehler, wodurch fich nur die Unwiffenheit ber Abministrationen verrath, find indes noch verzeihlicher als wenn in Stagten; beren Bevolferung verhaltnifimaffig gering ift, die Erfindung und Unlegung folder Maschinen, welche Die Arbeit vieler Sande entbehrlich machen, laute Rlagen veranlaft. Diefe Rlagen, die in freien Landern, wo ber Rleif jebe Richtung nehmen barf, unerhort find, gereichen bem Defpotiemus zur Schande, indem es feiner Willfur leicht werden muß, bie außer Brod gefegten Banbe andere zu befchaftigen. Allein bas fcone Schauspiel ber Arbeitfamkeit bleibt bas ausschließende Gigenthum freier Bolfer.

Geistlicher und oligarchischer Iwang hat den Fleiß aus ben Mauern von Aachen vertrieben. Die Protestanten, die von manchen Burgervorrechten ausgeschlossen und des Zunstwesens mube waren, fanden eine Stunde Weges von der Stadt, auf hollandischem Gebiete, nehst der freien Religionsübung, auch die Freiheit, mit ihrem Vermögen und ihren eigenen Kräften nach ihrer Willkur hauszuhalten. In Baals halten jest füns Gemeinen (Katholiken, Lutheraner, Reformirte, Juden und Mennoniten) ruhig ihren Gottesbienst nebeneinander und jeder Einwohner hat außer einem festgesetzen Grundzins, nach acht physiokratischen

Grundfagen, feine andere Abgabe, unter welchem namen es auch fei, zu etlegen. Diefe Ginrichtung, welche bie Republit in allen Generalitatslanden eingeführt hat, verwandelte in furgem das kleine Dorf in eine Scene des zwanglosesten Kleifes. Die Unlagen bes herrn von Clermont zeichnen fich bier befonders wegen ihres Umfanges und ihrer 3medmäßigkeit aus, und feine Kabrik beschäftigt in Bagle, Machen und Burscheid gegen hunbert und fecheig Beber. Dreifig Sahre find hinreichend gemefen, die Bolksmenge und ben Wohlstand eines unbebeutenden Dorfchens fo unbeschreiblich zu veraroffern, daß jene funf Gemeinen fich bafelbft organifiren konnten. Bobin man fieht, er= blickt man jest große Fabrifgebaube. Außer ben eben ermabn= ten, die dem Wahlspruche: spero invidiam (ich hoffe beneibet su werben), über ber Thure bes Wohnhaufes gang entsprechen und zu erkennen geben, was ber Fleiß vereinigt mit Biffenschaft, Beurtheilungsgabe, Erfahrung und Rechtschaffenheit, billig erwar= ten barf, gibt es hier noch andere Tuchmanufakturen, eine Rahnabelfabrif u. f. w. Die hiefigen Tucher geben mehrentheils nach ber Levante; fie muffen zu biefer Absicht weiße Leiften ba= ben und febr leicht, von feinem, lockerem Gewebe fein. Wir faben bier Tucher, bie einem Grosbetours nicht unabnlich ma= ren, von einer bewundernswurdigen Pracifion bes Gewebes. Die breiteften halten fechzehn Biertelellen und haben in diefer Breite achttaufend vierhundert Faben. Go fein ift bas Gespinnft, fo gleichformig bas Gewebe, fo fcon die Farbe, fo vorfichtig bie Bereitung biefer Eucher, bag man bei ben foliben Grunbfagen, nach welchen bier verfahren wird, biefer Kabrif einen langen Alor voraus verfundigen fann.

Ich habe die hiesigen Anlagen alle mit einem unbeschreiblichen Genusse in Augenschein genommen. Es beschäftigt die Phantasie auf eine außerst überraschende Art, hier auf einem Punkte so mancherlei Produkte fremder, zum Theil der entserntesten Erdgegenden ankommen, zur Versertigung und Bereitung eines neuen Fabrikats angewandt und dieses wieder in eben so entlegene Länder versendet zu sehen. Mir wenigstens ist es immer ein fruchtbarer Gedanke, daß hier Tausende von Menschen arbeiten, damit man sich am Euphrat, am Tigris, in Polen und Rusland, in Spanien und Amerika prächtiger oder bequemer kleiden könne; und umgekehrt, daß man in allen jenen Ländern Tücher trägt, um den Tausenden hier Nahrung und Lebensbedurfniffe aller Urt zu verschaffen. Das Phanomen bes fortmahrenden Austausches verschiedener Produkte ber natur und der Runft gegen einander ist aber unftreitig besto wichtiger, weil die Ausbildung bes Geiftes fo innig bamit verbunden ift. Der Handel bleibt die Saupturfache von dem jetigen Buftande unferer wiffenschaftlichen und politischen Berfaffungen; ohne ihn hatten wir Ufrika noch nicht umschifft, Umerika noch nicht entdeckt und überhaupt nichts von allem, was uns über die anderen Thiere erhebt, unternommen und ausgeführt. Das Bedurfnig, mehr zu umfassen als ber jebesmalige Erbpunkt auf bem wir wurden, und gewähren fann, fei aus unferer Natur hinwegge= bacht, und wir kamen nicht weiter als die Uffen, die so gut wie wir ein geselliges Leben fuhren und fich zu gegenseitigem Schube vereinigen. Rur biefes innere Streben bas Dag in unferm Ropfe allen Dingen anzupaffen, macht uns zu Menschen, und je kraftiger es fich in uns reat, besto tiefer laffen wir die bloke Thierheit unter uns guruck. Durch biefes Streben ift ber Ruffe in Kamtschatka bem Bewohner ber Aleputischen Inseln und bem Wilben in Amerika an Vernunft und Ibeenreichthum überlegen, wie animalisch er übrigens in seinem hauslichen Leben noch fein mag. Rur die Gorge fur unmittelbare Erhaltung kann bem Bemuhen nach einem großeren Wirkungefreise Abbruch thun, und auch bies nur fo lange, bis die Erfahrung gemacht ift, baß im letteren bas erftere zu finden fei. Es scheint indeg boch, daß allzu großer Reichthum ber Ratur ben Sandel beinahe eben fo wenig begunftigt, wie ihre allzu große Rargheit. Wenn ber Wilde in trager Gleichgultigkeit nach feiner Jagd ober von feis nem - Fischfange ausruht, fo ift es nicht zu laugnen, biefe Beschaftigungen hatten ihn in dem Grabe angeftrengt, bag er ben Reiz fur fremde Gegenftande kaum mehr empfand. Singegen bie Indier, die Chineser, die Megnptier und alle jene Botker, de= nen ihr gefegnetes Land eine ungeheure Berfchiedenheit von Probutten im größten Ueberflusse barbot, bilbeten sich schnell in ihrer eigenen Mitte, bis auf einen gewiffen Punet, wo die patriarchalische Autoritat uppig warb und in einen Geift und Berg tobtenben Despotismus ausartete, ber alle Rrafte bes großen Saufens verschlang und ihnen ausschließenderweise nur zu feinem Rugen eine Richtung gab. Bald entstand alebann eine arbeis tende und eine blos genießende Rlaffe, und jede von biefen theilte fich wieber, je nachdem die besondere Beranlaffung dazu aus ben

übrigen Verhaltnissen ber verschiedenen Nationen entsprang. Das Interesse des herrschers vertrug sich nicht långer mit allem, was die Einsichten der arbeitenden Menge erweitern konnte; ihr blied daher der auswärtige Handel untersagt. Damit aber der Despot sich selbst die Quellen eines vervielkältigten Genusses nicht abschnitte, gestattete er fremden Kausseuten den Berkehr in seinem Lande. Diese Einrichtungen erhalten sich in Indien und China dis auf den heutigen Tag; denn die politische Ohnmacht, die sie zur Folge hatten, reizte zwar oft die Begierde des Eroberers; aber jeder, dem die Eroberung glückte, fand das System der Unterdrückung so unverbesserlich, daß er sich wohl hütete,

baran zu funfteln.

Lage und Zusammensluß von ginstigen Umständen entwickelten den Handlungstrieb bei den Phoniziern und Griechen,
späterhin bei den Katthaginensern, dann dei den Venezianern
und Genuesern, zulett bei den Hollandern, den Engländern und
andern europäischen Völkern. Ueberall war jedoch diese Entwickelung von dürgerlicher Freiheit unzertrenmlich und dauerte nut
mit ihr. In Portugall konnte sie nur begleitendes Phanomen
des Eroberungsgeistes sein und mußte, wie etwas Erzwungenes
und Unnatürliches, in der Finsterniß des geistlichen Despotismus
und der politischen Zwietracht verschwinden. In der deutschen
Ditgarchie hat sie wunderbar angekämpst gegen die furchtbaren
Indernisse des barbarischen Feudalsystems und scheitert nur an
der mittelländischen Umgrenzung des Landes, die jede kaufmännische Operation zehnsach erschwert. Wie viel indeß troth dieser
ungünstigen, geographischen Lage die Freiheit für den vaterländischen Handel zu leisten vermag, davon zeugt der Flor von
Damburg und Franksurt, wie der Versall von Nürnberg, Aachen
und Köln.

Aus biesem Gesichtspunkte betrachtet, ist also ber große Raufmann, dessen Spekulationen das ganze Rund der Erbe umfassen und Kontinente aneinander knüpfen, in seiner Thätigskeit des Geistes und in seinem Einsluß auf das allgemeine Regen der Menschheit nicht nur einer der glücklichsten, sondern durch die Masse von praktischen Erfahrungen welche jener Verstehr bei ihm täglich vergrößert und durch die Ordnung und Ubstraktion der Begriffe, die man bei einem umfassenden Geiste voraussehen darf, zugleich einer der aufgeklärtesten Menschen; mithin vor vielen andern dersenige, der die höhere Bestimmung

unfere Befens (qu wirken, qu benten und vermittels flarer Begriffe bie objektive Welt in fich felbst zu concentriren) auf eine febr pollftanbige Urt erreicht. Beneibenswerth ift bas Schickfal eines Mannes, beffen Unternehmungsgeift vielen Taufenden gur Quelle bes Bohlftandes und bes hauslichen Gluckes mirb; befto beneibenswerther, weil er biefe wohlthatigen 3mede ohne bie mindefte Beintrachtigung ihrer Freiheit erreicht und gleichfam unfichtbarerweise die Triebfeber von Wirkungen ift, die jeder feiner eignen Willfur gufchreibt. Der Staat ift glucklich, wenn er folche Burger in fich faßt, beren große Unternehmungen nicht nur mit ber hoberen Musbilbung ber Gemuthefrafte feiner ge= ringeren Mitburger bestehen konnen, sondern vielmehr burch biefelbe neue Statigkeit erhalten. Bo bie außerfte Urmuth ben Sandarbeiter bruckt, wo er mit aller Unftrengung, beren er fahig ift, nie mehr als nothburftige Befriedigung ber unentbehrlichsten Lebensbedurfniffe erwerben fann; ba ift Unwiffenheit fein Loos mitten in einem Lande, wo die Biffenschaft die hoheren Bolteflaffen mit ihrem hellsten Strahl erleuchtet; ba alfo verfehlt er Die ebelfte Bestimmung eines Wefens, felbft indem er als Bertzeug die Mittel zum Berkehr ber Nationen beforbert. Gang anders aber verhalt es fich, wo Geschicklichkeit und Fleiß, ihres Lohnes ficher, bem, ber fie besit und anwendet, einen gewiffen Grad bes Wohlftanbes verfchaffen, ber ihm bie Erlangung wes' nigstens theoretischer Kenntniffe, vermittels eines zweckmäßigen Unterrichts und einer guten Erziehung, moglich macht. Wie flein und nichtswurdig erscheint nicht ein jeder Despot, ber vor ber Aufklarung feiner Unterthanen gittert, verglichen mit bem Privatmanne, bem Fabrifanten eines freien Staats, ber feinen Wohlftand auf bem Wohlftand feiner Mitburger und auf ibre vollkommnere Einsicht grundet!

Bon ben Walkmuhlen, wo die Tücher eine nasse Bereitung erhalten, welche theils wegen der schweren Arbeit, theils wegen der ekelhaften Beschaffenheit der zum Reinigen gebrauchten Stoffe, theils auch wegen der beständigen Rässe des Ausenthalts, die Arbeiter mehr als jede andere angreisen muß, führte man und in die neue Färberei, die in ihrer Art beinahe einzig ist und wovon man nur noch zu Sedan in Frankreich etwas ähnliches sieht. Ihre Anlage hat sicherlich mehr als zehntausend Thaler gekostet und vereinigt die drei wichtigsten Vortheile: daß sie geräumig ist, Holz erspart und Sicherheit vor Feuersgefahr hat.

Sie ist von den übrigen Fabrikgebauben ein wenig abgelegen und bildet einen einzigen großen Saal, der durch viele große Fenster erleuchtet wird, die zugleich zur Erhaltung des so nöthigen Luftzuges dienen. Genau in der Mitte desselben ist ein großer Thurm mit Mauern von ungeheurer Dicke angelegt, welcher sich in den Rauchsang endigt. Die Benennung Thurm ist wirklich die passenhste für dieses Gebäude, um welches rings umber die Küpen oder Farbekessel in einem Kreise stehen. Die Feuerung geschieht von innen im Thurm. Das Holz liegt auf einem Noste, dessen einzelne Stäbe drei Zoll im Durchmesser haben und dennoch von der Hitze schweizen. Die Flamme spielt im Kreise um den gesütterten Kessel und der Rauch kommt durch eine über dem Schürloche angebrachte Dessnung und steigt in der Mitte des Thurms heraus. Zwischen beiden Dessenungen ist ein Schieder angebracht, der, wenn man ihn mit einer Hand zudrückt, das sürchterlichste Feuer im Ofen augenblicklich erstieden kann.

Die zur Fabrif gehörigen Wasserleitungen sind eben so vortheilhaft eingerichtet und jedes Zimmer wird dadurch hintanglich mit Wasser versorgt. In der Farberei füllt man die Küpen vermittels geöffneter Hähne in wenigen Augenblicken und leert sie eben so schnell durch große Heber. Das unreine Wasser hat einen Ubstuß des Wassers noch im Werth erhöht, ist die Reintheit und Weichheit besselben, welches zum Nugen der Fabrik sehr wichtige Eigenschaften sind. Im Winter bedient man sich lieber geschmolzenen Eises als Schnees, wegen der vorzüglichen Reintheit des ersteren. Roth und grün wird hier vorzüglich schon gestärbt. Es gibt Scharlachtücher, welche der Fabrik selbst im Färben auf anderthalb Thaler die Elle zu stehen kommen. Dabei wird man freilich einen Auswand von Cochenille gewahr, den man in andern Fabriken zum Schaden der Käuser gar wohl vermittels des wohlseileren Fernambukholzes zu ersparen weiß.

In mehreven großen Zimmern sißen die Scherer und Luchbereiter. Die Karden, beren man sich hier bedient, werden in der Gegend von Aachen gezogen. Die Scheren kommen von Ramscheid, und die Presspähne, oder eigentlich bazu bereitete Pappendeckel, welche bei dem Pressen zwischen die Tücher gelegt werden, von Malmedi, seitdem die Engländer die Aussuhr der ihrigen verboten haben. Die in Königsberg von Kanter angelegte Prefspahnfabrik ist hier nicht bekannt; es scheint inder nicht, als wenn die hiesigen Tücher dadurch noch etwas an Bollkommenheit gewinnen könnten. Die Presspähne von Malmedi sind weiß und die und haben nur wenig Firniß, wesbald sie auch gegen zwanzig Jahre dauern und dann noch zu anderweitigem Gebrauche dienen können. Ein Borzug der hiesigen Tücher, den vermuthlich die Drientaler besonders zu schäen wissen, besteht darin, daß man sie im Rahmen fast gar nicht reckt und daß sie daher auch nicht einlausen, wenn man sie ins Wasser legt.

Eine in Spanien feit einigen Jahren berausgekommene Berordnung hat nicht nur bie Ausfuhr frember Tucher nach Umerita, fondern auch den Berkauf berfelben in Spanien felbft verboten. Waren die Tuchfabriten von Segovia und Guada= larara fo beträchtlich, daß sie beibe Lander mit ihren Kabrifaten versorgen konnten, so mochte wohl dieser Absat fur die deutschen Manufakturen ganglich verloren fein; allein fo groß auch die Aktivität ift, welche man sich bemuht, ben italienischen Fabriken bort zu geben, fo reicht doch die Menge ihrer Tucher noch nicht hin, und es taft fich schon berechnen, bag bas Berbot nicht von langer Dauer fein kann. Die erftaunliche Solibitat und ber Umfang ber hiefigen Unlagen feben bie Gigenthumer in ben Stand, einen folden Zeitpunkt rubig abzuwarten und felbit bem ganglichen Berluft ihres Debits in einem großen Welttheile, falls es wider Bermuthen bei bem fpanischen Berbote bleiben follte, gleichgultig zuzusehen. Eine wichtigere Revolution für gang Europa wurde aber aledann wirklich eintreten, wenn bereinft Spanien aus feiner Lethargie erwachen, alle feine Wolle felbft verarbeiten und die Ausfuhr biefes erften unentbehrlichen Stoffes schlechterbings verbieten follte. Da es vortrefflich gelegen ift, um ben gangen levantischen Sandel an fich zu reiffen, und ba es ben amerikanischen, wenigstens so weit seine eigenen unermeglichen Rolonien geben, schon in Befit hat, fo murbe es im Diten und Weften feine herrlichen Naturprodutte, mit eigenem Runftfleiße verarbeitet, wohlfeiler als bisher alle andere Nationen absehen und boch mehr als sie alle babei gewinnen. England, Solland, Frankreich und Deutschland, die fich jest von der Berarbeitung der roben Produkte Spaniens bereichern, wurben, wenn sie von biefen ausgeschloffen waren, ihre Kabrifen zu Grunde gehen feben und nach Maggabe bes Bortheits, ben fie ehebem baraus zogen, auch an ihrer politischen Wichtigkeit verlieren. Doch ehe es zu dieser furchtbaren Veränderung kommt, bedarf es zuvor einer Kleinigkeit: die Alleingewalt des Königs muß eingeschränkt, die Stände mussen wieder hergestellt, die Inquisition muß abgeschafft, die Freiheit des Gewissens und der Presse unwiderrusslich zuerkannt und die Sicherheit des Eigenthums nehst der persönlichen Unabhängigkeit aller Bürger von willkurlichen Eingriffen in die Macht des Gesehes fest begründet werden. Der erste Schritt zu dieser großen Wiedergeburt der spanischen Monarchie ist — das Verbot aller fremden Zeitungen und die gewaltthätige Eröffnung aller Briefe. Was gitt die Wette? Die Limburger spinnen noch in hundert Jahren spanische Wolle.

Der immer steigende Mangel an ben gur Feuerung unent= behrlichen Brennmaterialien brobet ben hiefigen Fabrikanftalten, wie so vielen andern mit einer Erhohung ihrer Roffen, welche ben zu erwartenden Gewinn betrachtlich fchmalern fann. Geit langer Beit find bie Balber in biefen Gegenden und in den Die= berlanden überhaupt durch den starken Unbau und die zuneh-mende Volksmenge verschwunden. Die Natur hat indeß für das Beburfnig ber Einwohner burch unterirbifche Balber, ich will fagen burch ansehnliche Steinkohlenflote, reichlich geforgt. Ueber= all fieht man ichon in hiefiger Gegend Ramine und Steinkohlenofen und niemand heigt noch mit Solz. Wie aber, wenn auch die Gruben endlich sich erschöpfen laffen und kein neues Substitut erfunden wird, zu deffen Warme wir im Binter un= fere Buflucht nehmen und wobei wir unsere Speisen bereiten tonnen? Bas unferer mit Phyfik verbundenen Chemie noch möglich fei ober nicht, wage ich zwar keinesweges zu bestimmen: ffe erfindet vielleicht ein Des, in welchem fich bas garte Element des Feuers fangen und verdichten lagt, fo bag es uns wieder Barme geben kann, indem wir es befreien; aber bas ift auf al= len Fall eine bochft unfichere Aussicht. Wahrscheinlicher kommt es mir vor, daß der Menfch gulett bie Eis = und Rebellander und die von Walbung gang entblogten Gegenben bes fo genann= ten gemäßigten Erbftriches als unbewohnbar wird verlaffen muf= fen. Wir fragen immer wann boch endlich bie Turfei, fowohl in Europa als in Ufien, im fconen Lichte ber fittlichen Rultur wieder aufbluben, wann gebildete Boller Ufrifa bewohnen mer= ben? Mich bunkt, die Untwort konnte man fich leicht ertraumen: Sunger und Ralte werden bereinft gewaltiger und unauf

haltsamer, als vor Beiten ber Kangtismus und ber Chraeiz wirfen, um bie Bolfer von Europa in hellen Saufen uber jene barbarischen Welttheile hinzustromen. Wir werden und in die Balber bes Hamus, bes Taurus und Amanus, ja wohl gar bes Raukafus und Emaus fturgen, Die bortigen Barbaren bezwingen ober verbrangen und bie Kartel ber Wiffenschaft wieder in jenen Rreis gurucktragen, in welchem fie guerft bem Menfchen in die Sand gegeben warb. Dunkt es Dich ein Frevel, daß ich mich so in die Bukunft hineintraume? Mas kann ich bafur. baß meine Phantaffe mir Wahrscheinlichkeiten vorrechnet und fich ein mögliches Bild baraus formt? Zwar besteht alles nun ichon fo lange in unferm Rorben; fo fcone Bluthen und in folder Menge find bei uns aufgegangen, fo manche herrliche Frucht bes Geiftes ift gereift, bas Menschengeschlecht bat bier eine Bilbung gewonnen, die es, wenn wir eine ins andre rechnen, noch nit; gende hatte; wir febreiten pormarts auf einem fo fchonen Wege; alles scheint unferer jegigen Form bes Wiffens und unferen politischen Berhaltniffen Dauer zu verheißen. Ich gestehe Dir, diefes Raisonnement kommt mir nicht viel beffer por, als die Soffnung eines langen Lebens, womit alte Leute fich fchmeicheln, bie immer besto ftarter an bem Leben hangen, je naber fie feinem Biele rucken. Mir burat bie Berganglichkeit ber Dinge bafur, baß, je alter eine menschliche Berfaffung wird, ihr Ende um fo naber fei. Wir konnen bas Menschengeschlecht nur mit fich felbft vergleichen; und obichon ber Theil feiner Geschichte, ben wir kennen, gleichsam nur von gestern ift, so enthalt er doch schon Begebenheiten genug, bie uns lebren konnen, unter abnlichen Umftanden einen ahnlichen Ausgang zu erwarten. Die allgemeine Bilbung und Entwickelung unferer Rrafte lagt fich faft nicht hoher treiben. Konnen wir ben Bogen ftarter fpannen ohne bag er bricht? Rann unfere Bernunft noch scharffinniger gepruft. konnen unfere großeren und kleineren, öffentlichen und hauslichen Berhaltniffe noch genquer berechnet werden? Sind wir bem hochsten Gipfel ber Berfeinerung nicht nabe? - Wenn man aber ben Berg erstiegen hat, so bleibt in biefer Frionswelt nichts übrig, als wieber Ropf über, Ropf unter, bas Rab in die Tiefe zu rollen und von unten auf sich über ein neues Gebirge zu schleppen. Thoricht ware es allerdings, eine allgemeine Revolution in Europa, Die ben Busammenfturg politischer, sittli= cher und wiffenschaftlicher Kormen mit fich brachte, im Ernste

nur vom Holzmangel herzuleiten, ber mich hier barauf geleitet hat. Aber als mitwirkende Ursache kann er immer bestehen, wenn schon das unübersehbare System unserer Kenntnisse, die Ausschlichung der Sitten, das Misverhältnis der Religionsbegrifse und der Regierungssormen zu dem jesigen Zeitalter, der Versall der Hierarchie, das zerstörte Gleichgewicht der Mächte, die Treulosisseit der Politik, die Beränderungen des Handelssystems, die herannahende Blüthezeit des amerikanischen Freistaates und solche wichtige Ursachen mehr noch ungleich schneller und kräftiger zu jenem Ziele wirken. Uebrigens — zum Tros aller armen Sünder auf und unter dem Throne — sind vielleicht tausend Jahre zu einer solchen Revolution die kürzesse Krist.

Ueber die Unbeständigkeit der Berfaffungen nachzudenken, ift wohl nirgends naturlicher als in Aachen, wo bie Reichsin= fignien ben Fremben an die taufendjahrige Dauer bes beutschen Reiches, bas jedoch in diefem Zeitraum fo mefentliche Berande= rungen erlitten hat, recht lebhaft erinnern. Ich habe die Rathe= bralbirche befucht. Gie ift mit kleinlichen Bierrathen überlaben, mit benen die Saulen von Marmor, Granit und Porphyr fon= berbar genug kontraftiren. Der Stuhl, worauf feit Rarls bes Großen Zeit fo mancher beutsche Raifer gekront worben ift, befteht aus schlechtem weißem Marmor und hat eine fo unzierliche Geftalt, daß man ihn fur eine Satire auf alle Throne ber Welt halten mochte. Go fehr uns ber Vorzeiger bat uns barauf zu feten, fpurte ich boch nicht die geringste Bersuchung bazu und wunschte nur manchem beutschen Fursten das Gefühl, womit ich da vor dem Stuhle ftand. Die Geschichte der letten Sahrhun= berte war fo eben vor meinem Gedachtniffe vorübergegangen. Bas man in Bien, in Regensburg und in Beglar fur gang verschiedene Borftellungen von den wesentlichen Beftandtheilen der Reichsverfaffung begt, wie allmalig die Raiferwurde burch alle Metamorphosen bis zu ihrer jegigen Form, wo ihr nur ber Schatten ehemaliger Berrichermacht geblieben ift, fich hat ein= fchranten laffen; wie die gablreichen freien Stande, jest unter ber unwiderstehlichen Uebermacht von wenigen Allesvermogenben aus ihrer Mitte, nur noch am Ramen ber Freiheit fich begnugen und ben gefetgebenben Willen biefer Wenigen gutheißen muffen: bies Alles erfullte mich mit ber niederschlagenden Ueberzeugung, wie wenig Willführliches in ben Schickfalen ber Bolfer, mie menig ber Burbe benkenber Wesen Ungemeffenes fich

im großen Gange ber Weltbegebenheiten zeigt, und wie bas Gluck und bie Wohlfahrt ber Millionen, bie auf bem Erbenrund umberkriechen, von tobten Buchstaben, won eigensinnigem Bekleiben an bedeutungsteer gewordenen Ceremonien, von Nichtswürdigkeiten, welche Leeren Köpfen Importanz geben, stets abhängig bleibt- und keinesweges in ihrer eigenen Kraft und That besteht.

Die Thore von Erz an der Kollegiatfirche find zersprungen; allein biesen Spalt zeigt man hier als ein Siegeszeichen zum Gebachtniß ber Ueberlegenheit ber pfaffischen Berschmittheit uber die teuflische. Die Burger von Machen, erzählt und bie Legende, hatten, weil es ihnen an Mitteln zur Beendigung bes Baues dieser Kirche fehlte, vom Teufel Geld geborgt und ihm bafür die erfte Seele, die gur Rirchthure hineingehen murbe, gum Gi= genthum überlaffen. 2018 nun ber Bau vollendet war, fand fich fein Mensch, ber das Opfer biefes frevelhaften Bertrages merben wollte; die Kurcht vor Satans Krallen wirkte fo machtig in biefer glaubigen Stadt, daß die Rirche mahrscheinlicher Beife bis auf ben heutigen Tag hatte leer fteben muffen, wenn nicht ein Priefter auf ben klugen Ginfall gekommen mare, einen Wolf: den man zu gutem Gluck lebendig gefangen batte, burch die Rirche zu jagen. Der Teufel schlug aus Berdruß, fich überti= ftet zu feben, die Thore von Erz hinter fich zu, baf fte gerfprangen. Den Unglauben zu beschämen, ber etwa fich erbreiften mochte, ben Spalt im Erz durch einen Windstoff, ber bie Flugel zuwarf, naturlich zu erklaren, fteben braufen por bemfelben Thore zwei in Erz gegoffene Denkmåler, movon bas eine ben Bolf, bas andere aber feine verdammte Bolfsfeele, in Gestalt eines ungeheuren Tannzapfens, porstellt. Um übrigens von der Wirkung auf die Urfache zu schließen, mufte man nur wie ich heute die Charfreitags= Prozeffion gefeben haben. - Bei ei= nem schneidenden Nordwinde gingen bie frommen Buffenden. mehr als breihundert an der Zahl, und schleppten baarfuß und unter ihren bunnen Ritteln fast nackend, bolgerne Rreuze von gewaltigem Gewichte den Laufsberg binan. Ihr werdet freilich schreien: beffer, etwas weniger Buffung und keine Wolle gestoblen! Allein, es ift boch immer ein bewundernswurdiges Schaufpiel, wie viel bie Religion uber unfere phlegmatische Ratur vermag. Beife und tugendhafte Lehrer hatten ein folches Bolt eben so leicht ehrlich als andachtia gemacht.

## XI.

Additional to the Santal Land College College

Lüttid.

Es fommt mir vor, ale waren wir durch ben Schlag einer Bauberruthe in ein anderes Land verfett, fo unendlich verfchieben ist alles, was ich hier um mich sehe, von bemjenigen, was ich noch vor wenigen Stunden in Aachen verließ. Schon der erfte Unblid ber Stadt mar überraschend. Man wird fie aus der Ferne nicht gewahr, benn sie liegt in einem tiefen Thal an ber Maas, die in mehrere fleinere Urme gerfpringt. Es gibt wenig fchonere Aussichten auf eine gleichfam unter den Fugen liegende Stadt, als diefe, die ich von der Karthause hinunter, indem wir hineinfuhren, genoß. Ich weiß nicht wie es kam, aber ich hatte mich auf ein kleines Städtchen gefaßt gemacht; und wie erstaunte ich nun, als ich eine große Stadt erblickte, bie hunderttausend Einwohner enthalten kann und wirklich ent= halt. Bunderschon schlangelt fich bie Daas, Die bier noch von mittlerer Breite ift, hindurch und nahert fich balb auf der einen, bald auf ber andern Seite bem Abhange ber Berge, zwischen benen fich das Thal als eine ebene, fo weit das Auge tragt mehrentheils mit Sopfen bepflanzte und mit einigem Wiesewachs vermannigfaltigte Flache zieht. Nach allen Richtungen ift die Stadt mit Steinkohlengruben umgeben, ja fie fteht zum Theil auf ben bereits abgebauten, ausgehöhlten Rohlenbergwerken. Bu beiben Seiten des Fluffes, jeboch fo, bag auf die Exposition nach Suben Rudficht genommen wird, an den in einiger Entfernung fich erhebenden Gehangen des Thale erstrecken fich weitlauftige Beinberge, bie alfo wieber, wie die bei Sochheim, auf Stein= kohlen liegen. Die Flote find fehr betrachtlich und an manchen Stellen tief unter bem Bette ber Mans bereits ausgeleert. Die entfernteren Sugel find mit Ulmen, Pappeln und andern Baumen bewachsen und mit Landhausern, Schloffern u. f. f. reichlich verziert. Um Ufer bes Fluffes erftreckt fich ein Quai, ber fich in eine schone hochstammige Allee endigt.

Die Strafen von Luttich find enge, winklicht, krumm und nicht fehr reinlich; es gibt indes boch mehrere schone Gebaude; an bem Quai, an ben offenen Platen und auf der sogenamten Infel hinter der St. Jakobskirche bemerkte ich eine Menge guter, neuer Häuser. Der bischöfliche Palast ist ein Viereck, defen inwendiger Jof rundum einen Säulengang hat, wenn man anders die abscheulichen, kurzen, bauchigen Dinge mit Kapitälern und Fußgestellen so nennen will. Die äußere Facciate hingegen, nach der Kathedrale zu, ist desto schöner, in einem guten Geschmack mit rein jonischen Pilastern. Die Dominikanerkirche mit einer schönen, runden, einfachen Kupole, die nach einer in Rom kopitt ist, zeichnet sich ebenfalls vortheilhaft aus. Die alte gothische Kathedralkirche bot uns dafür desto weniger Vemerkens-werthes dar.

Der beständig fortbauernde garm und bas Gewühl in ben Straffen zeigt von einer außerorbentlichen Betriebfamkeit. Diefes Schauspiel von durcheinander laufenden geschäftigen Menfchen, fo fcmusia auch die meiften aussehen, gewährt mir einen au-Berordentlichen, fehr lange entbehrten Genug. Die Robler, die Meffer = und Baffenschmiede und die Spiegelmacher find ein rohes aber ruftiges, lebhaftes, heftiges Bolt, beren Thatigkeit mit bem Phleama ber Machner fcmeibend kontraftirt. Die Bolkephysiognomien haben bobe, gerade in die Sohe gebende, an ben Geiten aufammengebrudte Stirnen, breite Jochbeine, fcmarge nicht gar große Augen, wohlgebilbete, zuweilen ein wenig aufge= worfene Nafen und bicke Lippen, bei einem nicht gar reinen Teint. Sie nahern fich also ben frangofischen und unterscheiben fich auffallend von ben julichischen, bie gewöhnlich bei einer febr weißen Sautfarbe und blondem Saar, durch die langlichfleischige Form bes Gefichts und bie weicheren Buge eine gewiffe Berwandtichaft mit ben Niederlandern-verrathen. Die Lutticher fonnen ihr frangofisches Blut nicht verlaugnen; fie find eben fo leichtfinnig=froblich, eben fo gutmutbig, eben fo mit einer, ich mochte fagen angebornen Soflichkeit begabt und sprechen auch ei= nerlei Sprache, wiewohl fo burchaus mit Provinzialismen verdorben, daß ein Mitglied ber parifer Ukademie fie fchwerlich fur Bruber - erkennen murbe. Außerdem fpricht bas gemeine Bolk eine Urt Rauberwelfch, welches man unter dem Namen ber maltonischen Mundart fennt. Diefes ift ben Fremben vollig unverftanblich, indem bie urfprunglich altfrangofischen Borter gang verunftaltet, bald abgefurgt, bald mit andern Endungen und in einer gang befondern Conftruttion erscheinen. Go gum Beispiel beißt; lei po wei, laft mich feben, fatt bes frangofischen: laisses moi voir; und wieder: serre l'hou, mach die Thure zu, statt: ferme la porte. In dem lettern Ausdruck ift hou das altstranzösische huis, wovon noch à huis clos und huissier übrig sind. Französische Eleganz habe ich in den Kleibertrachten, zumal der geringeren Klasse, freilich nicht bemerkt; doch diese wurde man auch in Frankreich selbst bei dieser Klasse vergebens suchen. Die Lütticher Weiber tragen kurze gestreiste Röcke, Leibchen oder auch eine Art weiter Jacken von Kattun mit Ermeln, die mit demselben Zeuge fristrt sind und Kattunmäntel, die aber nur die an die Taille reichen. Wenn sie ausgehen binden sie ein rothund gelbgestecktes Baumwollentuch über die Haube um den Kopf; doch gehört dieser Put vermuthlich nur zu den Verwahrungen, die der noch immer fortdauernde scharfe Kordwind nothwendig macht.

unfere Fahrt von Aachen hieher, auf der Diligence, zeichnete sich wenig aus. Wir hatten die ersten Plate, allein beim Einsteigen fanden wir drei Frauenzimmer darauf; folglich schwiegen wir von unseren Ansprüchen und setzen uns wo wir zukommen konnten. Einmal sasen elf Personen in diesem ungeheuren Wagen, weil unterweges einige Passagiere abstiegen und mehrere hinzukamen. Die Gespräche über politische Gegenstände nahmen kein Ende. Es freute mich indes die erstaunliche Menge neuer Iden in Umlauf anzutressen, da sie vor zehn Jahren zuverzäsig allgemeines Aussehen, oder gar die Indignation der Masjorität auf den Posswägen in Deutschland und Brabant erregt hätten.

håtten.

Nachdem wir durch einen schweren Sandweg in einer tiefen Schlucht die Hohe bes Berges, der das Gebiet der Stadt Aachen von der Provinz Limburg scheibet, erreicht hatten, lag dieses herrliche Land wie ein Garten vor und; und je weiter wir hineinkamen, desto reizender ward die Aussicht auf die kleinen umzäunten Wiesen und Viehweiden, welche die sansten, wellenförmigen Hügel bedecken. Ueberall ist diese Gegend mit einzelnen oder höchstens zu drei und vier beisammengestellten Hütten gleichsam besäch, die zum Theil massiv oder von Backsteinen, zum Theil von Kachwerk gebauet, ein wohlhabendes Bölkchen andeuten, das hier von der Viehzucht und vom Wollspinnen lebt. Auf viele Meilen weit sieht man die wogichten Hügel überall mit lebendigen Heerden und hier und dort auch mit hochstämmigen Bäumen geziert; auf Meilen weit liegen, ein paar gute

Buchfenschuffe von einander, Die einzelnen Bauerhutten. Es ift unmoglich fich bier etwas anderes, als Einfalt und Gleichheit ber Einwohner, zu benken; man irrt in Gebanken von Saus au Saus und erblickt uberall fleifige Spinner, frohe hirten und reinliche Rasemacher. Die Ufer ber Maas begrenzen endlich biese Aussicht, indem sie unweit Mastricht in der Ferne den iaben weißen Absturg bem Muge barbieten, ber mit feinen haufigen Petrefaften den Naturforschern unter bem Namen bes Deters= berges bekannt ift. Clermont, ein artiges Dorfchen, liegt am Wege und in diefer Gegend ichien uns die limburgische Landfchaft vorzuglich reich und schon. Auf ben ersten Blick hat es etwas einladendes, wenn man fo die zerftreuten Wohnungen fieht, wo jeder um feine Butte ber fein Fledichen Landes befigt, fein Bieh barauf weiden lagt ober auch, wie es weiter bin nach Luttich zu ber Fall ift, seinen Weigen faet. Man benkt fich babei eine naturliche Bestimmung bes Menschen, die Erbe gu bauen und zu befigen. Allein biefe Bereinzelung kann ihn nicht bilden und der zehnte Theil aller in ihn gelegten Krafte ware fur ben Sirten binreichend gewesen. Sollte ber Mensch inne werben was es fei, bas fich in ihm regt, fo mußte fich in verschiedenen Einzelnen balb biefe, balb jene Kahigkeit entwickeln, auf Rosten jener allzueinfachen Bestimmung, welche die Wohl= thaten bes gefelligen Lebens nicht fennt, weil feine Bedurfniffe ihm fremb find. Ich habe die auten Limburger nicht in der Rabe beobachten konnen; allein ihre Vereinzelung gibt mir Ur= fache zu vermuthen, daß ihr Ideenkreis außerst eingeschrankt fein muffe.

In den Stådten mag es indes schon anders beschaffen sein. Hier sahen wir zum erstenmal die brabantische Kokarde, dieses surchtbare, nun aber so oft ohne achten Freiheitsfinn nachsgeahmte Freiheitszeichen; auch begegneten uns einige brabantische Eruppen, deren Andlick indes keine Ehrsucht einslöste. Sie schienen völlig undisciplinirt, wußten ihr Gewehr nicht zu regieren und sollen auch von der im Dienste unentbehrlichen Sudordination gar keine Begriffe haben. Ihre Rieidung ist ein bloßer Ueberrock, der schlechterdings kein militairisches Ansehen hat. Ausser diesem einzigen Stücke, welches ihnen eine gewisse Unisormizät gibt, sieht ihr übriger Anzug buntscheckig und oft zerrissen aus. Die meisten, die und zu Gesichte kamen, waren junge Leute und einige konnte man beinahe noch Kinder nennen. Ihre

Erscheinung in der Provinz mag indeß die Staaten von Limburg über ihre eigene Sicherheit ein wenig beruhigt haben; denn, weil sie sich gewisse Rechte anmasten, die das Bolk ihnen nicht zugestehen will, zogen sie bisher von einem Orte zum andern,von Herve nach Battice und von da noch näher an Aachen, in das Dorf Henri-chapelle, wo sie in einer elenden Schenke ihre

Berfammlungen halten.

Der Abstich von jenen erbarmlichen Rotten des brabanti= fchen Pfaffendespotismus zu biesen ruftigen Luttichern gehorte mit zu ben Dingen, die uns gleich beim Eintritt in die Stadt in Erstaunen festen. Sowohl die eigentlichen befoldeten Stadt= truppen, als die Freiwilligen, find gut und zum Theil recht schon gekleibet. Es ift ein allgemeines Regen und Gabren unter ib= nen und im Bolte, wegen des bevorstehenden Abmarfches der Preufen. Bielleicht hat auch bie Gegenwart und bas Beifpiel biefer mufterhaften Truppen bagu beigetragen, ihnen bie Begriffe von Disciplin, Subordination und Taktik naber zu bringen, als fonst geschehen ware; vielleicht haben sie ihnen das Exerciren ab-gesehen und sich geschämt im Beisein ihrer Meister schlecht zu bestehen; vielleicht kann man endlich auch vermuthen, bag Men= fchen, deren Gewerbe in der Fabrifation von Gewehren und in den anstrengenden Rohlerarbeiten besteht, eines Theils mit ben Waffen felbst vertrauter, andern Theils aber beherzter und gleich= gultiger gegen bie Befahr fein muffen, ale die brabantischen Bauern und die limburgifchen Sirten. Wirklich scheint es, wenn Muth ben Mangel an Disciplin erfegen fann, daß fie nur eines geschickten Unführers bedurfen, um fur bie Berfaffung, die fie fich felbst gegeben haben, mit Nachbruck zu streiten.

Wir wanderten durch die Straßen und suchten uns so viel als möglich mit dem Volk in Unterredung einzulassen, um uns durch eigene Erfahrung von der herrschenden Stimmung zu überzeugen. Es bedurfte keiner Künste, um die Leute zur Sprache zu verigen. Sie waren durchgehends von ihren politischen Vershältnissen. Sie waren durchgehends von ihren politischen Vershältnissen dies zum Ueberströmen voll, hingen daran mit unglaublichem Eiser und schienen sich im gegenwärtigen Zeitpunkte, wie alle freie Völker, mit den öffentlichen Angelegenheiten beinahe mehr, als mit ihren Privatbedürfnissen zu beschäftigen. Die Namen des Königs von Preußen, des Graßen von Herzberg, des Generals von Schliessen und des Herrn von Dohm wurden nicht anders als mit einem Ausbruck der Verehrung und Liebe.

mit einer Art von Enthusiasmus genannt. Man hatte uns schon in Machen ergablt und hier bestätigte es fich, dag der lestere ben Umarmungen ber Kohlerweiber, welche hier die parifer Poiffarben vorstellen konnen, mit Roth entgangen fei. Bum Lobe ber preußischen Truppen und ihrer vortrefflichen Mannetucht vereinigten fich alle Stimmen. Ils sont doux, comme des agneaux, fagten fie und hinterdrein erscholl bie mahre frangofifche Ruhmrebigfeit mit ber Betheurung, bag, wenn fie es nicht maren, on leur seroit voir du païs; benn die Zuversicht, womit fie auf ihre eigenen Rrafte troben, geht ine Hyperbolische und reift fie zu Meußerungen bin, die in ihrem Munde nichts bebeu= ten, aber boch wie Beleidigungen klingen. Bei bem naturlichen Sange der Menschen, bas Langgewohnte fur etwas Nothwendi-ges und Gutes zu halten, folglich ihre Borgesetten, blos weil es die ihrigen find und man es ihnen fo gelehrt hat, ju ehren und zu lieben, muß in ber That eine schrecklich emporende Digbanblung bes Bolks bier vorhergegangen fein, um biefes Banb gu gerreifen und ben hoben Grad von Erbitterung, ber fich burch= gangig außert, gegen ben Bifchof zu erwecken. Die Buth man kann es kaum anders nennen, was fie bei bem Nennen feines Namens augenblicklich entflammt - bie Buth ging fo weit, bag fie fich gegen ibn ber harteften Musbrucke bedienten und ohne alle Buruckhaltung von ihm als von einem verworfenen, bes Kurftenftuhle unmurbigen Menschen sprachen. Eben fo fuhn und tropig wutheten fie gegen bas weblarifche Rammergericht und die deutschen Furften, die ihre vermeinte Nothwehr gegen die Eprannei wie einen Aufruhr behandeln; diese wurden nicht ohne Berwunschungen genannt und wir faben die eifrigen Patrioten auffahren bei bem Gedanken, bag ihnen eine unwill= fommene Coadjutorschaft bevorgestanden habe. Mit bem Furftenhaffe verbindet fich zugleich ein allgemeines Diffallen an bem ganzen Priesterstande, das beinahe in Berachtung und Indigna-tion gegen diese Klasse und, weil der rohe Hause weder unterfcheibet noch pruft, bei vielen auch gegen bie Religion übergeht. Wie bas Bolk feine Religionsbegriffe blos auf Treu' und Glauben, nicht nach vernunftiger und freiwilliger Prufung angenommen bat, fo muß feine Unhanglichkeit an diefelben endlich gefchwacht werben, wenn bas Bertrauen auf feine Lebrer verschwindet. Der état primaire, worunter bas Domkapitel verstanden wird, bat sich burch ben Borschlag einer Ropfsteuer,

welche auf bie armeren Bolksklassen zurückfallen wurde, statt bes von ihm erwarteten Darlehns, bei ben Einwohnern nicht zum besten empfohlen.

In ben Wirthshaufern und Raffeehaufern faben wir flei= fige Zeitungslefer und felbst ber gemeine Mann politifirte bei feiner Flasche Bier von den Rechten ber Menschheit und allen ben neuen Gegenstanden bes Rachbenkens, Die feit einem Beit= abschnitte von ein paar Sahren endlich auch auf bem festen Lande in Umlauf gekommen find. In ben mußigen Bwischenraumen, welche die Sorge fur die Befriedigung bes phyfifchen Bedurfniffes ubrig lagt, forbert ber Geift Beschaftigung. Entweber muß er feine Phantasie mit hyperphysischen Traumen wiegen, die er nicht zeraliedern und nach dem Gefete bes Widerspruchs beurtheilen kann; ober ein Wort - jum Beifpiel: Freiheit bas ohne Metaphnfik unverstandlich ift, muß sich feiner bemach= tigen und ihn im Rreife umherwirbeln, bas Spiel einer fort= wahrenden petitionis principii. Indes fo unfahig die Lutticher auch find einen Streit uber die Grundfase des gefelligen Lebens, ben bie Philosophen selbst noch nicht ins Reine brachten, abzuurtheilen; so genau sind fie boch von ben Thatsachen unterrich= tet, welche ihre gegenwartigen Ungelegenheiten betreffen und hier, wie überall, entscheibet bas Gefühl augenblicklich, ehe noch die Bernunft, die das Bergangene und das Zukunftige bis an die außersten Grenzen der Zeit, mit in ihre Entscheidungsgrunde einschließt, fich aus bem Chaos entgegengesetter Berhaltniffe ber= auswirren kann.

Die wichtigen Fragen, worüber wir hier beraisonniren horzten, kann zwar ein Köhler ober ein Schwertseger nicht entscheiben; allein unter allen Menschen, benen biese Fragen zu Ohren gekommen sind — wie viele gibt es, beren Vernunst für kompetent zur Entscheibung gelten kann? Und werben diese kompetenten Nichter unter sich einig sein? Wahrhaftig! wenn niemand sich unterstehen dürste, über Dinge zu sprechen, oder vielmehr seine Verstandeskräfte an Dingen zu üben, die er nicht rein bis auf die letzten Gründe sich entwickeln kann; so gehörte die große Masse der sürstlichen Automaten, des ungebildeten und ausgearteten Abels, der juristischen Tröpfe, der Theologen, die ihre Dogmatik nur auswendig wissen, zu den ersten, denen man Stillschweigen gebieten müßte, indeß nur wahre Weise sprechen und — was mehr ist — regieren dürsten. Neben so vielen

G. Forfter's Schriften. III.

Rechten, welche die Menfchen veraugern und übertragen fonnten, um ben Bortheil ber Bereinigung zu einem Staate zu aenießen, gibt es auch andere, welche ihrer Ratur nach unverauferlich find; und unter biefen ftehet bas Recht, ihre Geiftesfahigkeiten burch Entwicklung, Uebung und Ausbildung zu vervoll= kommnen, oben an. Wenn ein Bertrag die Sclaverei aut bei= fen und ben unumschrankten Willen eines Tyrannen fur recht= maffig erklaren konnte, fo barf boch felbst bas Leibeigenthum, melches jemand befist, ihm nicht zum Vorwande bienen, feine Sclaven an ber Erreichung ihrer Bestimmung als Menschen gu verhindern. Dber geht bie Unmagung ber Tyrannei fo weit, baß fie ihren Opfern auch diese Bestimmung abspricht? barf fie im Ernfte ber Natur fo fchrecklich spotten und ohne Sehl ben Sclapen sum Thier berabwurdigen wollen? Darf fie fich bas Recht zusprechen, einem Menschen Vernunft und Menschheit auszuzie= ben? Dann rege fich Alles, was noch Menschheit im Bufen fuhlt, gegen bas Ungeheuer, bas feine Große nur auf Berfto-

rung bauet!

Wenn wir nicht auf Inkonsequenzen verfallen wollen, die alle Bestimmung unmöglich machen und ben Grund aller Bertrage und aller Rechte untergraben; so muß felbst die bespotische Regierungsform eben ben 3weck haben, ben bie Ratur mit ei= nem jeben einzelnen Dafein eines vernunftigen Befens erreicht miffen wollte, ben 3meck, ben unfere Vernunft uns unaufhor= lich vor Augen halt: ben bochftmöglichen Grad fittlicher Boll= fommenheit, burch bie Entwickelung aller in uns gelegten Unlagen, zu erreichen. Dem Bande ber Gefellschaft, burch welches Diese Entwickelung auf eine vollkommnere Urt als im gesetlofen Buftande erreicht werden kann, opfern wir gewiffe Mittel gur Ausbildung freiwillig auf; wir leiden gewiffe Ginschrankungen unferer außerlichen Freiheit, unferer Sandlungen; wir thun Bergicht auf die vollkommene Gleichheit unserer Rechte, um im Staate vereinigt, mit befto großerer Sicherheit auf bem Wege ber moralischen Bervollkommnung ungehindert fortzuschreiten. Die Erbarmlichkeit, womit ungablige Menschen burch falsche Bor= stellungen geleitet an ber blogen Erifteng als an dem bochften Gute hangen, mag vielleicht bazu mitgewirft haben, bei ben unumschrankten Berrichern ben boben Grad von Berachtung gegen ihre Unterthanen zu erregen, vermoge beffen fie ihnen unendlich viel Gnabe zu erzeigen glauben, wenn fie ihnen nur bas

Leben und bie Mittel zu feiner fummerlichen Erhaltung fchen= fen. Allein wie gefagt, hier ift nicht die Rede von ben Frrmegen, auf welche ber menfchliche Beift gerathen kann, wenn er fich felbst als alleinigen 3weck und alles Undere, die Menschen fogar nicht ausgeschloffen, als um feinetwillen geschaffen mahnt; fondern mir fuchen bier ben einzig moglichen Grund, auf welchem die ichon bestehenden Bertrage zwischen ben Gliedern ber Gefellschaft beruhen und auf welchen die Berricher im Staate por bem Richterftuble ber Bernunft ihr Recht beziehen konnen. Ein Bertrag ift nichtig, ber die Sittlichkeit verlett, und eine Staatsverfaffung bat feinen Augenblick eine rechtmäßige Eriftenz. wenn fie fogar ihren Gliebern die Möglichkeit einer fittlichen Bervollkommnung raubt. Diefe Bervollkommnung aber febt ben uneingeschränkten Gebrauch der Vernunft und des gesammten Erkenntnigvermogens voraus; fie beifcht fogar Freiheit bes Willens, worauf nur ba Bergicht gethan werben barf, wo gewiffe Sandlungen ber fremben Billeur zum gemeinschaftlichen Beften Aller, bas heißt, zur Beforderung ber allgemeinen Bollfommen= heit, unterworfen werben muffen. Jebe Einschränkung des Wil-lens, die nicht zur Erhaltung des Staats unentbehrlich ift, wird ber Sittlichkeit feiner Glieber gefährlich, und bie Gefahr einer folchen Verwahrlofung ber eigentlichen Herrscherpflicht ist groß genug, um weisen Despoten ihren Beg vorzuzeichnen und fie aufzuforbern, ihren Unterthanen die uneingeschrankte Religions =, Gewiffens =, Unterredungs = und Preffreiheit zuzugestehen, ja fo= gar uber die Berhaltniffe bes Staats, über feine Mangel und Die Mittel ihnen abzuhelfen, keines Menschen Nachbenken und Bemubung fich und Undere zu unterrichten, ein Biel zu ftecken. Kriedrich ber Einzige war auch in biefem Stude konfequent und allen funftigen Alleinherrschern ein Muster.

Immerhin mögen die Vertheidiger des Despotismus über die gehoffte Vervollkommnung des Menschengeschlechts lachen! Ich lache gerne mit ihnen wenn von der Realissrung eines Ideals der sittlichen Vollkommenheit die Rede ist. Wie das Ideal des sinnlichen Vollkommenen kann es nur in der Phantasie des Phistosophen eristiren und hat nicht einmal den Grad von Realität, den der Kunstler im Vilde dem Idealischschen geben kann. Allein es heißt zu früh gelacht, wenn nicht der höchste denkbare Punkt der Vollkommenheit als wirklich erreichbar angenommen, sondern nur die Freiheit, in der Entwicklung jedes Einzelnen so

meit zu kommen, als Dragnifation, inneres Rraftmak und naturliche Beziehungen es jedesmal gestatten, von bem Staate und feinen Berrichern geforbert wirb. Erfahrung und Gefchichte lehren unwidersprechlich, daß die Menschen zu allen Beiten von den Borfdriften, Die fich aus bem Wefen ber menschlichen Bernunft ableiten laffen, abgewichen find, um einem willenlofen Begehrungsvermogen zu gehorden; überall feben wir die Bernunft im Streite mit blos thierischen Rraften und in ungabligen Fallen bemerken wir ben Sieg ber gesetlofen Sinnlichkeit. Aber im innersten Grunde unseres Wesens liegt ber Makstab, womit wir Alles meffen und wurdigen konnen, bas eigenthumliche mo= ralifche Gefühl, welches feinem einzigen Bernunftigen fehlt und in welchem die Unterschiede bes Guten und Bofen, wie die Un= terschiede des Schonen und Saglichen im Sinnengefuhl urfprunglich gegrundet find. Auf ein folches, Allen gemeinschaftliches Gefühl, welches ben Operationen ber Bernunft eine unabander= liche Norm ertheilt, nicht auf einzelne Erscheinungen aus ber wirklichen Welt laffen fich bie unbedingten, allgemeinbindenden Bestimmungen grunden, ohne welche die phosische Gewalt nicht blos ein untergeordnetes Mittel ware, rechtmäßige Unspruche geltend zu machen, sondern felbst zum hochsten Gefes und zur alleinigen Quelle bes Rechts erhoben werden mußte. Wie furcht= bar aber mare biefes Recht bes Starkeren allen Staatsverfaffun= gen, die nicht auf eine gleichformige Bertheilung ber Rrafte ge= grundet find, sondern in benen wenige, schwache Einzelne ihr Berricheramt von der unsicheren Tragheit oder Convenieng der Menge abhangen laffen und bem Bolke, beim erften Erwachen bes Bewußtseins feiner Uebermacht, weichen mußten?

Es schmalert nichts an der Vollkommenheit und Allgemeinheit der Regel, daß sie unaufhörlich übertreten wird. Willskurliche Gewalt mischt sich in die meisten Handlungen der Volker und der ungleichartigen Bestandtheile eines Staats gegen einander. Auch kann nichts anders erwartet werden, so lange es keine vollkommen vernünstige Menschen gibt, die aller Vorsicht ohnehin entübrigt sein könnten. Wir haben inzwischen doch den großen Fortschritt gewonnen, von der rohen Thierheit zur Anerkennung der Majestätsrechte der Vernunft. Alles erweiset der Vernunft die höchste Ehre; keiner will sich der Gewalt bedient haben, blos weil er sich stärker fühlte, sondern weil er besester, richtiger, weiser dachte und es dem anerkannten Rechte schulz

big zu fein glaubte, bem blinden Gegner mit derben Faustschla-gen die Augen und bas Verstandniß zu öffnen. Mit diesem feinen Unterschiede ist es aber im Grunde noch nicht weit her; benn weil die allgemeingultige Bernunft nirgends geltend ge= macht ist, so trifft das Compliment jedesmal nur die eigene Ber= macht ift, jo trifft das Compilment jedesmal nur die eigene Vernunft des einzelnen Menschen; ihr huldigt er, denn sie ist das Höchste was er hat, so unvollkommen sie auch sein mag. Bon den Prämissen, die sie ihm darbietet, muß er ausgehen; denn sie sind ihm in Ermangelung des Besseren unsehlbar und was er daraus fortschließt, das sind ihm eben so unsehlbare Schlüsse. Wie entscheidet man nun aber zwischen zwei streitenden Parteien, die sich beide auf ihr in Vernunft gegründetes Necht berusen? bie sich beibe auf ihr in Vernunft gegründetes Recht berufen? Wo man nicht überreden kann, braucht man Gewalt; und siehe da! — der Stärkere behält Recht. Ist die Vernunft also wohl mehr als ein bloßer Vorwand? sie nämlich, die sich im einzelnen Menschen, nach dem Maße von Empsindungskräften, welche Natur und Zeit und Umstände ihm verliehen, so leicht von seinen Leidenschaften bestechen oder wenigstens besiegen läßt? Vielleicht dürfte man aber auch eben deswegen mit gutem Fug behaupten, daß in der natürlichen Ungleichheit der Menschen, in Absicht auf Drganisation, physisches Kraftwaß und Seelenversmögen und in ihrer, von keines Menschen Willen gänzlich absänzigen Kraschiebenbeit der Ausbildung welche ganz verschies hangigen Verschiedenheit der Ausbildung, welche ganz verschie-bene Grade von Leidenschaft und alle die unendlich nuancirten Charaktere bes wirklichen Lebens hervorbringen, ber große Kunft= griff liegt, vermoge bessen bie Natur ben Menschen einzig und allein vor bem Berabfinken in einen tobten Mechanismus von Formeln und Schluffen bewahren konnte. Ein jeder foll nur Rrafte zur Bollkommenheit ausbilden; barum wird er mit bloßen Unlagen ohne alle Entwicklung geboren. Leuchtete Ullen schon bieselbe moralische Sonne im Busen; erfüllte und warmte sie Mues mit ihrer unuberwindlichen Bahrheit: bann glichen mahr= scheinlich auch unsere Handlungen dem Sternentanze, der nach "großen, ewigen, ehernen Gesetzen" abgemessen, nicht die kleinste Spur von Freiheit und eigener Kraft des Willens zeigt, son-dern auf ewige Zeiten hin vorausberechnet werden kann. Uch! bag uns ja bas edle Borrecht bleibe, inkonfequent und inkalkulabel zu fein!

Die politische Lage von Luttich veranlagte biese Streiferei in bas philosophische Gebiet und mag sie nun auch entschulbi-

gen. Du weißt, bag ber General von Schlieffen mit fechstaufend Mann Preugen feit ungefahr vier Monaten die Stadt Luttich und ihre Citabelle befett; jest muß ich Dir ergablen, marum das geschehen sei und Du wirst Dich mundern, daß die Sache, von der man fo viel Aufhebens macht, fo einfach ift. Der im Sahr 1316 zwischen allen Standen und Rlaffen bes lutticher Volks abgeschlossene Vertrag ober Friede (paix) von Ferhe ent= halt die Grundverfaffung diefes Sochstifts. Wie zu ienen bunt-Ien Beiten ein Bertrag zu Stande gekommen fein mag, beffen Bortrefflichkeit man fogar mit ber brittischen Constitution zu vergleichen magt, will ich unerortert laffen; genug, er warb mit Gewalt errungen und mit vergoffenem Burgerblute befiegelt, und war nicht das Werk einer allgemeinen, freien, zwanglosen Ueber= zeugung. Ein machtiger Bifchof, ber zugleich Rurfurft von Roln und Bischof von Silbesheim war, that im Jahr 1684 einen gewaltsamen Gingriff in biefe Berfaffung, indem er ben britten Stand ganglich von sich abhangig machte und in politi= fcher Ruckficht gleichfam vernichtete, bas Recht bie Magiftratepersonen in ben Stabten zu ernennen, bem Bolk entrif und an fich zog, alfo zugleich ben anderen hoberen Standen furchtbar ward. Indef befag die Geiftlichkeit zwei Drittheile bes Bobens im gangen Sochstift und war von Abgaben frei; ein Umftand, welcher mit der behaupteten Mehnlichkeit zwischen ber hiefigen Berfaffung und ber englischen lacherlich kontraftirt. Die Geift= lichkeit fab also bei ihrem fichern Genuffe gleichaultig zu, bak bie Laften bes Bolks fich taglich vermehrten. Allein ber Beitpunkt ruckte heran, mo zur Erleichterung beffelben geschritten werden mußte. Der jebige Kurstbischof fah fich genothigt im vorigen Sahr (1789) eine Berfanimlung ber Stande zusammenzuberufen und zugleich ber Geistlichkeit fur die Zukunft die Uebernahme ihres Theils an den Abgaben anzumuthen. Wiederholte Meuße= rungen ber immer mehr um fich greifenden Gigenmacht bes Bi= Schofs hatten mahrend ber Beit ben Bruch zwischen ihm und ben Standen fo fehr erweitert, bag bas Beispiel von Frankreich und Brabant kaum nothig war, um eine von jenen gewaltsa= men Rrifen zu bewirken, welche allenthalben, wo es bem Des= potismus noch nicht gelungen ift, die unterjochten Bolfer um alle Besonnenheit zu bringen und unter die Thierheit bingb zu stoßen, fruher ober spater bie unausbleibliche Rolge bes zu weit getriebenen Druckes ift.

Das Domkapitel sah wohl ein, daß dies nicht der Zeitpunkt wäre, wo es sich weigern durfte zur Tilgung der auf ungeheure Summen angehäuften Staatsschuld beizutragen und beschloß auf den ersten Wink des Kürsten, seinen disherigen Exemptionen zu entsagen. Das Volk von Lüttich aber drang dei dieser Veranlassung der Quelle der Malversationen näher; und um das Uebel mit der Wurzel auszurotten, forderte es die Abschaffung des Schikts von 1684, zwang den disherigen Stadtmagistrat, seine Uemter niederzulegen und ernannte, seit mehr als hundert Jahren zum erstenmal, wieder neue Magistratspersonen. Sine Veränderung von dieser Wichtigkeit, so heftig auch

Eine Beränderung von dieser Wichtigkeit, so heftig auch die Bewegung war, die sie in den Gemüthern vorausseit, konnte dennoch ohne irgend eine, das Gefühl empörende That vollbracht werden, sobald das Bolk Einigkeit mit sich selbst hatte und niemand es wagte, ihm Widerstand zu leisten. Dies war hier wirklich der glückliche Kall. In der Nacht vom siedzehnten auf den achtzehnten August schried der Fürstbischof ein Billet, worin er zu Allem, was man vornehmen möchte, vorläusig seine Einwilligung gab; und noch an dem Tage der neuen Wahl begab er sich auf die Einladung einer Deputation aus dem Magistrat, von seinem Lusischlosse Seraing nach dem Rathhause, wohin das

Bolt feinen Wagen zog.

Diese Freude und der Taumel, den sie verursachte, waren jedoch von kurzer Dauer; denn bereits am siedenundzwanzigsten August entwich der Bischof heimlich aus seinem Lustschlosse Serang nach der bei Trier gelegenen Abtei St. Maximin. Hatte er also auch zehn Tage lang die Maßregeln seines Volkes gebilligt, die Wahl der neuen Burgermeister als rechtmäßig anerkannt, diese an seine Tasel eingeladen, sie in seinem Wagen sahren lassen, mit ihnen Nath gepslogen und den Ständen schriftlich bezeugt, daß er um seiner Gesundheit willen verreisen müsse, aber im Angesicht der ganzen Welt alle Klagen, die vielleicht in seinem Namen angebracht werden konnten, sür null und nichta erkläre: so bleibt es doch immer möglich und wahrscheinlich, daß er zu allen diesen Schritten durch Kurcht vor unangenehmen Folgen gezwungen zu sein glaubte. Das Reichskammergericht in Wehlar mochte wohl den Vorgang in Lüttich aus diesem Geschtspunkte angesehen haben, indem es bereits am Tage der Entwehung des Visschoffs, aus eigener Bewegung und ohne daß ein Kuzer aufgetreten wäre, gegen die Lütticher, als

Emporer, Exekution erkannte. Da auch ber Bischof nicht faumte, die kreisausschreibenden Fürsten um die unbedingteste Boustreckung dieses Urtheils zu ersuchen, so leidet es weiter keinen Zweisel, daß er aufhörte, die Nechtmäßigkeit des Versahrens seiner Untergebenen anzuerkennen, sobald er sich vor ihrer Uhndung sicher alaubte.

Gewalt alfo, nicht ber fanft überrebenden Bernunft, fon= bern der physischen Ueberlegenheit, brachte in diesem fleinen Staate, wie in jedem andern, alle Beranderungen bervor, fo weit fie fich binaufwarts in bas buntle Mittelalter verfolgen laffen und wie fie noch vor unferen Mugen entstehen. Gewalt be= grundete den Frieden von 1316, den Defpotismus von 1684 und die wiedererrungene Volksfreiheit von 1789; Gewalt foll ben Richterspruch von Weblar unterftuben; und fie ift es eben, nicht die Bortrefflichkeit und innere Gerechtigkeit ber Sache, Die vielleicht den Luttichern ihre Berfaffung gufichern wird. Das ift ber Lauf ber Weltbegebenheiten, wobei fich nichts fo gutragt, wie es fich nach ber a priori entworfenen Bernunftregel gutragen follte. Gefellschaften und Staaten bilbeten fich schon zu ber Beit, ba die Vernunft im Menschen noch unentwickelt lag, ba fie seinen thierischen Rraften unterworfen war. Rampf ging ben Bertragen zuvor. Siegte auch die billigfte Partei, fo ward bennoch ben Unmagungen der Befiegten Zwang angethan. Waren Berrich= begierige die Sieger, fo entstanden tyrannische Unterschiede im Bolt und die feudalische Abhangigkeit verwandelte fich nur langfam in eine hartgemischte Berfaffung von mehreren Standen, Die immer nicht in gleichem Mage bie Last bes gemeinschaftli= chen Bundes trugen. Gelbft in England, bei einer Berfaffang, zu welcher die Bolfer Europens mit Neid und Begierde binauf= feben, wird bas Bolf nicht vollkommen reprafentirt und feine beinahe uneingeschrankte burgerliche Freiheit ift bei ben Gebrechen ber politischen immer noch in Gefahr. Allerdings hing & nicht von der Willfur des Bolkes ab. fich eine vollkommnere Berfaf= fung zu geben; alles entstand nach und nach unter nehr ober minder gunftigen Umftanden; da es die Macht in Saden hatte, mangelte es ihm an Einficht, und als es Ginficht elangte, war bie Gelegenheit ihm entschlupft.

Mohin fuhren uns biese Erfahrungsfage? Etwa gur Festfegung bes Begriffes von Recht? Nein; Diefer ft bestimmt und unerschutterlich auf bie uns bewußten Formet ber Sittlichkeit

gegrundet, nach welchen wir Befugniß zu allen Sandlungen haben, die zu unserer fittlichen Vollkommenheit unentbehrlich find, ohne der Bervollkommnung Underer im Bege zu ftehen. Aber bas tonnen und follen bier jene aus ber Erfahrung entlehnten Thatsachen beweisen, daß ber Zwang, wodurch ein Recht behaup= tet werben muß, von willkurlicher Gewalt nicht unterschieden werden kann, fobalb bas Recht nicht außer allem Zweifel aner= fannt ift. Wenn aber die Parteien, die gusammen einen Ber= trag geschlossen haben, über ihre Rechte in Streit gerathen — wer foll dann oberfter Schiederichter sein? wessen Bernunft sol= len beide fur meifer und vollkommner als bie ihrige erkennen? weffen Musfpruche follen fie als mahr und der Natur der Dinge gemaß befolgen? Die, wenn bie Gine Partei burch bie Grunde des Schiederichtere nicht zu überzeugen ift, wenn fie ihn fur un= gerecht, bestochen, oder nicht fur aufrichtig und mit sich selbst einig halt? Wird fie, wenn er ber andern Partei bas 3mangs= recht augesteht, jedes Bestreben, sie ju zwingen, nicht fur uner= laubte Gewaltthatigkeit halten? Wo bleibt alebann bie Ent= fcheibung? Ift es alsbann genug, daß die eine Partei gahlrei= cher und ftarter ift, um alle Wahrscheinlichkeit fur fich zu ha= ben, bag bas Recht auf ihrer Seite fei? Ift es zum Beispiel hinreichend, bag in bem Falle von Luttich, bie gange Nation gegen Einen Menschen streitet, um zu beweisen, daß er wirklich Unrecht habe? Dber tritt ber Fall nicht mehrmals ein, wo der Philosoph und ber Geschichtsschreiber mit bem Dichter ausru= fen muffen :

Victrix caussa Diis placuit, sed victa Catoni!

Die vom Schicksal begunftigte Partei hatte ben Nechtschaffenen zum Feinde? Gibt es überhaupt ein anderes untrügliches Kennzeichen eines gegründeten Rechts, als die freiwillige Anerkennung besselben, von demjenigen selbst, gegen ben man es behauptet? Dies ist der große, himmelweite Unterschied zwischen den undebingten Sagen einer theoretischen Wissenschaft und ihrer Anwendung auf das praktische Leben; so schwer, so unmöglich ist es, in bestimmten Fällen apodiktisch über Recht und Unrecht zu entscheiben!

Belcher Mensch, bem ein Unrecht geschehen ist, ober — was hier gleich gilt — ber fest überzeugt ist, daß man ihm Unerecht gethan habe, wird warten, bis er seinem Widersacher die-

ses Unrecht begreislich machen kann, wird sich auf Ueberrebung einschränken, wenn sich ihm andere, kräftigere Mittel darbieten, sein Recht zu behaupten? Ist das Unrecht von der Beschaffensheit, daß es ihm mit Verlust des Lebens, oder mit Verstümmezung, oder mit Veraubung der Zwecke des Lebens, mit der Unsmöglichkeit seine wahre sittliche Vestimmung zu erreichen drohet, so verstehet es sich von selbst, daß er es nicht darauf ankommen läßt, od die Orohung in Erfüllung gehe, wenn er es anzbers noch verhindern kann. Es muß also von einem Augensblick zum andern im menschlichen Leben geurtheilt und gerichtet sein, ohne daß man abwarten kann, ob das Gericht und Urtheil von allen Menschen gebilligt und als übereinstimmend mit

ber allgemeingultigen Vernunft anerkannt werbe.

Auf diefer Nothwendiakeit beruhen ja wirklich alle Befetgebungen und politische Bertrage. Freiwillig ober aus Roth, zu Bermeibung eines großeren Uebels, erkannte man eine weisere Einsicht, als die eigene, die jeder felbst befaß; man wollte nun nicht langer in ber Ungewißheit leben, nicht langer Recht gegen Recht aufstellen und fich in endlosen Zwist verwickeln; Eines Mannes Bernunft follte nun einmal Allen fur untruglich gel= ten; ober man schuf sich auf die moglichen Rechtsfalle, die zur Entscheidung vorkommen mochten, eine wortlich bestimmte Borfchrift und fette bie Berhaltniffe aller Glieber im Staate untereinander fest. Man bevollmachtigte fogar benjenigen, beffen Gin= ficht man fich anvertraute: jedem, der fich etwa weigere diefem Bertrage gemäß zu handeln und ben Gefeten Folge zu leiften. mit Gewalt bagu zu nothigen und durch Strafen jede Uebertre= tung zu ahnden. Wenn inden ewiges Beharren in einem und bemfelben Gleife die Abficht biefer Berabredungen mar, fo be= weiset nicht nur der Erfolg bie Bergeblichkeit eines folchen Be= mubens, fondern es laft fich ichon aus bem unfteten Grunde. worauf wir hier die Verfassungen und Gesetgebungen ruben feben, ihre Berganglichkeit voraus verkundigen. Nicht einmal eine Verfassung, welche auf vollkommene Sittlichkeit wirklich abzweckte, wurde ihrer Dauer ficher fein, sobald fie machtige Nachbaren hatte, die nicht auf biesen 3weck hinarbeiteten; wie viel weniger kann man folden Verfassungen Dauer versprechen, Die auf die sittliche Vollkommenheit des Menschen nicht ihr vorzugliches Augenmerk richten! Je weiter fie fich bavon entfernen, besto unsicherer ift ihre Eriftens; benn bie Zeitfolge entwickelt Begebenheiten, veranbert innere und außere Verhaltnisse, bringt Krisen hervor, welche bem unvollsommen organisirten Staate allemal gefährlicher sind und früher auf ihn eine nachtheilige Wirkung außern, als auf einen solchen, bessen Burger, da ein gemeinschaftlicher Zweck sie seif verbindet, mit einander im Gleich=

gewichte stehen.

Bas aus Noth oder Ueberdruß am Streite und mit Aufopferung der eigenen Einficht sowohl, als der eigenen Rechte entstand, das liegt als unverbruchliches Gefet, als heilig zu bemahrende Form unter bem Siegel bes Bertrages und bruckt auf Diejenige Balfte ber Burger im Staate, die von ihren Rechten bas meifte fahren ließ. Waren nun unter ben Punkten, bie fie aus Rurgfichtigkeit versprachen, auch unveraußerliche Rechte, folche namlich, beren Aufopferung schlechterbings ber Erreichung ihrer fittlichen Bestimmung widerstreitet, fo ift die Berfaffung schon ihrer Natur nach vor bem Richterftuhle ber Vernunft null und nichtig und kann sich nur durch verübte Gewalt, ohne alles Recht, gegen die beffere Einsicht behaupten, die der unterdruckte Burger ichon mit ichmerglicher Erfahrung erkaufen wird. Sier tritt also ber Fall ein, wo das buchftabliche, verabredete, positive Recht bem mabren, in ben ursprunglichen Denkformen bes Berstandes festgegrundeten, naturlichen Rechte widerspricht, wo also ber 3mang, ber zur Behauptung des erfteren verübt werden barf, bie Geftalt ber Gewaltthatigkeit annimmt und, insofern ein jeder auf feinem Rechte besteht, nicht von demfelben unterschieden merben kann. Biel muß man zwar gutwillig erbulben, um nicht burch voreilige Widersetlichkeit, indem man dem fleineren Uebel abhelfen will, bas großere, ben Umfturg bes Staats und bie gangliche Auflofung ber Bande ber Gefellschaft, zu bewirken. Die Erfahrung lehrt auch, daß aus Unwissenheit, aus Liebe zum Frieden, aus Erägheit und Gewohnheit, aus Scheu vor den Folgen, aus religiofem Vorurtheil unenblich viel geduldet wird. Die Erfahrung lehrt wohl noch mehr. Durch fie werben wir inne, bag, fo lange bie Bebrechen bes Staats noch nicht zu ei= ner unheilbaren und bem blobeften Muge fichtlichen Rrankheit herangewachsen sind, es ungleich leichter ift, ben einmal vorban= benen Umschwung ber Staatsmafchine zu erhalten, als ihn ganglich zu hemmen und eine andere Bewegung an feiner Stelle bervorzubringen. Das Geheimniß aller anmagenden Regenten, auf beffen Untruglichkeit fie getroft fortfundigen, liegt in bem

Erfahrungssate: daß der Mensch, der einmal ein unveräußerliches Recht aus den Hånden gegeben hat, sich unglaublich viel bieten läßt, was er als Freier nimmermehr geduldet håtte. Er fühlt sich ohnmächtig gegen die herrschende Gewalt; wo er hinzblickt, sieht er seine Brüder erniedrigt wie sich selbst, durch Vorzurtheil und Sclavenfurcht und Anhänglichkeit an das Leben vielleicht schon außer Stande, zu ihrer Befreiung zu wirken; endlich sinkt er selbst in seiner eigenen Achtung durch die Verzläugnung seines Verstandes, oder er zweiselt, daß eigene Empfindung und Einsicht ihn richtig leiten, wenn er einsam dasteht und niemand auf seinem Wege erblickt, der ihn verstände.

Die strengsten Berrscher huten fich indeß, wenn fie nur ihr Intereffe fennen, baß fie bas gottliche Funkchen Bernunft, welches den Menschen vor allen leblosen Werkzeugen und vor allen Laftthieren ben entschiedensten Borgug gibt, nicht gang und gar ersticken. Unter allen Nationen in Europa haben die Polen allein die Unwissenheit und Barbarei fo weit getrieben, in ihren Leibeigenen beinghe die lette Gpur ber Denkkraft zu vertilgen; dafur aber tragen fie felbit die hartefte Strafe, theils in= bem ber viehische Unterthan ihnen kaum ben gehnten Theil ber Einkunfte liefert, ben ber freiere, glucklichere, vernunftige Bauer ihnen eintragen murde, theils weil fie felbst ohne alle Unterftubung und Beihulfe von der unterjochten Bolksklaffe, durch ihre Dhnmacht der Spott und bas Spiel aller ihrer Nachbarn geworben find. Die weitaussehende Berschmittheit ber gewohn= lichen Despoten lauft also barauf hinaus, ber Bernunft bes Volks gerade nur fo viel Spielraum zu laffen, als zur Befor= berung ihres felbstfuchtigen Genuffes nothig Scheint, ubrigens aber sie mit Rebel zu umhullen, durch furchtbare Drohungen ihr Schranken zu feten, durch Zeitvertreib fie zu gerftreuen und burch allerlei Gespenster sie in Schrecken zu jagen.

Diese armselige Politik treibt ihr inkonsequentes Spiel, so lange es gehen will; glücklich wenn sie das Wesentliche von dem Unbedeutenden abzusondern versteht und das Volk nicht blos zu amusiven, sondern auch zu füttern weiß. Im entgegengesetten Falle wird doch zulett der Druck unerträglich: er bringt den Grad von schwerzhafter Empsindung hervor, welcher selbst das Leben wagen lehrt, um nur des Schmerzes los zu werden; und wenn dann alle Gemüther reif und reizdar sind, so bedarf es nur jenes Menschen, der im Palais Noval zu Paris auf einen

Schemel stieg und bem Bolke zurief; "Ihr herren, ich weiß man hangt mich auf; aber ich wage meinen hals und sage

Guch: greift zu ben Baffen!"

Buffon erklarte fich die abstoffenden Rrafte in der Physik, indem er voraussette, fie murden nur alebann wirkfam, wenn Die Theilchen ber Materie, die einander anziehen, fo lange fie in gewiffer Entfernung von einander bleiben, ploblich allzungbe, innerhalb bes Kreifes ber Unziehung an einander geriethen; als= bann, meinte er, fliegen fie fich mit eben ber Gewalt gurud, womit fie fonst zusammenhielten. Dies kann wenigstens als Bilb auch fur die Erscheinungen gelten. Es gibt einen Rreis, innerhalb beffen die Macht des Berrichers nie muß fuhlbar mer= ben, bei Strafe ihren Namen zu verandern und negativ zu beis Ben, so positiv fie vorher mar. Der gunte, ber auf einer gleich= artigen Substanz erlischt, kann einen Brand erregen, wenn er brennliche Stoffe ichon entwickelt findet; und heterogene Materien konnen fich unter Umftanden fogar von felbst entzunden. Ich erinnere mich hierbei einer Stelle im Kardinal Ret, wo er fagt: zur Entstehung einer Revolution fei es oft hinreichend, baß man fie fich als etwas Leichtes bente \*). In der That, welche Huflofung, welche Gahrung fest biefe Stimmung ber Gemuther nicht voraus? Ueber wie viele, fonst abschreckende Ideenverbin= bungen muß ein Volk fich nicht hinausgesett haben, ehe es in feiner Bergweiflung diesen Gebanken faßt? Alle jene Uebel, welche vor Alters zur Bereinigung in einem Staat, zur Unter= werfung unter die Gesete, vielleicht unter ben Willen Gines Derrschers fo unaufhaltsam antrieben, werden vergeffen; bas ge= genwartige Uebel verschlingt biefe Erinnerung; jebe Partei reflamirt ihre Rechte mit Gewalt und ber Kampf geht wieder von

Die Gebrechen einer Staatsverfaffung konnen indest eben

<sup>&</sup>quot;) Die ganze Stelle ift so schön, daß ich sie wieder nachgeschlagen habe und hier einrücke: "Ce qui cause l'assoupissement dans les états qui soussement, est la durée du mal, qui saisit l'imagination des hommes et qui leur sait croire qu'il ne finira jamais. Aussitôt qu'ils trouvent jour à en sortir, ce qui ne manque jamais lorsqu'il est venu à un certain point, ils sont si surpris, si aises et si emportés, qu'ils passent tout d'un coup à l'autre extrémité et que bien loin de considérer les revolutions comme impossibles, ils le croient saciles, et cette disposition toute seule est quelquesois capable de les saire."

fo wohl auch ohne eine beftige Erschutterung gehoben werben. wenn man fich in Beiten auter Borbauungsmittel bedient und unvermerkt bem gangen Staate bie rechte Richtung nach feinem mahren Ziele sittlicher Vervollkommnung gibt. In Defpotien haben wir das Beispiel, daß weise Regenten es ihre vorzügliche Sorge fein ließen, die burgerliche Gesetgebung zu vervollfomm= nen und fich bann felbst ben neuen Cober zum unverbruchlichen Gefete machten, bamit auch einft, wenn eingeschranktere Ginfich= ten ben Staat regieren follten, eine Richtschnur vorhanden fein mochte, um ihnen ihren Weg vorzuzeichnen und das Gefühl von Recht und Unrecht bei bem Bolke zu scharfen. Allmalia bilben fich in folden mit Beisheit beherrschten Staaten neue, von ber oberften Gewalt immer unabhangigere Rrafte; bie verschiedenen Bolksklaffen burfen die ihnen im Gefete zugeftandenen Borrechte behaupten; ber Wohlstand, ber eine Folge milber und zweckmafiger Politik ift, gibt ihnen Muth und Rrafte jedem eigenmach= tigen Eingriffe Wiberstand zu leiften; Stande und Municipali= taten erhalten einen Wirkungsfreis und es geht zwar langfam, aber besto sicherer, eine allgemeine und allen Gliebern bes Staats gleich vortheilhafte Beranderung der Verfassung vor fich. Offenbar zwecken viele Einrichtungen sowohl des verftorbenen Konigs als feines Nachfolgers in ben preugischen Staaten bahin ab; und bies ift ber Grund, weshalb in jenen Staaten auch nicht bie entferntefte Beforgniß einer Gahrung im Bolfe vorhanden ift.

Sch habe mir es nicht verfagen konnen, Dir wenigstens etwas von ben Ibeen mitzutheilen, die mir zustromen, seitbem ich über die jetige Lage von Luttich nachdenke. Bon allen jenen Vordersagen mage ich indeg nicht, die Unwendung auf die= fen individuellen Fall zu machen und die eine ober die andere Partei zu verdammen. Um bas zu konnen, mußte man in bie Geheimniffe ber Kabinette eingeweiht und bis zur Epopfie barin gekommen fein, ein Punkt, wo nach dem Ausspruche der Geweihten die Entscheidungsgrunde, womit wir Laien uns fo gern befassen, in tiefes Stillschweigen begraben, die Urtheile hingegen, mit der unfehlbaren Autoritat von Drakelfpruchen, der profanen Welt verkundigt werden. Demuthiger als ich bin, will ich mich gleichwohl nicht stellen; Du weißt, ich halte nichts von Tugen= ben, die fich mit Geprange anmelben; und, Scherz beiseite, wenn ich alles erwage, was ich fo eben hingeschrieben habe, kommt es mir mehr als problematisch vor, daß biese Sache so von ber

Sand fich aburtheilen laffe, wofern man nicht gewohnt ift, mit Machtspruchen um fich zu werfen, ober auf morfche Grundlagen zu bauen. Der muthiafte Demokrat und ber eigenmachtigfte Despot fuhren heutiges Tages nur Gine Sprache; Beibe fprechen von der Erhaltung und Rettung des Staats, von Recht und Gefet; Beibe berufen fich auf heilige, unverletbare Bertrage, Beide glauben eber alles magen, Gut und Blut baran feben zu muffen, ebe fie zugeben, daß ihnen bas Geringfte von ihren Rechten geschmalert werbe. Mich bunft, etwas Bahres und etwas Kalsches liegt auf beiben Seiten zum Grunde; Beibe ha= ben Recht und Unrecht zugleich. Ein Staat fann nicht bestehen, wenn jeder fich Recht schaffen will. Gang richtig; aber nicht minder richtig ift auch der Gegenfas der bemofratischen Partei: ein Staat fann nicht bestehen, wenn fein Geringer Recht bekommt. Gegen ben Landesherrn fich auflehnen, ist Emporung; die Berrschermacht migbrauchen, ift unter allen Berbrechen bas schwarzeste, ba es in feinen Folgen bem Staate tobtlich und gleichwohl felten ausbrucklich verpont ist, sondern weil man auf die sittliche Bortreff= lichkeit bes Regenten volles Vertrauen fette, feinem garten Ge= fuhl von Pflicht anheimgestellt blieb. Jeder unruhige Ropf kann Die verletten Rechte des Burgers jum Vorwande nehmen, um einen Aufstand zu erregen und feine ehrgeizigen Absichten burch= zuseben; jeder Despot kann aber auch, unter der Larve der Wachsamkeit fur Die Erhaltung bes Staats, Die gegrundeten Befchwerben des Bolks von fich abweisen und beffen gerechtestes Beftreben feine Borrechte zu erhalten ober wieder zu erlangen, als einen Sochverrath ober einen Aufruhr ahnden. In erblichen Monarchien kann ber Furft, wenn feine Unterthanen ihm ben Gehorfam auffundigen, vor Gott und Menfchen gerechtfertigt, fein Erbrecht behaupten und die Rebellen als Bundbruchige zur Rucktehr unter feine Botmagigkeit zwingen; allein bie Infur= genten werben ihn erinnern, baf ber Erbvertrag bie Bebingung voraussett: ber Berricher folle ber weiseste und beste Mann im Staate fein; wenn es fich nun aber fande, baf ber Bechfel ber Zeiten und Generationen die Beherrschten weiser und beffer gemacht, ben Regenten bingegen hatte an Berg und Berftand verarmen laffen; wenn sie sich nicht so schwach an Geiste fubl= ten als ihre blobfinnigen Boreltern, fo frage es fich: muffe fie ba ber Bertrag noch binden, ober muffe nicht vielmehr der Furft mit ihnen feine Rolle vertauschen? - Du fiehst, die Politik hat ihre Antinomien wie eine jebe menschliche Wissenschaft, und es gibt in der Welt nichts Absolutes, nichts Positives, nichts Unbedingtes, als das für sich Bestehende, welches wir aber nicht kennen. Nur Bedingnisse des Wesentlichen können wir wahrenehmen; und auch diese modissieren sich nach Ort und Zeit. Die Philosophie darf daher jene Einfalt belächeln, womit mancher die einseitigsten Beziehungen für unabänderliche Normen halt, da ihn doch ein Blick auf das, was von jeher geschah und täglich noch geschieht, so leicht von dem blos relativen Werthe der Dinge überzeugen kann.

Rein Mensch verstände ben andern, wenn nicht in der Ratur aller Menschen etwas Gemeinschaftliches zum Grunde lage, wenn nicht die Eindrucke, die wir durch die Sinne erhalten, eine gewiffe Mehnlichkeit bei allen einzelnen Menschen beibehielten, und wenn nicht wenigstens unabhangig von allem objektivem Dafein, die Bezeichnung ber Eindrucke, nach welcher wir gut und bose, recht und unrecht, widrig und angenehm, schon und haflich unterscheiden, in uns felbst als Form aller Beranderun= gen, die in uns vorgeben konnen, fcon bereit lage. Belche bestimmte Eindrucke nun aber biefe ober die entgegengefeste Em= pfindung in und hervorbringen follen, das hangt von Organifas tion und zum Theil auch von Erziehung ober Gewohnung ab, und man begreift wohl, wie am Ende die Berichiedenheit ber Gefühle und folglich ber Gefinnungen bei manchen Ginzelnen fchlechterbings nicht zu beben ober auf einen Bereinigungepunkt gurudguführen ift. Mus einem gewiffen Standorte betrachtet kann es allerdings nicht gleichgultig scheinen, ob bergleichen un= überwindliche Unterschiede forteriftiren follen oder nicht; es kann fogar einen Unftrich von boberer Bollkommenbeit fur fich haben, wenn alle Meinungen sich nach einer gemeinschaftlichen Borschrift bequemten und bann burch bas ganze Menschengeschlecht nur Ein Wille herrschen und nur Gin Pulsschlag in der großen, fitt= lichen Welt, wie in ber fleinen phyfischen bes einzelnen Men= fchen, regelmäßig Alles in Umtrieb erhalten burfte.

Den kurzesten Weg zur Hervorbringung dieser Gleichformigkeit hatten unstreitig diesenigen erfunden, die den großen Entwurf einer Universalmonarchie mit dem kräftigen Glauben an eine geistliche Unsehlbarkeit des hochsten Alleinherrschers und an sein überirdisches Dasein, als eines sichtbaren Stellvertreters der Gottheit, zu einem der Zeit und der unruhigen Vernunft Trop bietenben Ganzen verschmolzen zu haben wähnten. Ein Wille, eine Weisheit, eine moralische Größe über alles, beren Macht zu widerstreben Thorheit, beren Recht zu läugnen Unvernunft, deren Heiligkeit zu bezweifeln Gotteslästerung gewesen wäre, konnten, wenn es überhaupt möglich ist, die auf den Punkt sich aller Gemüther zu bemeistern, zuerst das Ziel erreichen, welches auch die ausschweisendste, von dem Schicksal auf einen kleinen Planeten gebannte Herrschier sich stecken mußte; das Ziel eines, über alle die Tausende von Millionen vernünftiger Wesen, über alles, was sich regt, was hervorsproßt und was ruht auf dieser runden Erde, unumschränkt gebietenden Zepters.

Planlos war diese Macht herangewachsen; ohne tief in die Zukunft zu blicken, hatten die stolzen Halbgötter die Gegenwart genossen. In sieh ging endlich das pollendete Sustem hervorz

Planlos war diese Macht herangewachsen; ohne tief in die Zukunft zu blicken, hatten die stolzen Halbgötter die Gegenwart genossen. Zu spät ging endlich das vollendete System hervor; denn die Kraft des Glaubens war von ihm gewichen, dieser zarte, slüchtige Hauch, der sich in dem schwachen und immer schwächeren Gefäse der menschlichen Natur nicht länger ausbewahren ließ. Die neue Theostratie scheiterte endlich an der Verfassung von Europa. Ihre Vasallen waren Könige; ein anderes Mittel zu herrschen vergönnten ihr die Zeitläuse nicht; allein die mächtigen Satrapen spotteten zulett der geistlichen Zwangsmittel,

wodurch sie ehedem allmächtig war.

Seitdem die Unsehlbarkeit und mit ihr die Möglichkeit einer Universalmonarchie verschwunden ist, bliebe der Versuch noch übrig, ob ein entgegengesetes System von republikanischen Grundsähen etwa leichter eine allgemeine Verbrüderung des Menschengeschlechts zu einem allumfassenden Staatenbunde bewirken könnte, und ob sich endlich alle Menschen bequemen möchten, den allgemeingultigen Grundsähen, die eine solche Verbindung voraussetzt, ohne Widerrede zu huldigen? Die Folgen dieser, wenn sie möglich wäre, höchst wichtigen Zusammenstimmung, hat wohl schwerzlich Jemand in ihrem ganzen Umsange und Zusammenhange überdacht. Bei der vollkommenen Gleichsörmigkeit in der praktischen Unwendung jener Grundsähe, scheint mir diesenige Einseitigkeit und Beschränktheit der Begriffe unvermeidlich, welche wir schon jeht an Menschen wahrnehmen, die unter sich über gewisse Regeln einverstanden oder an eine besondere Lebensweise gebunden sind. Ein politischer Mechanismus, der durch alle Individuen des Menschengeschlechts ginge, würde den Bewegungen aller eine Bestimmtheit und Regelmäsigseit vorschreiben, welche

fich mit ber Urt und Beife, wie unfere Rrafte fich entwickeln nicht wohl zusammen benten lagt. Je auffallendere und manniafaltigere Abweichungen wir in ber Denkungsart ber Menfchen bemerken, um fo viel reicher find wir an Ibeen und ihren Ber= Enupfungen; ein großer Theil biefes Reichthums aber ginge unwiederbringlich fur ein Zeitalter verloren, welches mehr Einstimmiges in unfern Bebankengang brachte. Wie viele Rrafte unferes Geiftes forbern nicht zu ihrer Entwickelung außerorbentliche Beranlaffungen? Dort, wo alles einen gemefineren Schritt als bisher halten mußte, bort wurden biefe Rrafte fchlummern ober boch nie zu ihrer Reife gelangen; Beifter, wie die eines Perifles, eines Meranber, eines Cafar, eines Friederich, batten feinen Schäuplat mehr. Wo die Spontaneitat ber Sandlungen wegfallt, verliert man auch die Uebung ber Berftandesfrafte; nur im Streit entgegengesetter Begierben und Vorftellungsarten of= fenbart fich bie Bernunft in ihrer erhabenen Große; burch ihn bewahrt fich die Vollkommenheit des fittlichen Gefühls als die ruhrendschone Bluthe der Menschheit. Nehmen wir die Rontrafte bes menschlichen Charafters hinweg, geben wir allen Gin= gelnen mehrere Vereinigungspunkte und einerlei Bestimmung: mo bleibt bann die Spur jener Gotterweide, die Laktang barin feste, einen großen Mann gegen ein feinbfeliges Gefchick ankampfen zu sehen? Wo wir aufhoren zu unterscheiden, ba find die Grenzen unferer Erkenntniß; mo nichts Bervorstechendes ift, kann die Einbildungsfraft feine Rennzeichen fammeln, um ihren Bufammenfehungen Grofe, Erhabenheit und Mannigfaltigfeit zu geben. Ercentricitat ift baber eine Bebingung, ohne welche fich der hochste Punkt der Ausbildung gewisser Unlagen nicht er= reichen lagt; ein allgemein vertheiltes Gleichgewicht ber Rrafte bingegen bleibt überall in ben Schranken ber Mittelmäßigkeit. Eine Berfaffung des gefammten Menschengeschlechts alfo, die uns von bem Soche ber Leibenschaften und mit bemfelben von ber Billfur bes Starteren auf immer befreite, indem fie Allen baffelbe Bernunftgeset zur hochsten Richtschnur machte, murbe wahrscheinlich ben 3weck ber allgemeinen sittlichen Vervollkommnung bennoch eben fo weit verfehlen, wie eine Universalmonarchie. Das hulfe es une, bag wir Freiheit hatten, unfere Beiftes= fahigkeiten zu entwickeln, wenn uns ploplich ber Untrieb zu bie= fer Entwickelung fehlte?

Doch diefer Untrieb wird und nimmermehr entriffen wer-

ben, wenigstens nicht in biefer einzigen, uns benkbaren Belt, wenigstens nicht, so lange fich alle breißig Jahre bas Menschen= geschlecht verjungt und wieder empormachft von den blos vegeti= renden Keimen zu der thierischen Sinnlichkeit und von dieser zu der gemischten physisch ssittlichen Bildung. Buchstaben, Formeln und Schlusse werden nie im jungen Sproßling den machtigen, bunkeln Trieb überwiegen, burch eigenes Sandeln die Eigenschaften ber Dinge zu erforschen und burch Erfahrung zur Beisheit des Lebens hinanzusteigen. In seinen Abern wird sich, ihm unbewußt, ein Feuerstrom der Macht und des Begehrens regen, den nichts als Befriedigung bandigen und fublen, ben ber Di= derstand fremder Gelbstheit nur reigen und ergurnen, dem ihre Gewalt allein Schranken fegen und burch diefe bas Bewußtsein wechselseitiger Befugniß wecken fann. Die erwachsene Bernunft mag ringen mit diefem Sporn zur Wirksamkeit: Muflofung folgt ihrem Siege und in jedem neuen Drgan feffeln fie bes frischen Lebens ftarkere Banbe. Ewig fcmankt baher bas Men= schengeschlecht zwischen Willfur und Regel; und wenn gleich in wenigen großen Seelen beibe vereinigt liegen und aus ihnen beibe vereinigt in angeborner, ftiller Sarmonie hervorgeben; fo werden fie dennoch, nur vereinzelt, die Gogen der halbempfänglichen Menge. Auch Schwung und Anziehung stellte die Natur einander fo entgegen; ewig ringen auch biefe Urfrafte bes Weltalls. Darf biese bier und jene bort ber andern etwas abgewinnen; burfen fie in gleichen Schaalen gewogen, die wunderahnliche Sarmonie ber Spharenbahnen erzeugen; find die Phanomene ber Auflofung und ber in neuen Bilbungen fich wieder verjun= genden Natur die Rolgen ihres ungufhorlichen Rampfes: fo barf ja biefer nicht enden, wenn nicht bas Beltall foden und er= ftarren foll.

Schon ist das Schauspiel ringender Kräfte; schon und erhaben selbst in ihrer zerstörendsten Wirkung. Im Ausbruch des Besuv, im Gewittersturm bewundern wir die göttliche Unabhängigkeit der Natur. Wir können nichts dazu, daß die Gewittermaterie sich in der Atmosphäre häuft, die die gefüllten Wolkenschläuche der Erde Vernichtung drohen; daß in den Einzeweiden der Berge die elastischen Dämpfe sich entwickeln, die der geschmolzenen Lava den Ausweg bahnen. Das Zusehen haben wir überall; glücklich, daß Zeit und Ersahrung uns doch endlich von dem Wahne heilten, der diese großen Erscheinungen

nur fur Merkzeuge ber gottlichen Strafgerechtigkeit hielt. Wir wiffen, baß Kalabrien ruht, indeß ber Mongibello wuthet; wir wunfchen unseren Pflanzungen Gewitterregen, wenn gleich zuweilen burch ben Bliß ein Dorf zum Raube ber Flammen wird, ein Menschenleben früher welkt, ober ein Hagel die Saaten nieberstreckt.

Mit den Sturmen in ber moralischen Welt hat es genau diefelbe Bewandtnif, nur daß Vernunft und Leidenschaft noch elastischer find als Schiefpulver ober elektrische Materie. Die leidenschaftlichen Ausbrüche des Krieges haben ihren Nuten wie die physischen Ungewitter; sie reinigen und fublen die politische Luft und erquiden bas Erbreich. Wenn die Gelbstentzundungen ber Vernunft in einem gangen Bolke nichts als ben erstickenden Dampf zurucklaffen, fo mare es zwar allerbings erfreulicher, ben Bis nur zu rechter Beit als ein unschuldiges Freudenfeuer auflobern ober in schonen Schwarmern fteigen zu feben; boch wer weiß, was auch in folchen Fallen noch Gutes in bem Caput mortuum ubrig bleibt? Much bier ift es baber verzeiblich. Begeben= heiten, an benen man nichts andern fann, als Schauspiele zu betrachten. Beleibigte etwa biefe anscheinende Gleichgultigkeit eine weichgeschaffene Seele? Im Ernst, fie follte es nicht; benn ob Beraklit uber alles weint, ober ber abderitische Beife uber alles lacht, ift im Grunde gleichgultig, weil es nur auf eine gewiffe maschinenmäßig angewohnte Ideenverbindung ankommt. Warum ruhrt uns die Schilberung eines Unglude, bas irgend ein Dich= ter feinen Selben erleben ließ, und warum weinen wir nicht, wenn wir lefen, fo viele blieben bort in ber Schlacht, fo viele flogen mit ihrem Schiffe in die Luft, so viele hauchten ihr elendes Leben aus in Feldhofpitalern, alles um ben Beier Chrgeis zu maften. Allerbings wird es uns leichter, uns mit Ginem als mit Bielen zu ibentificiren. Gewohnten wir uns aber, bie Ibee bes menfchlichen Elends immer gegenwartig zu haben, fo wurden uns nicht nur biefe Begebenheiten Thranen entlocken. fonbern wir murben beinahe allem, was wir feben und boren, eine traurige Seite abgewinnen und einen jammervollen Roman aus ben alltäglichen Ereigniffen bes Lebens machen.

Es ist nun Zeit, noch einen Blick auf Littich zu werfen. Um letten Tage unseres Aufenthalts genossen wir die Aussicht von der Citadelle. Das westliche Ufer springt hier in einem Winkel vor, und zwischen bieser Hohe und dem Flusse liegt die

Stabt. Die Efpen am Bege, wo wir hinauffuhren, blubten fo bicht und grun, bag man fie fur belaubt halten konnte. Det Umfang ber Citabelle ift nicht betrachtlich; ihrer Lage hingegen fehlt es nicht an Festigkeit, der man mit trocknen Graben noch zu Hulfe gekommen ist. Die preußischen Truppen halten jest Diefe Festung, sowie die außeren Barrieren ber Stadt, befett; in der Stadt selbst aber und an den Thoren stehen die lutticher Nationaltruppen. Von der Spike eines Bastions genossen wir ben Anblick der kleinen Welt von Wohnungen unter unfern Rufen und ber umliegenden Gegend. Die Maas fchlangelte fich burch das Thal wirklich romantischschon, hier hellgrun, wo die Sonne fich barin spiegelte, und bunkelblau in ber Ferne gegen Norden, wo sie sich in vielen Krummungen verliert und immer wieder jum Borfchein fommt. Un ihren Ufern fahen wir, fo weit das Auge reichte, die Hopfenstangen in ppramidalische Haufen zusammengestellt. Der Hopfenbau gibt den Luttichern Un= lag, ihr gutes Bier febr ftart mit biefer Pflange ju murgen; bekanntlich gehort auch biefes Bier zu ben beruhmteften hiefigen Musfuhrartikeln. Die Beinberge um bie Stadt find zwar aus= wartig nicht bekannt, benn wer hatte je ben Wein von Luttich nennen gehort? allein man fauft ben Burgunder und ben Champagner hier fehr mohlfeil, und ber bofe Leumund fagt: nicht die Schiffahrt auf der Maas fei die Urfache dieses billigen Preifes, fonbern bie Lutticher wußten aus bem Safte ihrer Trauben jene frangofischen Gorten zu brauen. Dies ift indeß nicht die einzige Art, wie man sich hier die Rabe von Frankreich zu Rube macht. Der hiefige Buchhandel wird ebenfalls mit lauter Produften bes frangofischen Geiftes getrieben, ben bie Nachbruckerpreffe viel achter als die Relter barzustellen vermag. Die beften Parifer Berte werden hier gleich nach ihrer Erfchei= nung neu aufgelegt und in Holland, in ben ofterreichischen Rie= berlanden und jum Theil auch in Deutschland statt der Drigi= nalausgaben verkauft. Diefer Zweig ber hiefigen Betriebfamkeit beschäftigt eine große Ungabt von Sandwerkern und einige Runft= ler, die ihre reichliche Nahrung bei den Verlegern finden. Was er zur Aufflarung fowohl bes Lutticher Staats als feiner Rach= barn gewirkt hat, liegt am Tage, und war auch wohl voraus= gufeben. Doch mit ben eigenen Probuften bes Geiftes, bie bier fabricirt merben, burfte es mohl etwas ichlechter fteben, wenig= ftens wenn man ben zum Sprichwort geworbenen hiefigen Ulsmanach zum Magstab nehmen barf.

Wir mußten endlich wieder hinuntersteigen in die engen. schmubigen Gaffen. Unfer Beg führte uns bei einem Saufe von autem Aussehen vorbei, welches bas Eigenthum einer fehr sabtreichen Lesegesellschaft ift, und man wollte uns zu verftebengeben, bag hier die bedenkliche Lage ber öffentlichen Ungelegen= heiten des Sochstifts zuerst ventilirt worden fei. Wie es fich aber auch bamit verhalten mag, so ist wohl nicht zu zweifeln, baß Privatleidenschaften einzelner Menschen hier fo gut, wie bei einer jeden Revolution, im Spiele gewesen find. Das Benige. was wir aus ber alten Geschichte miffen, laft uns bie fleinen Triebfebern fo mancher großen Beranderung in Uthen und in Rom noch jest erkennen und lehrt uns, zwischen biefen und ber allgemeinen Reigung fowohl, als bem allgemeinen Beburf= niffe zu einer Revolution, ohne welche fie nicht wirken konnen, genau zu unterscheiben. Die außerft fritische Lage ber Lutticher ware in diesem Augenblicke noch ungleich bedenklicher, wenn ein foldes Bedurfnis und ein lebhaftes Gefühl von unertraglichen Laften fie nicht wirklich zu einem gemeinschaftlichen 3mecke verbande, wenn nur Parteigeist und Privathaf bas Bolf ohne binreichende Urfache in der Bewegung zu erhalten fuchten, die es fich einmal gegeben bat. Das Schickfal von Luttich bangt zu fest an bem Schickfale Deutschlands, um fich bavon absondern zu laffen, und bas Intereffe ber Nachbarn wird es nicht leiben, daß bie Lutticher ihre Sache allein ausfechten burfen. Unfer bisberiger Standpunkt mar überhaupt fur die Politik bes Tages viel zu hoch; wir übersahen bort zu viel, unfer Horizont hatte fich zu fehr erweitert und bie fleineren, naberen Gegenstande entzogen sich unfern Blicken. Sier unten ift von Allem, mas une bort fo flar, fo hellglangend vor Alugen schwebte, von ben Rechten ber Menfchheit, ber Entwickelung ber Beiftestrafte, ber fittlichen Bollenbung, vor lauter Gewühl ber Menfchen und ihrer fleinen, eigennutigen Betriebfamkeit wenig ober gar nichts mehr zu feben. "Die? erinnert nicht der Unblick fremder Rriegs= volker" - - woran? Doch nicht an ben Schut, ben die Großmuth bes Machtigen bem Schwachen angebeiben laft? an die feltene Freiheitsliebe eines unumschrankten Berricher, ber die gerechte Sache bes Bolks gegen bie Unmagungen bes Defpotismus vertheidigt? an ben Patriotismus eines Reichsstands, mo=

mit er ber Verzweiflung wehrt, daß sie, durch ein strenges Verbammungsurtheil gereizt, sich vom deutschen Staatssystem nicht loveiße, sich der benachbarten Empörung nicht in die Arme werse? — Ober erinnert uns etwa nichts an die Rugheitsregeln einer in die Zukunft schauenden und die Zukunft selbst bereiten-Politik? an Verkettungen von Begebenheiten in allen Enden von Europa, die es bald erheischen können, dem nahen Vrabant zu Hülfe zu eilen, seine Unabhängigkeit zu befestigen, sie durch die Vereinigung mit Lüttich zu stärken und dagegen Handelsvortheile und Arrondissements zu ernten? Fast möchte man glauben, diese letzen Antriebe lägen näher, wären dem gedieterischen Vedürsnisse des Augenblicks angemessener und, wenigstens in der Sprache des Staatmannes, dem Scharfblicke der Kabinette rühmlicher als die Schwärmerei für demokratische Kreiheit.

Die aber das individuelle Interesse eines Sofes fich voll= kommen mit ber Begunftigung ber Bolkspartei reimen lagt, fo Beichnet bie Gelbfterhaltung andern einen entgegengefetten Bang ber Uffairen vor. Mit jedem Eingriff in die Rechte eines geift= lichen Furften, mit jebem Bortheile, ben fich ber britte Stand erringt, mit jedem Schritte, wodurch er fich bem Rapitel und bem Abel an bie Seite zu ftellen und neben ihnen geltend zu machen fucht, wird die Verfaffung geiftlicher Bablftaaten in ihren Grundfesten erschuttert und mit einem naben Umfturg bedrobt. Gefett alfo, bas Bolk von Luttich hatte wirklich nur in ber Form gefehlt, indem es aus eigner Macht und Gewalt die Usurvation des Edikts von 1684 aufhob, und nicht durch regelmäßige Wahl, fondern im Enthusiasmus des Augenblicks burch eine allgemeine Akklamation sich felbst neue Magistratsper= fonen fchuf; fo wird boch, wo fo viel, ja wo alles von Beili= gung ber Form abhangt, bie Unregelmäßigkeit der Procedur ihre Aufhebung und Unnullirung bewirken muffen. Das preußische Rabinet scheint diese Nothwendigkeit endlich einzusehen; und weil es weder mit bem beutschen Furstenbunde brechen, noch auch ploglich gegen bie Lutticher, die es bisher beschütte, 3mangsmit= tel brauchen mag, zieht es endlich feine Truppen in wenigen Zagen gurud und überläßt ben andern niederrheinischen Furften die Ausführung bes Wetlarifchen Erefutionsbefrets. Die Roften einer Erekution, die ein fo ftarkes Corps von Truppen erforderte, baufen fich ju fehr betrachtlichen Summen an, beren Abbezahlung bas Sochstift mit neuen Schulden belaften wird, wiewohl ber

König, wie es heißt, die eigentlich sogenannten Erekutionsgelber, die sich täglich auf breizehnhundert Thaler belaufen und worin der Unterhalt der Truppen nicht mit begriffen ist, dem armen

Lande großmuthig erlaffen hat.

Bald burfte man nunmehr ernsthafteren Auftritten als ben bisberigen entgegen feben. Das Gefühl mag tief erfeufgen uber die bevorstehende Berheerung biefes blubenden Landes und die fchrecklichen Ungerechtigkeiten, welche von jedem feindlichen Ueber= zug unzertrennlich find; Uebel, beren Wirkung unendlich fcmerzhafter ift als bas Unrecht, bem man fteuern will, auf weffen Seite bas auch immer fei; ber gefunde Menschenfinn mag ein= feben, bag, wer auch Recht behålt, die Entscheidung auf alles mas zur mefentlichen Bufriedenheit und Verfektibilitat eines jeden Luttichers, vom Bifchof bis zum Kohler, gehort, feinen fichtbaren Einfluß haben werbe; die Philosophie mag betheuern, daß auf ihrer Baage gewogen, ein Menschenleben mehr werth fei, beiliger geachtet zu werden verdiene als die gange Rechtsfrage, worüber man ftreitet; bas garte Gewiffen frommer Religionsbekenner mag endlich erbeben vor ber schrecklichen Verantwortung über bas bei einer fo frivolen Veranlassung vergoffene Menschenblut: fo wird boch die Politif, von ben Furien des Chraeizes und der Gelbft= fucht gegeißelt, beibe Parteien mit Buth gegeneinander erfullen und feine zur Nachgiebigkeit stimmen laffen, bis nicht Burger= blut gefloffen ift. Urmes Menschengeschlecht! fo spottet man beiner, indem man Gefühl und Bernunft, Philosophie und Religion im Munde fuhrt und beine beiligften Guter, Leben und Endzweck bes Lebens, fur nichts achtet, fobalb es auf elendes Rechtbaben ankommt.

Das Lütticher Bolk sehen wir jest sich mit Eifer zur Gegenwehr ruften. Alles trägt bas Freiheitszeichen, eine aus Schwarz, Grün, Weiß und Roth zusammengesetze Kokarbe; man spricht einander Muth und Vertrauen ein, indem man sich schweichelt, der König von Preußen werde mit seinen Truppen dem Volke nicht zugleich auch seine Gunst und seine Fürsprache im Nothfalle entziehen. Der Bürgermeister von Fabry, ein siebenzigjähriger Greis, für dessen Rechtschaffenheit und Einsicht das allgemeine Zutrauen seiner Mitbürger spricht, arbeitet bei diesen bedenklichen Umständen mit unermüdeter Thätigkeit, um das Beste seiner Mitbürger zu bewirken. Dies ist keine leichte Sache, wenn man den erhisten, gewaltsamen Zustand

ber Gemuther und die dunkle Aussicht in die Zukunft erwägt. Die Ausschweifungen des Pobels lassen sich nicht berechnen, sobald er einmal aufgeregt ist und das mit Zügellosigkeit so leicht von ihm zu verwechselnde Wort: Freiheit! zu seinem Wahlspruch genommen hat. Der Auslauf vom siedenten October, welcher einem jungen Freiwilligen das Leben kostete und wobei der Pobel vom Kirchspiel St. Christoph den Magistrat nothigte, eine milbe Stiftung, deren Interessen sonst auf einmal unter die jest lebenden Armen auszuspenden, deweist, was man von dem lebendigen Werkzeuge befürcheten musse, dem man das Bewustsein seiner Kräfte leichter beibringen kann, als den Begriff von gesehmäßigem Betragen.

Außer jenem Todesfalle scheint dis jest der härteste Schlag,

Außer jenem Todesfalle scheint bis jest der harteste Schlag, den das Schicksal hier austheilte, den vortrefslichen Anführer des preußischen Heeres getroffen zu haben. Auf dem Marsche von Lüttich nach Maskricht glitt sein Pferd an einer abschüßigen Stelle, wo unter dem aufgethauten Schnee noch eine Eisrinde lag, so daß es zweimal überschlug und seinem Neiter das Bein zerschellte. Dieser Vorfall, der nur schmerzhaft und unangenehm wegen der gehemmten Khätigkeit war, hätte dem General leicht tödtlich werden können, da er seine Arbeiten in Maskricht mit unablässigem Eiser betrieb und sich dadurch eine schwere Krankbeit zuzog, die indeß über seinen heitern, philosophischen Sinn nichts vermochte und endlich seinem guten Naturell weichen mußte. Ich habe ihn hier wieder gesehen. — Unter den Empfindungen, welche Menschengröße weckt und Worte nicht entheiligen dürsen, gibt es eine so zarte, daß sie selbst die Dankbarkeit verstummen heißt.

## XII.

Löwen.

Sobalb man von Luttich aus die steile Hohe erreicht hat, die sich langs bem linken Ufer ber Maas erstreckt, findet man oben eine Ebene, welche nur in geringen, wellenformigen Wolbungen sich hier und da erhebt und ein reiches, fruchtbares Saatland

G. Forfter's Schriften. III.

bilbet, das an einigen Orten eine ziemlich weite Aussicht gewährt. Berschwunden sind nun hier die lebendigen Hecken, welche jenseits Luttich die Acker und im Limburgischen die Wiesen und Weiben umzäunten. Oft sieht man auf sehr weiten Strecken nicht einen Baum; oft aber zeigen sich Oorfer in Espens und Ulmenhainen halb versteckt. Der Frühling kampste ritterlich mit dem verzehrenden Ostwinde; benn die Blüthen von Virnen, Aepfeln, Kirschen, Schwarzdorn, Ulmen und Espen drangen tros der Kalte hervor, die von den Obstsorten indeß nur an warmen

und geschütten Wanden. Durch das fleine Stadtchen St. Trond im Lutticher Ge= biete kamen wir nach Thienen ober Tirlemont, wo wir zu Mit= tag affen. Auf dem Wege babin nahmen wir eine Wirthin aus einer Dorfichenke in ben Postwagen. Gie fing fogleich ungebeten an, indef die ubrige Gesellschaft schlief, mir von einer berühmten Offertagsprozession zu erzählen, von welcher wir die Leute foeben gurucktommen faben. Mehr als taufend Dilger gu Rug und mehrere Sunderte zu Pferde ziehen über einen Ucker und gertreten die barauf ftebende, grune Saat. Allein jedesmal wird ber Glaube bes Eigenthumers reichlich belohnt, indem fein Acker biefes Sahr ungewohnlich reichliche Früchte tragt. Ein Bauer, der nicht glauben wollte und fich die Prozession verbat, ward von Gottes Sand gestraft und sein Ucker blieb unfrucht= bar. Sch begreife, fagte ich, bag bas Niedertreten bes jungen Korn ihm nichts schadet. Sie fab mich mit großen Mugen an; oui, rief fie endlich in einem bedeutungsvollen Zone, la puissance de Dieu est grande! Ich verstand und schwieg.

Die Dörfer in biefer Gegend find schön. Man bemerkt zwar noch manche leimerne Hutten, boch auch diese sind geräumig und in ihrem Innern reinlich; aber sast noch öfter sieht man Bauerhöfe ganz von Backsteinen erbaut. Die Einwohner haben in dieser Gegend etwas Ebles und Schönes in der Physsiognomie; der gemeine Mann hat ein schönes Auge, eine große, gebogene Nase, einen scharfgeschnittenen Mund und ein rundes, mannliches Kinn. Wir glaubten die Driginale zu den ebleren Bildungen der flammandischen Schule zu sehen. Die Frauenzimmer zeichnen sich bei weitem nicht so vortheilhaft aus; ich habe hier noch kein schönes angetroffen, doch wäre dies auf einem so schnell vorübereilenden Zuge wirklich auch zu viel verzlangt. Munterkeit, Thätigkeit, mit einem Behagen an sinn=

lichen Empfindungen und einer gewissen Ungezwungenheit vergefellschaftet, schienen mir an diesen Menschen hervorstechende Charakterzüge. Ich spreche nur vom Volk; aber das Schicksal der zahlreichsten Klasse hat auch den ersten Unspruch auf den Beodachter, und wenn ich mich in meiner Besognif nicht geirrt habe, so deuten jene Züge zusammengenommen auf einen ziemzlich glücklichen Zustand des Landvolks.

Tirlemont ist eine reinliche, gutgebaute, fleine Stadt mit vielen massiven Gebauden, die ihren ehemaligen Wohlstand noch bezeugen. Sett scheint fie von ihrer Nahrung viel verloren zu haben; boch werben hier noch wollene Waaren, Flanelle namlich und Strumpfe, verfertigt. Der ftarke Unbau bes Delrettigs, den man auf franzosisch Colsat ober Colza nennt, welches of= fenbar aus unferm Roblfaat entstanden ift, beschäftigt hier ein Dugend Delmublen. Muf Die vortrefflichen Bege, Die wir uberall feit unferm Eintritt in die ofterreichischen Niederlande gefun= den hatten, folgte jest eine Chaussee, welche bis nach Lowen in geraber Linie fortlauft und unzerftorbar zu fein scheint. Efpen, Ulmen und Linden, oft in mehreren Reihen neben einander, be= fchatten biefen Weg und begleiten auch an manchen Stellen jeben Ucker. Die haufigen Landhaufer und Dorfer, balb am Wege, balb in einiger Entfernung, zeugen von ber starken Be-volkerung dieses fruchtbaren, schonen Landes, welches sich jedoch hier immer mehr bis zur vollkommnen Chene verflacht. Un einigen Stellen faben wir bie Meder und Wiefen mit Graben umzogen; Saatland und Rleeacker und Delfaamen wechfelten mit ben bereits zur Sommerfaat gepflugten Felbern ab. Alles was romantisch ift mangelt biefer Gegend; bafur zeigen fich aber Ueberfluß und Rultur eines leichten, fruchtbaren, mit Sand gemischten Bobens.

Um der Sicherheit willen versahen wir uns hier mit der Kokarde von Brabant, die wir vielleicht noch länger håtten entbehren können; denn so kindischstoh noch alles in Bradant mit der neuen Puppe der Unadhängigkeit spielt, so ist gleichwohl die erste Wuth des Aufruhrs verraucht und man dürste es leicht dem durchreisenden Fremden verzeihen, daß er nicht das patriotische Abzeichen ausstellt. Allein, um der Gesahr einer Mischandlung von einzelnen, undändigen Menschen nicht ausgeseht zu sein, ist es immer rathsamer, sich lieber nach Landesart zu bequemen. Wir hatten überdies noch einen muthwilligern Antrieb,

ben die abentheuerliche Erscheinung eines unserer Reisegefährten veranlaßte. Die Gesellschaft bestand in einem alten französischen Chevalier de St. Louis, seiner Gouvernante und einem saarbrücksischen Spiegelarbeiter, der wie ein ehrlicher Bauer aussah. Unterwegs gesellten sich noch ein französischer Kupferdrucker aus Lüttich und seine niederländische Frau dazu.

Der alte Ritter hatte wenigstens feine fechzig Sabre auf bem Rucken und war ein fleines, vertrocknetes Gerippe mit einem fauren Uffengesicht und einer Stimme, Die etwas zwischen Bar und Bratenwender Schnarchte und knarrte. In feinen Bugen lag alles Edige, Murrifche und Schneidende von Boltaire's Rarrikaturgeficht, ohne beffen Satire, Rifibilitat und Sinnlichkeit. Den gangen Tag kam ber Alte nicht aus feinem verbrieflichen, Eurz abgebrochenen, trocknen Ton; nicht ein einziges Mal schmieg= ten fich feine verschrumpften Bangen zu einem wohlgefälligen Lacheln. Gine entschiedene Untipathie wider alles, mas nicht auf feinem vaterlandischen Boben gewachsen war, ein aristokratisches Miffallen an ber unerhorten Neuerung, daß nun auch ber Dos bel, la canaille, wie er fich energisch ausbruckte, Rechte ber Menfchheit reklamirte, und ein ungeberdiges Bewußtfein feiner Berkunft und Burde, welches fich bei allen kleinen Unannehm= lichkeiten ber Reise außerte, schienen ben Grund gu feiner ubeln Laune auszumachen, die badurch noch sichtbarer und lacherlicher ward, bag er offenbar in fich felbst einen innern Rampf zwischen ber Luft zu fprechen und ber Abneigung fich ber Gefellschaft mitzutheilen fublte. Er faß ba in einem furgen, gang guge= Enopften Rock vom allergrobsten Zuch, bas einft weiß gewesen war und bas unfere Bauerkerle nicht grober tragen; im Knopf= loch bas rothe Bandchen, auf bem Kopfe eine runde, weißge= puberte Perucke und einen abgetragenen, runden Sut mit flachem Ropf und schmalem Rande, ber ihm folglich nur auf ber Spige bes Scheitels fag, fo oft er ihn auch ins Geficht brudte. Die Gouvernante war eine ziemlith wohlgenahrte, frangofische Dirne, mit einem wirklich nicht unebenen Gefichte, bas eber feine Buge hatte und mit einer Taille, woruber nur die Berlaumbung bem erstorbenen Ritter einen Borwurf machen konnte. Gie fchien ohne alle Ausbildung, bloß burch Nachgiebigkeit, und indem fie fich in die Launen ihres Gebieters fchickte, ihn boch packen gu konnen, wo er zu packen war. Den gangen Beg hindurch bis= putirte er mit ihr, verwies ihr Dummheit und Unwissenheit, be-

lehrte fie mit unertraglicher Rechthaberei und behielt am Ende immer Unrecht. Er affektirte von feinen Renten zu fprechen und gankte mit jedem Gaftwirth um feine Forderungen. Diefe vornehme Filzigkeit brachte ihn mit den Bollbeamten in eine verbriefliche Lage. Ein halber Gulben hatte unfere Roffer vor ihrer Budringlichkeit gefichert; allein ob fie ihn fcon kannten, oder bier ihre beruchtigten, physiognomischen Kenntniffe an den Mann brachten; genug, als hatten sie geahnet, er werde nichts geben, packten sie seine Sabseligkeiten bis auf das lette Stuck Wasche aus und liegen ihm ben Berdruß, fie unfern Mugen preis gegeben zu haben und wieder einzupacken, wofur er benn, fobalb fie ihn nicht mehr hören konnten, eine halbe Stunde lang über sie fluchte. Durch eine ziemlich leichte Jbeenverbindung kam er auf den Finanzminister Necker und ergoß den noch unverminderten Strom seiner Galle über ihn: "ber Mann, sagte er, emspfängt immer und zahlt niemals; lebte ich nicht von meinen Renten, ich mußte zu Grunde gehen, benn meine Penfion bleibt aus." Bu St. Trond fingen wir an, von Kokarden zu sprechen, bies fette ihn, ber ben Beutel fo ungern zog, in Ungft und Berlegenheit, zumal ba wir außerten, daß man fich leicht eine Mißhandlung zuziehen konne, wofern man ohne diefes Schibo-leth ber Freiheit sich auf den Straffen sehen lasse. Da wir es indes boch fur gut fanden, ohne Rokarde bis Tirlemont zu fahren, beruhigte er fich wieder. Sier aber fteckten wir nach Tische bie patriotischen brei Farben, schwarz, gelb und roth, an unsern Sut und versicherten mit bedeutender Miene: jest fei nicht lans ger mit ben wuthenden Brabantern zu icherzen. 3wifchen Furcht und Knauferei gerieth unfer Ritter in neue Bebrangniß; mit der Souvernante ward formlich Rath gepflogen; fie ftimmte fur ben Unkauf, und ichon war er im Begriff, bas Geld hingugablen, als die Liebe zu ben vierzehn Stubern fiegte und er fich, freilich mit etwas banger Erwartung, ohne Abzeichen in ben Wagen feste. Die Menge ber Rokarbentrager, Die uns Nachmittags begegneten, beunruhigte ihn aber fo fehr, daß er, wiewohl wir schon in der Dammerung zu Lowen eintrafen, noch beim Abenbeffen mit einem vierfarbig gestreiften Bandchen um feinen schabigen Sut, wie ein alter Gedt, ber auf bem Theater eine Schaferrolle fpielt, jum Borfchein fam und nach hiefiger Landesart, ob wir gleich unbedeckt waren und in Gefellschaft einer von Untwerpen angekommenen Frangofin ba fagen, ibn

bei Tische auf bem Kopfe behielt. Die Gouvernante, bie im Wagen neben ihm saß, hatte boch nicht die Ehre, mit ihrem Herrn aus einer Schüssel zu effen, sondern mußte in der Küche mit des Kutschers Gesellschaft vorlieb nehmen; ein Zug, der seinen Stolz desto mehr charafterisirte, weil sonst der Kutscher schon oft der Gegenstand seines Zorns gewesen war: er suhr ihm zu langsam, er hielt zu oft an, er war ein viel zu hübsscher Kerl und schäferte zu viel mit den Mädchen in den Schenken.

Unfer Rupferdrucker war ein Driginal von einer gang anbern Urt. Bas im Gefichte bes alten Ritters fehlte, mar bas einzige herrschende Wahrzeichen bes feinigen: ein tiefer Einschnitt auf beiden Wangen, um ben Mund, welcher die Gewohnheit, benselben in die Kalte der Freundlichkeit zu legen, andeutete. Sein übrigens auch hageres Gesicht hatte einen Ausbruck von Geschmeidiakeit ohne Falschheit, von ber Beichheit und fanften Gefälligkeit, die aus einem bunkeln Gefühl von Schwache und Furcht entspringt, verset mit einer mahrhaft parifischen Reighar= feit fur ben leichtfinniaften Genug ber Minute, einer feinen Scherzlustigkeit und einem Sinn fur bas Groteskkomische. Er hatte sich noch nicht zurecht gesett, so kundigte er sich schon an und ließ und nicht langer in Ungewißheit über feine Schickfale. fein Gewerbe, feine Bermogensumftande, feine Bermandtichaft. feine Aussichten und feine Gebrechen. Ginen Topf in ein Tuch gebunden, behielt er fehr forafaltig in ber Sand. "Diefer Topf. fagte er, fei mit einem vortrefflichen Delfirnig angefullt, ben er bereiten konne und ber zum Rupferbrucken unverbefferlich fei." Daber war auch ber Schlufreim feiner Erzählungen immer: "ich weiß zuverläffig, man wird mich in Luttich fehr vermiffen." Sein Sandwerf nannte er ein Talent, und verficherte foggr, daß er brei Talente befage, namlich bas Rupferdrucken, bas Buch= brucken und bas Kormschneiben in Solz. Weiter als St. Trond wollte er nicht geben, "bort fei er gesonnen zu bleiben, bis es ba nichts mehr zu thun gebe. Ginen Theekeffel fuhre er uberall mit sich; es fei bas einzige, unentbehrliche Geschirr, weil er feinen Raffee felbft toche." In Deutschland rubmte er fich einer guten Aufnahme; er war bis Andernach gekommen, wo man ihn nach Bermogen in einer fleinen Schenke bewirthet und ihm fogar über die Streu ein Leintuch gedeckt hatte; bafur habe er auch der Magd, comme un genereux François, beim Beg=

geben etliche Kreuzer gefchenkt. Gein Bater mar Bolleinnehmer gewesen, er nannte ihn einen petit Monsieur, qui a mangé soixante mille francs. Satte ber fleine Berr nicht betrachtliche Schulden binterlaffen, die feine Bitme und Rinder bezahlen mußten, fo hatte fein Sohn ftubirt und ware wieber ein Regisseur geworben; allein wenigstens seine Schwestern lebten dans le grand monde. Seine Frau konnte fast gar kein Franzosisch und mar fo haklich, daß fogar unfer alter Erbfenkonig, als fie in ben Wagen flieg, ein ah Dieu! qu'elle est laide! zwischen ben Bahnen murmelte, ohne an feine eignen Borguge zu benten. 11m uns bas Rathfel zu tofen, wie man zu einer unfranzofischen Frau tommen tonne, eroffnete une ber Rupferdrucker, baf fie molftaufend Gulben erben murbe und bag er im Begriff ftebe, biefe Erbichaft zu heben. Mit bem Gelbe, fuhr er fort, bin ich ein reicher Mann, kaufe mir ein Pferd und einen brancard Dazu, fuhre mein Beib nach Paris, zeige ihr alle Berrlichkeit ber Welt und etablire mich bann in ber Proving." Run fing er an, und alle Sehenswurdigkeiten ber unvergleichlichen, einzigen hauptstadt zu beschreiben. Zuerst nannte er die Tuillerien, weil der Ronig jest barin wohnt; fobann bie Sternwarte: "bier, fagte er, fleigt man breihundert Stufen tief hinab in einen Reller und aucht bann burch brei Meilen lange Rohre am hellen Mit= tage nach bem Mond und ben Sternen. Aber laffen fie fich nichts weiß machen, wenn fie binkommen, es find feine wahren Geftirne, die man bort zu feben bekommt, fie find von Pappe ausgeschnitten und werden vor die Sehrohre geschoben." Eben fo flare Begriffe hatte er vom foniglichen Naturalienkabinet, "wo man in einem Zimmer alle Thiere und Bogel, im andern alle Pflanzen ber Erbe beifammen fieht." Befonders aber pries er die Bunder des Invalidenhauses und das Merkwurdigfte von allem, namlich bie Ruche. "Sier fteht eine marmite von ungeheurer Große und hundert Bratspieße, et sur chacune vingt gigots de mouton." Hatten wir einen Englander bei uns gehabt, er wurde ben Bug charakteristisch gefunden haben, ba man in England immer über bas Sungerleiben ber Frangofen fpottet. -Bahrend ber Mann von Paris plauberte, hatte fein ganges Ungeficht fich zur Miene bes bochften Entzudens verklart, und er beschloß mit ber Betheuerung, bag er die Stadt vor feinem Ende wiedersehen und fich feiner guten Tage bort erinnern muffe. Dann pries er uns feine gluckliche Che, und als einer bemerkte,

baß ber Chefegen ausgeblieben sei, ware er mit ber ernfthaften Berficherung, bies fei auch ber einzige Streitpunft zwischen ihm und feiner Frau, gut burchgekommen, wenn fie nicht zur Unzeit von vier Jungen, fo groß wie er felbft, aus ihrer erften Che gesprochen hatte. Sest mußte er fich aus ber Sache gieben fo gut er konnte; er that es indeg mit ber besten Urt von ber Welt und mit ber feinsten, frangofischen Galanterie gegen feine wirklich ausgezeichnet hafliche Balfte. Endlich lenkte er bas Befprach auf feine Urmuth, fpottete uber ben Inhalt feines Rof= fers und wiederholte aus Unnette und Lubin: tu n'as rien, je n'ai rien non plus; tiens, nous mettrons ces deux riens là ensemble et nous en ferons quelque chose, und da ihm dies bie Sache nabe legte, mußte er weniger leichtes Blut gehabt baben, als ein Frangose wirklich hat, um nicht von biesem Dialog ben Uebergang zum Singen zu machen und fehr gartlich zu auaken. Im ersten Wirthshause, wo wir abstiegen, producirte er uns aus einem Packchen etwas von feiner Arbeit. Es waren einige Rupferabbrucke, die er zu einem lutticher Nachbruck von le Baillant's Reisen gemacht hatte. Bei biefer Gelegenheit fam auch ber Nachbruck ber Encoklopabie in Erwahnung, Die er faum nennen borte, als er schon ausrief! ah! l'exellent ouvrage, que l'Encyclopédie! "Aber schade, feste er bingu, daß ich es nicht bei mir habe, das schone Blatt, welches ich auch noch in Luttich bruckte: le Capsignon parmi ses disciples!" Satte ich ben Unacharfis nicht kurglich in Sanden gehabt, fo ware es mir nicht eingefallen, daß bies die Aussicht vom Minerventemvel auf bem Borgebirge Sunium fein follte, wo Plato mit feinen Schulern fteht.

Das Cluck, sich mit einer Landsmannin von Stande in Gesellschaft zu sehen, hatte sichtbaren Einstluß auf unsern Ritter, er nahm ein Uir von Wurde an, das in der That ins hohe Komische gehörte. Die Dame aus Untwerpen war indeß in ihrer Urt wenigstens eine eben so auffallende Karrikatur wie er selbst. Sie reiste ohne alle Bedienung mit einer achtjährigen Tochter und mochte wirklich von Stande sein, wosür sie der Ritter hielt; denn sie war für eine Modehandlerin zu gelehrt und für eine französische Komödiantin nicht ungezwungen genug in ihrer Koquetterie. Ihr langes, bleiches Gesicht machte noch Unsprüche auf Schönheit, die aber ihre lange, hagere Figur schlecht unterstützte; im Grimassiren, Gestikuliren und Moduliren

bes Tons war sie Meister, so daß sie alle Beschreibung zu Schanden macht. Sie politissitet über alle Ungelegenheiten von Europa mit einer Dreistigkeit und einer Fülle von Kunstwörtern, die mancher für Sachkenntniß genommen hätte. Unf ihrer Reise in Holland hatte Rotterdam ihr gefallen; vom Haag hingegen behauptete sie, daß es den Bergleich mit Versailles nicht austhielte. Doch rühmte sie den Diamantenschmuck der Erbstatthalterin. Ulles war entweder ganz vortrefslich oder ganz abscheulich und ihre Superlativen bestanden immer aus einer dreisachen Wiederholung des Worts, welches sie das erste Mal langsam, die beiden solgenden Male aber äußerst schnell aussprach,

z. B. superbe — superbe!

Mis der alte Chevalier seine Magd aus dem Zimmer zum Efen schickte, riß die Donna die Augen weit auf und blickte start hinter ihr her, dis sie schon långst zur Thur hinaus war; das bei schraubten sich Mund und Nase zu einem undeschreiblichen Ausdrucke der hochmuthigsten Verachtung. Sprach ein Bedienzter sie bei Tische an, so antwortete sie ihm mitten in der heftigsten Deklamation, wobei sie gemeinigslich, um Eindruck zu machen, im Tenor blieb, mit einer sansten, unschuldigen Diskantstimme und einem Tone der unerträglichsten Gleichzültigkeit. Mit eben dieser zarten Stimme und einem affektiren, ganz geschültosen Zärtlichthun abbressirte sie auch von Zeit zu Zeit an ihr Hündchen unter dem Tische einige süße Worte. Kurz es wäre verlorne Mühe gewesen, an diesem Geschöpfe nur noch eine Kaser Natur zu suchen.

Unter solchen Menschen leben wir, lachen wo wir können und wälzen uns durch eine Welt, die uns fremd bleibt, die Bufall hier oder dort ein Wesen erscheinen läßt, an dessen innerem Sehalte der lechzende Wanderer sich erladen kann. Daß solche Erscheinungen fast überall möglich sind, wird man ohne die auffallendste Einseitigkeit nicht läugnen wollen; daß aber mehr als Stück dazu gehört, sie gleichsam im Fluge zu treffen, indem wir schnell vorüber eilen, daß, dunkt mich, versteht sich von selbst. Trifft man sie aber nicht an, so sind dergleichen Verzerrungen, wie ich sie hier geschildert habe, willkommener als die ganz alltäglichen, platten Geschöpfe, die keine Prife geben, weil ihnen sogar alles fehlte, was des Verschraubens fähig war-

In Lowen machten wir feine Befanntichaft; ich muß mich bas her bei meinen Bemerkungen ziemlich auf bas Meukere und Leblose einschranken.

Eine alte Mauer von Backsteinen umringt biefe Stadt. und in Buchsenschuffweite von einander sieht man noch alte runde, maffive Thurme, die, fowie die Mauer felbit, verfallen find. Die hiefige Rollegiatkirche zu St. Peter ift ein ichones. gothisches Gebaube; die Sohe der Bogen, die weiße Farbe und Die Einfalt bes gangen Inneren machen einen berrlichen Effekt. Es war ichon zu finfter, um bas Altarblatt und überhaupt irgend etwas von ben vielen Gemalben in ben biefigen Rirchen und Rloftern zu feben. Craper's beffe Stucke trifft man bier in ber St. Quinting =, ber St. Jacobs = und ber Karmeliterfirche Allein außer diefen und einigen altern Blattern von Matfns, Coris und Otto Benius findet man hier bei weitem nicht bas Vorzuglichste aus ber flammanbischen Schule.

In bem febr großen und geraumigen Universitatsgebaube wurden wir bei Licht herumgeführt. Die Borfale find von ers ftaunlicher Sohe und Grofe; an ben Banden fteben bie Give ftufenweis übereinander und die Katheber find mit kostbarem Schniswerk reichlich verziert; allein im' Binter muß man bier entsetlich frieren, ba es kein Mittel gibt, diese weitlaufigen Sale zu erwarmen. Im Conciliensaale und im medicinischen Sor= fagle hangen eine Menge Schilbereien; in einem anbern Sagle fieht man einen prachtigen Kamin von Marmor, von ungeheurer Große. Der Bibliotheffaal ichien mir nur auf eine Eleine Samm= lung eingerichtet. Die Bucher, Die feit zwei Sahren in Bruffel waren, faben wir nur gum Theil wieder hier; allein fie ftanden noch in Berfchlagen unausgepackt. Die Profefforen find größtentheils noch abwesend; benn viele halten die kaiferliche Partei und haben fich baher feit den Unruhen außer Landes begeben. Dabin ge= bort vorzüglich der Rektor der Universität, van Lempoel, ein geschickter Arat und ein Mann von reifer Ginficht, ben Joseph ber Zweite fahig erfunden hatte, feine wohlgemeinte Berbefferung bes hiefigen akademischen Unwesens burchzuseten. Die Miffbrauche, bie hier aufs hochste gestiegen waren, machten eine neue Einrichtung unumganglich nothwendig; allein biese griff naturlicherweise in die Borrechte ein, welche man in dunkeln und barbari= fchen Beiten ber schlauen Geiftlichkeit jugestanden hatte, und ber erfte Schritt ber jegigen Regierung war baber bie vollige Bieber=

herstellung ber uralten, wohlthätigen Finsterniß, bei ber man sich bisher so wohl befunden hatte. Ein Geistlicher, Namens Jaen, ist gegenwärtig zum Rektor ernannt und alles ist wieder auf den alten Fuß gesetz. Die Doktorpromotionen kosten, mit Indegriff der institutionsmäßigen Schmäuse, acht bis zehntausend Gulden, und die gesunde Vernunft hat in allen Fällen genau so wenig zu sagen, wie in diesem. Es war lächerlich, wie man unsere Borstellungen von der Anzahl der hier Studirenden umwandelte. In Lüttich hatte man uns gesagt, wir würden deren bei dreitausend sinden; hier in der Stadt hörten wir, es wären kaum dreihundert, und der Pedell bewies uns endlich aus seinen Berzeichnissen, daß ihrer noch nicht funszig wären. In der That hatten sich beim Ausbruche der Empörung eine sehr große Anzahl der damals in Brüssel befindlichen Akademiker für ihren Wohlthäter, den Kaiser, erklärt und sogar sür ihn die Wassen ergriffen. Bei der bald darauf erfolgten gänzlichen Vertreibung der kaiserlichen Truppen aber, mußten diese jungen Krieger, die freilich besser daran gethan hätten, den friedlichen Musen ununsterbrochen zu opfern, ihre Nettung in der Klucht suchen.

Mit allen ihren Kehlern und Gebrechen hatte die Universität Lowen boch immer einen großen Namen und warb von Gin= beimischen und Fremden fleifig besucht. Da man, ohne in Lowen promovirt zu haben, ichlechterdinge fein offentliches Umt in den offerreichischen Riederlanden bekleiben, ja nicht einmal in den Gerichtshofen abvociren fann, fo ift es am Tage, weswegen man fich ohne Widerrede den ungeheuren Koften der Promotion un= terwarf und zugleich, wie man burch biesen Aufwand einem ftrengen Eramen entging. Bum Scheine war biefes Eramen allerdings abschreckend genug; man mußte auf eine ungeheure Ungahl Fragen in allen Disciplinen antworten. Allein es gab auch Mittel und Wege, die schon vother bestimmten Untworten auf diese Fragen (die einzigen Untworten, welche die Professoren gelten ließen, weil fie felbst oft keine andere auswendig gelernt hatten) fich vor bem Eramen zufliftern zu laffen; man lernte fie auswendig, antwortete breift und prompt und ward Doktor. Un biefem Beispiele lagt sich abnehmen, wie leicht die besten Borkehrungen gemißbraucht, und ber Bortheil bes Staats, ben man zur Abficht babei hatte, burch ben Eigennut einzelner Ge= fammtheiten in bemfelben, vernachläffigt werden fann. Wer batte nicht geglaubt, bag es ein vortreffliches Mittel fei, lauter

geschickte und gelehrte Beamte zu erhalten, wenn man es ihnen gur Bebingung ber Beforberung machte, baf fie in Lowen grabuirt fein mußten? Allein Die fchlaue Rlaffe von Menichen. benen mit ber Ausbildung weifer Staatsdiener fein Gefallen ge= schieht, die Rlaffe, die immer nur im Truben fischen will und nur burch die Unwiffenheit ihrer Mithurger ihre Erifteng zu verlangern hoffen kann, wußte schon jene fo gut ausgebachte Un= stalt zu vereiteln und ihre eigenen Ginfunfte zugleich zu vermehren. Der gange Buschnitt ber Universitat mar theologisch. Alle. felbst die weltlichen Professoren, waren zur Tonsur und zum Colibat verbunden; benn nur unter biefer Bedingung konnten fie gewiffe Prabenden, fatt ber Salavien, erhalten. Die Bibliothek mard allein von den Beitragen ber Stubirenben vermehrt; fein Bunder alfo, wenn sie unbedeutend geblieben ift. Eben fo entstand aus bem jahrlichen Beitrage von acht Kron= thalern, ben jeder Studirende erlegen mußte, eine Raffe, in welche fich die Professoren theilten, und wobei sie sich allerdings fehr aut steben konnten, wenn die Ungabl ber Akademiker sich auf mehrere Taufende belief. Biele Frembe, insbesondere bie Ratholiken aus ben vereinigten Niederlanden, haben biefe Uni= versitat immer fleifig besucht und auf ihr betrachtliche Summen verzehrt. Ban Lempoel felbst war, wenn ich nicht irre, aus ben Generalitatslanden geburtig.

Joseph erkannte bald, bag ohne eine beffere Form ber of= fentlichen Erziehungsanstalten, sich an feine grundliche Aufflarung in seinen belgischen Provinzen benten laffe; er erkannte zugleich. daß vermehrte Einficht ber einzige Grundstein mare, auf welchem feine Reformen in dem Staate ficher ruben konnten. Daber verlegte er bie weltlichen Fakultaten nach Bruffel, um fie bem Einflusse bes theologischen Nebels zu entziehen und der Aufsicht feines Bouvernements naher zu rucken. Diefe eines großen Regenten wurdige Einrichtung, welche schon allein beweift, wie tief ber Raifer in bas Wefen ber Dinge schaute und wie fehr er ben rechten Dunkt, worauf es ankam, zu treffen wußte, wurde vielleicht noch burchgegangen sein, wenn es ihm nicht auch am Bergen gelegen hatte, Die Kinfterniff, in welche die nieberlandische Beiftlichkeit fich felbst und ihre fammtlichen Mitburger absichtlich hullte, burch fraftig hineingeworfene Lichtstrahlen zu zerstreuen. Unglucklicherweise maren es nur Blibe, beren grelles Leuchten bloß bazu biente, die Schrecken in der Racht recht fuhlbar gu

machen; hier und da sengten sie mit ihrem kalten Strahl, zunbeten und zerstörten und ließen dann alles so wust und unfruchtbar wie zuvor. Der große Grundsaß, daß alles Gute langsam
und allmälig geschieht, daß nicht ein verzehrendes Feuer, sondern
eine milberwärmende Sonne wohlthätig leuchtet, die Dunste zertheilt und das schone Wachsthum der organischen Wesen befördert, scheint Joseph's Kopf und Herzen gleich fremd gewesen zu
sein, und dieser Mangel eines wesentlichen Grundbegriffs zertrummerte alle seine großen und königlich erdachten Plane.

Bon bem Augenblicke an, ba ber Raifer bie Privilegien ber Geiftlichkeit in feinen Niederlanden antaftete, von bem Mugen= blicke an, ba er ben theologischen Unterricht von seinen grobsten Schlacken reinigen und ben Sauerteig ber Bollandiften ausfegen wollte, war ihm und allen feinen Magregeln Berberben geschwo= ren. Bu einer Beit, wo bas gange katholische Europa, Rom felbst nicht ausgeschloffen, sich ber außerwesentlichen Bufabe schämte, die bas Seiligthum ber Religion entehren und nur fo lange gelten, als man noch burch bie Macht bes Aberglaubens herrschen kann - am Schluffe bes achtzehnten Sahrhunderts maate es die belaische Klerisei, die graffesten Begriffe von hier= archischer Unfehlbarkeit zu vertheidigen und im Angesichte ihrer hellsehenden Beitgenoffen felige Unwiffenheit und blinden Gehor= fam zu predigen. Mit bem Bewußtfein, daß ihr Wirken in allen Gemuthern bie Bernunft entweder gang oder halb erftickt habe und daß fie auf Ergebenheit der zahlreichsten Bolksklaffe, bes gemeinen Mannes, sicher rechnen burfe, trotte fie auf ihre unverlegbaren Rechte. Go kehrte man schlau die Waffen ber Muftlarung gegen fie felbft; benn war es nicht unfer Sahrhun= bert, bas die Beiligkeit ber Rechte in bas hellste Licht gefest hat? Recht ist ein fo furchtbares Wort, daß es ben gewiffenhaften Richter erzittern macht, felbft wenn Frrthum und Betrug es gegen Bahrheit und Redlichkeit reklamiren. Jofeph's Grundfas, nach welchem er fich verpflichtet glaubte, feine Wahrheit zum Glud ber Bolter mit Gewalt anzuwenden, verleitete ibn gu einem Despotismus, ben unfer Beitalter nicht mehr erbulbete; bies wußte ber belgische Rlerus und laut und muthig ertonte feine Stimme. Gleichwohl flebte bem Raifer Diefer Grundfat mahr= scheinlich noch aus feiner Erziehung an und hatte fich in gerader Linie von eben jener Bierarchie, Die ihn zuerft erfann und ausubte, auf ihn verpflangt. Joseph batte Unrecht; aber bie

Borfehung übte burch ihn bas Miebervergeltungsrecht. Mären nur auch die Staaten von Brabant und der ganze belgische Congres durch diese Beispiele toleranter geworden! Allein es ist zu süß zu herrschen, zumal selbst im Berstande der Menschen zu herrschen, und Löwen, das durch Joseph's Generalseminarium im Grunde an wahrer Ausklärung wenig oder nichts gewann, soll jest wieder lehren, was es schon bei der Stiftung der Universität im Jahre 1431 lehrte.

Das Rathhaus in Lowen, eins ber prächtigsten gothischen Gebäube, die noch jest eristiren, ist um und um mit kleinen Thürmen verziert, ja ich möchte fagen, aus lauter solchen Thürmen zusammengewachsen; aber das unermestlich Mühsame dieser Bauart macht am Ende, wenn es in solchen großen Gebäudemassen dasseht, doch einen starken Essekt. Wir hatten kaum Licht genug, um die Umrisse dieses Nathhauses noch ins Auge zu fassen und mußten auf die Besichtigung des Innern Verzicht thun. Im Vordeigehen bemerkten wir noch an dem sogenamten Collegium Falconis ein sehr schönes, edles einfaches Portal von ariechischer Bauart.

Das Alammische, welches bier gesprochen wird, kommt bem Hollandischen fehr nahe und sowohl in den Sitten als im Umeublement ber Baufer nahern fich auch bie Einwohner febr mertlich ihren Nachbaren, ben Sollandern. Ich bemerkte als einen auszeichnenden Bug fehr viel Dienstfertigkeit und Boflichkeit un= ter ben gemeinen Leuten. Die Lebensart, zumal was die Ruche betrifft, ift inden noch nicht hollandisch; man bereitet die Speifen mehr nach frangofischer Urt, trinkt aber schon mehr Bier als Wein. Das Bier in Lowen wird bis nach Solland verfuhrt und hat einen Ruhm, ben es meines Erachtens nicht gang verdient. Wenn indeß, wie billig, der Debit hier ben rechten Makitab angibt, fo muß es vortrefflich fein; benn man ergablte und von mehr ale vierzig Bierbrauereien und von einer jahrli= chen Ausfuhr von hundertundfunfzigtaufend Tonnen, ohne was in ber Stadt felbst getrunken wird. Daher bezahlen auch die Brauer allein vierzigtaufend Gulben zu ben Ginkunften ber Stadt, die fich auf hunderttaufend Gulben belaufen follen. Diefes Ge= werbe und einige Wollenfabriken nebst einem ziemlichen Spebi= tionshandel geben ihr noch einigen Schein von ihrer ehemaligen großen Uktivitat und ihrem hoben Wohlstande; allein was find dreißig ober funfundbreißigtaufend Ginwohner gegen bie Bolfe

menge vor der Auswanderung der Tuchmacher nach England im Jahr 1382? Damals hatte Löwen viertaufend Tuchfabrifen, in welchen hundertundfunfzigtaufend Menschen ihre Nahrung fanden, und des Abends, wenn die Arbeiter nach Hause gingen, ward mit einer großen Glocke geläutet, damit die Mütter ihre Kinder von den Gassen holten, weil sie in dem Gedränge hatten ums Leben kommen können. Die Errichtung der Universität hat der Stadt den Verlust dieser Manufakturen und ihrer ungeheuern Verölkerung nicht ersetzt; und was Lipsius nicht vermochte, werden schwerlich seine Nachsolger bewirken.

## XIII.

Brüffel.

Gine fehr bequeme Barke geht taglich um fieben Uhr Morgens von Lowen nach Mecheln ab. Wir bebienten und biefer ange= nehmen Art zu reifen, schifften und ein und beschäftigten uns wechselweise mit Schreiben und Umherschauen. Der Kanal ift fcon und feine Ufer find überall mit Baumen bepflanzt. Die gange Gegend ift eine mit Baumen reichlich beschattete Ebene, wo man folglich nirgends eine Aussicht in die Kerne genießt, aber gleichwohl beftandig in einem Luftwalbchen zu fahren glaubt. Die Barte bat hinten nach bem Steuerruber ju ein Bimmer; in ber Mitte ein zweites Gemach, wo eine fleine Ruche nebst andern Bequemlichkeiten vorhanden ift und vorn eine Stube mit einem fehr guten Ramin, worin man ein schones Steinkohlenfeuer unterhielt. Die Roften biefer Fahrt find fo magig, daß uns ber gange Transport von Lowen nach Mecheln, die Bagage mit einbegriffen, auf wenig mehr als einen halben Kronthaler zu stehen kam. Thee, Kaffee, Butter und Kafe kann man auf biefen Barten jeberzeit haben. Auf bem halben Bege fommt eine Barke von Mecheln biefer entgegen; die Paffagiere nebst ihren Sachen wandern aus der einen in die andere und fegen hierauf ihre Reise nach ihrem jedesmaligen Bestimmungsorte fort. Es reiseten eine Anzahl Monche mit uns. Einer, ein junger Mann von einer vortheilhaften Gesichtsbildung, ward

aufmerksam, als er uns Englisch sprechen hörte und fand sich bewogen, unsere Bekanntschaft zu suchen. Seine Sanftmuth und Bescheidenheit war mit vielen Kenntnissen gepaart. In Freland, seinem Vaterlande, waren ihm Cook's Reisen und die Namen seiner Gefährten nicht unbekannt geblieben. In seinen Zügen las man klösterliche Tugenden, unvermischt mit dem Zurückstoßenden der Mönchsnatur. Er war bestimmt als katholischer Vriester nach Syland zurückzukehren.

In funftehalb Stunden erreichten wir Mecheln. Diefe nicht gar große Stadt wurde mit ihren geräumigen Straffen und ihren weifigetunchten Saufern einen weit befferen Gindruck auf ben Fremben machen, wenn fie nicht fo obe ware und beinah eine Tobtenstille barin herrschte. Ich will gern glauben, baff die sisende Lebensart der Einwohner, die in den ansehnlichen Sutmanufakturen Beschäftigung finden, mit bagu beitragt, bas Phanomen ber Stille hervorzubringen; allein es war wirklich ju auffallend, um nicht noch tieferliegende Urfachen zu haben. Schauer= lich ift es lange Strafen zu burchwandern und weber einer menschlichen Seele noch einem Thiere zu begegnen, ja nicht einmal bas mindeste Gerausch in den Saufern zu horen. Man glaubt fich in irgend eine bezauberte Stadt aus ben morgenlanbifchen Erzählungen verfett, beren Einwohner alle ausgestorben ober verschwunden sind. Die hiefige Bauart ift die alte, wo die Giebel ber Saufer gegen bie Strafe zugekehrt fteben und fpis in die Bohe laufen. Fast burchgehends ift alles von außen weiß angestrichen, welches im Sommer bei bellem Sonnenschein ben Augen fehr nachtheilig fein muß.

Die große Kathebralkirche zu St. Romuald (Rombaut) hat einen Thurm von außerordentlicher Hohe und inwendig ist sie eins der reichsten gothischen Gebäude. Im Schiff stehet an jeder Seite die Bildfäule eines Apostels und über derselben eine Reihe Termen, welche die Religion, den Glauben, die Liebe und mehrere allegorische Wesen vorstellen. Un den Wänden und im Chor sieht man Gemälde von P. de Nery, Erokaert und Andern, die aber keiner Aufzeichnung werth sind. Hier standen wir als der Kardinal Erzbischof von Mecheln hereintrat und uns die Benediktion ertheilte. Er war in einen langen Scharlachrock und Mantel gekleibet, mit einem rothen Kappchen auf der Perücke; ein Mann von ziemlich ansehnlicher Statur und schon bei Jahren, mit einem weichen, schaffen, sinnlichen Gesicht.

Er kniete hinter bem großen Altar und betete, befah aber babei feine Ringe, zupfte seine Manschetten hervor und schielte von Beit zu Beit nach uns, die wir in große Mantel gehullt vielzleicht ein verbächtiges Ansehen hatten.

In ber Johannistirche fanden wir am Sochaltar einige Stucke, angeblich von Rubens: einen Johannes, ben Evangeli= ften, der sein Buch schreibt und auf die Eingebungen seines Ub-lers zu horchen scheint; auf der Ruckseite dieser Fullung, den Martyrertod biefes Apostels in siebendem Del, nach der Legende; gegenüber die Enthauptung Johannis des Taufers und die Taufe Chrifti; in der Mitte endlich die Anbetung der Weifen, eine große, verwirrte, unintereffante Composition. Diese funf Blat= ter nebst brei kleinen Skizzen, welche am Altar angebracht find, gehoren nicht zu ben auszeichnenden Werken von Rubens und find auch schon sehr verblichen. Sie mißkallen überdies noch burch etwas Unvollendetes in ben Umriffen, welches nicht gang Die Schuld ber veranderten Karbe zu fein icheint.

In der ehemaligen Jefuitenkirche, beren Portal mit vieler Oftentation, aber besto weniger Geschmack am großen Markte prangt, hangen eine Anzahl Gemalbe, welche auf die Geschichte ber jefuitischen Orbensheiligen Beziehung haben, von benen aber keines und in Unspruch nahm. In ber Kirche unfrer lieben Frauen von Sanswyf bewunderten wir die aus einem ungeheu= ren Baum geschnittene Rangel, die ben Fall ber erften Eltern im Paradiese vorstellt und in ber That, wenn man alles er= wagt, ein Bert von erstaunlicher Unstrengung ift. Die Kigu= ren find zwar plump, aber fehr brav gearbeitet und bas Ganze hat febr viel Effekt. In ben ungahligen Rirchen und Rloftern von Mecheln befindet fich noch eine große Menge von beruhm= ten Gemalben, worunter einige auch wohl Berbienst haben mogen; allein was wir gefehen hatten, reizte uns nicht unfern Auf-enthalt zu verlängern, um aufs Gerathewohl nach Kunstabentheuern umherzuwandern. Die Einbildungsfraft ber Runftler hat fich in diesem fo tief in Aberglauben versunkenen Lande mehren= theils mit Gegenstanden aus ber Legende beschäftigt, die felten an fich reich und anziehend genug find, um die Muhe bes Er= gablens und Darftellens zu verdienen. Es herrscht burch alle diese Mythologien eine klagliche Durftigkeit der Geisteskrafte, die wunderbar gegen den Ibeenreichthum und die Eleganz der griechischen Dichterphantafie absticht. Ein Maler, ber hobern Ginn

für ben Werth feiner Runft batte, mußte fich ichamen, wenn man ihm auftruge, ben heiligen Bernhard zu malen, ber fich Die Milch ber Muttergottes aus ihren Bruften in den offenen Mund reanen lagt; gleichwohl hat van Thulben biefes Gujet für die hiefigen Bernhardinernonnen ausgeführt und vielleicht ware es gefährlich gewesen, dem Pfaffen, der es angab, über die Unschicklichkeit etwas merken zu lassen. Ift es aber zu ver= wundern, wenn ein folder Gegenstand die ohnehin schwerfälligen Niederlander nicht begeistern konnte, wenn fie nichts anders als ein gemeines Beib in einer unanftanbigen Sandlung begriffen und einen eben so gemeinen Monch darstellen konnten, ohne auch nur zu versuchen, ob in diese Kiguren, die in einem so ekelhaften Berhaltniffe gegen einander fteben, ein anderes Intereffe zu bringen fei? Das weit edlere Gujet von Eimon und feiner Tochter ift schon außerhalb ber Grenzen ber Malerei, me= nigstens mas ben Zeitpunkt betrifft, mo fie bem alten Bater ihre Bruft zu trinken gibt. Bu gefchweigen, bag die Sandlung, fo edel fie in fich wirklich ift, ihren gangen Berth verliert, fo= bald man fie fich offenbar vor aller Hugen benkt und baß es jum Beispiel emporend mare, fie auf bem Theater wirklich vor= gestellt zu feben; fo ift es boch unmöglich ber Figur bes Baters dabei bas mindeste Interesse zu geben. Ein alter Mann, ber eine Weiberbruft ausfaugt, bleibt ein ekelhafter Unblick und die gange Stellung fowohl, ale bie Disposition ber Gesichtsmuskeln jum Saugen, raubt ihm jeden andern als ben blos thierischen, erniebrigenden Ausbruck. Bei einem Gemalbe, welches biefen Gegenstand vorstellte, konnte gleichwohl noch ein ruhrendes Intereffe für die Tochter empfunden werden; man wurde nicht um= bin konnen die kindliche Liebe zu bewundern, die einem alten, burch Sunger entfrafteten Manne bas Leben rettet. Bon bem allen aber kann schlechterbings in einer Borftellung bes eben er= wahnten Buges aus St. Bernhards Legende nichts ausgebruckt werden, weil die Erfindung gar zu abgeschmackt ift. Sobald man bie weibliche Figur ins Auge faßt, verliert fie bei jedem Manne von Gefühl ihre Unspruche auf Jungfraulichkeit und Weiblichkeit. So lacherlich es auch ist, wenn van Dok in sei= nem Gemalde vom beiligen Untonius bei den hiefigen Barfugermonchen einen Efel por der Hostie knieen laft, so ist es doch immer noch erträglicher; man wird nicht indignirt, man lächelt nur, weil alles mas zur innern Vortrefflichkeit bes Menschen

gehort, unabanderlich bleibt, hingegen konventionelle Begriffe, die man mit gewiffen Dingen verbindet, der Beranderung unterworfen find. Wem indef bas groffte Rompliment babei gebuhrt, ben Erfindern biefes plumpen Scherzes, ober bem Bolke, bas fich baran erbaut, ift nicht leicht ausgemacht. Unferer Louif klingt es absurd, wenn jemand behaupten will, der Gegenstand, vor welchem ein unvernunftiger Efel knieet, verdiene die Unbetung bes vernunftigen Menschen; aber es hat einmal einen Grad von Ginficht gegeben und in Brabant eriftirt er noch, dem die= fer Schluß bie ftartite Beweiskraft zu haben icheint. Bunbigere und anftanbigere Beweisarten fur Die Beiligkeit bes Altarfakramente konnen fur einen boberen Grad ber Vernunft berechnet fein; wiewohl keine Bernunft das Uebernaturliche richten barf und es folglich ein überfluffiges und widerfinniges Bemuben ift. Dinge bei ihr rechtfertigen zu wollen, welche nur burch die Gabe bes Glaubens erkannt werben fonnen.

Die ganze Volksmenge von Mecheln gab man uns auf zwanzigtaufend Menfchen an und biefes auffallende Migverhalt= nif ber Bevolkerung jum Umfange ber Stadt erklarte beffer als alles andere bie ausgestorbene Leere, bie wir überall bemerkten; benn nimmt man an, bag bie Welt = und Orbensgeiftlichen, die Ronnen und Beguinen, nach einer fehr gemäßigten Berechnung zusammen ben funften Theil dieser Ungahl ausmachen, fo begreift man leicht, wie nur fo wenig Menschen übrig bleiben, Die ibre Geschäfte zwingen fich auf ben Straffen feben zu laffen. Wollte man fragen wie es moglich ift, daß bas beruhmte, mach= tige Mecheln fo tief herabgefunken sein konne; so wurde ich auf oben diese ungeheure Anzahl von Geistlichen verweisen, die all= malig alle Bewegung gehemmt haben und, indem fie fich auf Kosten ber Einwohner erhielten, fast allein übrig geblieben find. Muger ben feche Pfarrfirchen gibt es feche Mannetlofter, zwolf Monnenklöfter und zwei Beguinenhofe, in welchen letteren allein nah an taufend Bequinen mohnen. Die Ginfunfte biefer Beift= lichkeit belaufen fich auf ungeheure Summen; die bes Erzbi= fchofe schlägt man auf hunderttaufend Gulben an. Dich mun= berte es daber nicht, daß auf unser wiederholtes Unfragen nach ben Sehenswurdigkeiten von Mecheln, ein jeder und an die Rir= chen und Klöster verwies und wir zulett bei bieser allgemeinen Urmuth an Gegenftanben, welche bie Aufmerkfamkeit bes Reifenden verbienen, in eine Sagemuble an der Dole geführt murben. Nunmehr war es wirklich Zeit, unsern Schauplat zu verändern. Wir eilten also in unser Quartier zuruck und nachbem wir noch zuvor in einigen Buchlaben die fliegenden Blätter bes Tages, beren jest eine ungeheure Menge ununterbrochen herauskommen, gekauft hatten, stiegen wir in einen Wagen und fuhren in starkem Trab auf dem schönsten Steindamm durch Alleen von hohen Baumen, die hier jedes Feld und jeden Rain bearenzen, nach Brüssel.

Bon Bilvoorben, einem fleinen, an bem Ranal zwischen Untwerpen und Bruffel gelegenen Stadtchen, fuhren wir langs diesem Kanal in gerader Linie nach ber Residenzstadt fort. Bu beiben Seiten erblickt man Landfibe mit prachtvollen Gebauben, Garten und bazu gehörigen Tempeln und Lufthaufern. Alles verkundigt die Unnaberung zu einem reichen, großen Orte, bem Bohnfibe eines gablreichen, beguterten Ubels und eines fur ben Genuß bes Lebens empfanglichen Bolks. Rurg vor ber Stadt geht ber Weg über ben Kanal burch eine Pflanzung von hohen Baumen, die zugleich als offentliche Promenade bienen fann. Die Gegend um Bruffel fangt wieder an fich in fleinen Unho= hen angenehm zu erheben, beren einige fich ben Mauern fo fehr nabern, daß die zur Befestigung ber Stadt nothigen Muffen= werke zum Theil barauf angelegt find. Wir hatten gern ge= wunscht, diese Gegend in ihrem Sommerschmuck zu feben, wo fie wahrscheinlich fur ben Freund bes Schattens bochst anmuthia fein muß. Um die Balle lauft ein herrlicher Gang mit hohen Espen beschattet und innerhalb der Thore offnet fich dem Unblick eine Stadt, die ben großen Refibengen Deutschlands, mas Umfang, Bolksmenge und im Durchschnitt gerechnet auch Pracht und Schonheit ber Architektur betrifft, vollkommen an die Seite gefett zu werden verdient. Wir fuhren lange burch breite und enge, reine und schmutige Straffen, uber große und kleine Plate, bei stattlichen, offentlichen Gebauden und schonen Privathausern vorbei und kamen endlich uber ben großen Markt, wo bas Rath= haus, eine ber bewundernswurdigften gothischen Gebaube fteht, por welchem wir die Freiwilligen von Bruffel und die neuerrich= teten Dragoner sich eben versammeln faben. Die brabantische Rokarde, die jedermann bis hinab auf die gemeinsten Tagelob= ner aufgesteckt hatte und biefes Militair, welches fich link genug bei seinen Waffenubungen benahm, nebst der Menge von Bufchauern, die uns zu erkennen gaben, bag biefes Schausviel ihnen noch neu sein mußte, waren bie einzigen Kennzeichen, an benen sich die Revolution allenfalls errathen ließ.

Unfer Gafthof mar voll von Englandern; auch ging ziem= lich allgemein die Sage, daß man im Begriff fei ein englisches Bulfeforpe zu errichten, womit es jedoch wohl zu feiner Zeit Ernst gewesen sein mag. Die Unwesenheit bes Berzogs und ber Bergogin von Devonibire schien auf die politische Lage von Brabant feine Beziehung zu haben. Wir horten bie und bort, daß dies eine gewohnliche englische Reise aufs feste Land sei, wo= burch man Zeit zu ökonomisiren gewinnt; benn allzugroßer Aufwand erschöpft zulet auch die ungeheuersten Ginkunfte. Allein schwerlich konnte diefer Fall hier eintreten, weil ber Bergog bei einer folchen Reife eben nicht fpart. Diefen Boll muffen indek die Großen jederzeit von ihren disproportionirten Reichthumern und Besitzungen an bas Publikum gablen; ich meine bag man wegen ber Sohe, die sie bestiegen haben, und von welcher fie auf das übrige Menschengeschlecht herabseben, die Augen unauf= borlich auf fie gerichtet halt, ihre Bewegungen, eben weil fie fich nicht verbergen laffen, stets bewacht und ihnen allerlei Mo= tive andichtet, von benen sie felbst fich oft nichts traumen liegen. Ein jeder allzureicher Privatmann wird schon durch die Mittel zu wirken, die er in Sanden bat, ein wichtiger Mensch im Staate und in fofern muß er fich billig bem Urtheile feiner Ditburger in bem Grabe, wie die in öffentlichen Uemtern ftehenden Perfonen, ftellen und unterziehen. Die Natur verübt auch hierin die ihr eigene Gerechtigkeit. Das wahre, achte, einzige Gigen= thum ift in unserm Bergen und Berftande. Auf alle anderen erworbenen außerlichen Guter behalt ber Debenmenich immerfort einen naturlichen Unspruch, ber, wenn man fich auch vermittelst bes burgerlichen Bertrags beffen begibt, fich bennoch in ber Freiheit und Unausbleiblichkeit bes Urtheils über feine Unwendung immer wieder außert. Je überwiegender ber Ginfluß ift, ben ein Wefen in die Schickfale ber Menschen hat, befto allgemei= ner wird biefes Befen fur Alle ein Gegenftand bes Nachben= kens, bes Lobes und bes Tabels. Daher gibt es nichts in ber Welt, worüber täglich und stundlich so viele und zugleich so fchiefe Urtheile gefallt werben, als uber bie Sonne, Die Natur und Gott.

## XIV.

Bruffel.

Wir find einige Tage nach einander ausgewefen, um die Stadt zu befehen. Sie ift febr unregelmäßig gebaut, die Straffen laufen frumm, freuz und quer burcheinander; viele find indef ziem= lich breit und fast burchgebends sieht man schone ober wenigs ftens folide Baufer, die ein autes Unfeben haben. Die meiften Privathaufer find nach ber Strafe bin febr fchmal und mit Gie= beln, welche fich ftufenweise zuspigen, verseben. Kaft alles, die großen, massiven Gebaube ausgenommen, ist wie in ben ubri= gen brabantischen Stadten mit weißer Tunche überzogen. Die Gegend um ben Park ift eine ber schonften und murbe in jeder großen Stadt bafur gelten. Maffive, große Gebaude von einfacher aber geschmackvoller Bauart zieren fie. Der Konigsplat, wo eine koloffalische Bildfaule bes Pringen Rarl von Lothringen in Erz vor ber St. Sakobskirche, in einer Linie mit bem tuhnen, leichten Spitthurm bes Rathhauses fteht, ift mit eben folchen Gebauden umringt. Der Gerichtshof von Brabant, ober bas fogenannte Confeil balt in einem neuen, von ben Standen errichteten Palast, ber nach bem Park binfieht, feine Sibungen. Die Hotels bes Bergogs von Aremberg, des Bicomte von Balfiers, des englischen Gefandten, ingleichen bas Wappenhaus u. a. m. stehen fammtlich in biefer Begend.

Seit sechzehn ober achtzehn Jahren hat Brussel, zumal um ben Park herum eine neue Gestalt gewonnen. Die alten Gebäube, die man hier noch sieht, wie zum Beispiel die Reitbahn, stehen beinahe unter der Erde; die neuen hingegen haben zwei oft drei Keller oder Souterrains über einander, indem man das Erdreich dis zu einer Hohe von dreisig Fuß und darüber aufgeschüttet hat, um die ehebem vorhandenen Unebenheiten auszufüllen. Der Park ist daher jest schon vollkommen geebnet die auf zwei Vertiefungen, welche noch vor kurzem Sümpse waren, jest aber mit schönem, hohem Gedüsch bekleidet und mit sesten wir eine Grotte mit einem Springbrunnen, der aber jest nicht floß. Das viereckte Vecken von Stein unter der Nische (worin

eine lesende weibliche Figur von Marmor liegt), hat auf seinem Rande folgende merkwurdige Inschrift: Petrus Alexiowitz Czar Moscoviae Magnus Dux margini huius fontis insidens illius aquam nobilitavit libato vino hora post meridiem tertia die XVI. Aprilis anni 1717. Der große Stifter des russischen Kaiferthums hatte nämlich bei einem Gastmal, welches man ihm zu Shren gab, ein wenig zu tief ins Glas gesehen. Indem er nun hieher spazierte, um in der frischen Luft die Dünste des Weins verrauchen zu lassen, sierlich und sein Masser und es geschah was die Inschrift sehr zierlich und sein mit dem libato vino ausdrückt.

Der sogenannte große Markt ist wirklich nicht so groß, wie man ihn fich nach diesem Beinamen vorstellen mochte; allein bas Rathhaus mit feinem hohen gothischen Thurme ziert diesen Plat und gibt ihm Unfeben. Das Ginfache pflegt felten bie ftartite Seite ber gothischen Bauart auszumachen; bei biefem Thurme halten jedoch die vielen fleinen Spigen und einzelnen Theile ben Beobachter nicht ab, Ginen großen Gindruck von fuhn und leicht emporstrebender Bobe zu empfangen. Es wird immer ben Gebauben in diefem Gefchmad jum Borwurf gereis chen, daß ihre Geffalten stachlicht und gleichsam zersplittert schei= nen, ju fcharfe, ecfige, in die Lange gezerrte Berhaltniffe und Formen barbieten und bem Auge keine Ruhe laffen. St. Di= chael steht nicht ubel auf ber Spite biefes Thurms in koloffa= lischer Groffe, die jeboch von unten immer noch klein genug er= fcheint, und mit bem beffegten Feinde zu feinen Fugen. Muf bem benachbarten Giebel bes Brauerhauses fieht bes Pringen Rarl von Lothringen vergoldete Bildfaule zu Pferde lange nicht fo fcon und gewiß nicht an ihrem Orte; allein die Bruffeler fcheinen diefen Fürsten so lieb gehabt zu haben, baß fie ihn gern uber ihren Ropfen reiten ließen.

Bu ben Beränderungen in Brusset muß man noch die seit ber Aushebung der Klöster angebauten Pläge rechnen, auf denen jest schon eine große Anzahl neuer Häuser stehen. Eins von diesen Klöstern, welches innerhalb der Stadt ansehnliche Gärten besaß, brachte durch seine Aussehung zum erstenmal den Einwohnern und ihrem Handel einen wichtigen Vortheil, indem der Kaiser daselbst einen schonen, geräumigen Platzum Kornmarkte einrichten ließ, auf welchem jeder Gattung von Getreide ihr dessonderer Ort angewiesen ist; es stehen Pfähle errichtet, mit Breschonerer

tern baran, worauf man "Bohnen, Buchweizen, Weizen, Roggen, Hafer, Gerste" u. s. w. liest. In einer andern Gegend baute man nur noch im vorigen Jahre mehr als zwanzig neue Hauser auf den Schutthausen eines Klosters. Diese Verändezungen und Verschönerungen einer Stadt, die, wenn man einzelne Gebäude ausnimmt, im Ganzen bereits an Schönheit mit Verlin verglichen werden darf, werden jest eine Zeitlang ins Stocken gerathen; wenigstens werden die noch übrigen Klöster vor der Hand wohl mit dem Schickfal, das Joseph der Zweite ihnen drohete, verschont bleiben. Das fromme, katholische Bolk von Brabant hängt mit ganzer Seele an seinem Herkommen in der Religion wie in der Politik, und wenn man es ausmerkstam beobachtet, so begreift man nicht wie es möglich und wirkslich geworden ist, daß dieses Bolk mit der Anstrengung eines

Augenblicks feinen Oberheren vertrieben hat.

Die große Maffe bes Bolks in Bruffel ift, fo viel ich nach bem Saufen urtheilen fann, ber fich in ben Strafen feben lagt, nichts weniger als eine schone Race. Gei es verberbte Lebens= art, Eigenheit bes hiefigen Bobens, ober Ginwirkung ber Berfaffung und anderer zu wenig bekannter Umftande; aber gewiß ift es, bag bas gemeine Bolf eber unter, als uber ber mittleren Statur gerechnet werden muß. Besonders ift dies an bem an= bern Geschlechte auffallend fichtbar, bas überdies noch im Berbaltnif bes Korpers furze Urme und Beine bat. Ihre Gefichts= guge kann man nicht eigentlich baflich nennen; allein bei einer ziemlich regelmäßigen Bilbung ift etwas Schlaffes und Grobflei= fchiges zugleich bemerklich, welches bas physiognoftische Urtheil von gutmuthiger Schwache und unintereffanter Leere nach fich gieht. Jene schonen vollwangigen Gefichter mit hober Stirne und ichongebogener Rafe, mit Reuer im großen Auge, farken Mugenbrauen und scharfgeschnittenem weitem Munde, Die une im Limburgischen und selbst noch in dem an Luttich grenzenden Tirlemont gefielen, faben wir bier nicht wieder. Es fcheint als hatte auf dem niederlandischen Grunde der frangofische Kirnif Die Buge nur mehr verwischt, nicht charakteristischer gemacht. Dies kann vielleicht parador, vielleicht gar unrichtig klingen; allein ich bin fur mein Theil überzeugt, daß auch ohne wirkliche Bermifchung ber Racen, blos burch bas Allgemeinwerben einer andern als ber Landessprache, burch die vermittelst berfelben in Umlauf gekommenen Vorstellungsarten und Ibeenverbindungen,

endlich burch ben Einfluß, ben biefe auf die Sandlungen und auf die gange Wirksamkeit der Menschen außern, eine Modifi= fation ber Organe bewirkt werden fann. Rechnen wir hingu, baß von alten Zeiten ber Auslander über Brabant berrichten; daß Bruffel lange ber Git einer großen, glanzenden Sofftatt war; daß auch mancher auslandische Blutstropfe fich in die Bolksmaffe mischte; daß der Lucus und die Ausschweifungen. die von demfelben ungertrennlich find, hier in einem hoben Grabe, unter einem reichen, uppigen und muffigen Bolke feit mehreren Sahrhunderten im Schwange gingen: fo kann die besondere Ub= fpannung, die wir hier bemerken, fich gar wohl aus naturlichen Urfachen erklaren laffen. Es ift indeg nicht ber niedrige Dobel allein, beffen Geftalt zu jener Stizze pagt; bas gange Corps ber freiwilligen Burger, bas wir taglich auf bem Markte feben und beffen Glieder wenigstens bemittelt genug find, um auf ei= gene Roften alles, mas zu ihrer Equipirung gehort, fich anzufchaffen, ja, unter benen viele ein reichliches Ginkommen haben; biefes Corps, fage ich, so schon es gekleidet ift, so eine friege= rifche Miene es macht und fo viel Standhaftigkeit und Ebelmuth es wirklich befeelen mag, besteht gleichwohl burchgangig aus fleinen, schmachtigen Menschen, auf beren Wange felten einmal etwas von einer martialischen Karbe glubt.

Die Sauptkirche zu St. Gubula ift ein ungeheures, altes Gebaude von ehrwurdigem Unfeben, inwendig mit einer fehr großen Ungahl von Rapellen ausgeschmuckt. Die vornehmfte, bes wunderthatigen Sakraments, bot uns ben ichonften Rubens bar, ben wir bis jest gesehen hatten, ben schonsten, ich sage es breift heraus, den ich von feiner Sand nicht übertroffen zu fe= hen erwarte. Das Gujet, welches er fich gewählt hat, ift Chris ftus, indem er Petro die Simmelsschluffel übergibt. Es herricht eine erhabene, gottliche Rube in biefer fchonen Gruppe von Ropfen, beren Rraft und Glang fo frifch ift, ale waren fie ge= ftern gemalt. Die Farben haben einige Barte, Die man aber uber ben Eindruck bes Ganzen nicht merkt. Der Chriftuskopf ift ichon und fanft, nur biesmal gar ju ftill und unbefeelt. Die Runftler Scheinen mannichmal zu mahnen, bag bie Sanftmuth bes Dulbers fich nicht zu innerem Feuer gefellen burfe, burch welches fie boch erft ihren größten Werth erhalten muß; benn fanft sind ja auch bie frommen Thiere, bie einen bier, am unrechten Orte angebracht, um bas allegorische: weibe meine Schafe! anzubeuten, wirklich argern. Die linke Sand bes Beilands ift von großer Schonbeit, wie iene beruhmte Sand von Carlo Dolce in Duffelborf. Petrus, ber fich uber Die rechte Sand feines Beren beugt, ift ein Ropf voll Bingebung, Bertrauen, Glauben und Kestigkeit. Sakobus ift alt und ehrmurs big; bie andern beiden Ropfe, von weniger Bedeutung, bienen jeboch zur Berschonerung ber fo groß gebachten Gruppe. Das Bilb ift nur ein Knieftuck. Bon ben vielen Gemalben von Eraper, Coris, van Cleef, Champagne, Otto Benius und Unbern, welche die gablreichen Rapellen diefer Kirche gieren; von ben Statuen ber Beiligen, ben koftbaren Altaren, ben gemalten Kenstern und ben Maufoleen kann ich nach bem Unblick eines folden achten Runftwerks nicht fprechen. Das mahrhaft Bollen= bete ber Runft fullt die Seele fo vollkommen, bag es fur gerin= gere Gegenstande feinen Dlat barin lagt.

In der zum großen Beguinenhofe gehörigen Rirche faben wir an bem Altar zur Rechten ein Schones Gemalbe von Craper; es war eine Kreuzigung Christi. Der Ropf bes Erlofers war edel und fogar erhaben; Johannes nicht fcon, aber von bewunbernswurdigem Musbruck. Den Blick auf ben Gefreuzigten ge= richtet, scheint er fast noch mehr als biefer zu leiben. Die Mut= tergottes ist nicht so glucklich gefaßt, aber bennoch von vorzug= licher Rraft und schon brappirt, zumal um den Ropf. Die Mag= balene zu ben Rugen bes Rreuzes ift ebenfalls ihres Plates in diesem Stude murdig, wiewohl fie mit bem Johannes nicht verglichen werben kann. Die Farbe bes Stucks ift mahr und ber Ton in schoner Sarmonie. Die Gruppe ift einfach und natur= lich; furz, fo wenig es mir gegeben ift, mit Enthusiasmus und Liebe an einer der Kunft fo heterogenen Wahl zu hangen, fo unverkennbar ift Craper's Berdienst in der Behandlung. Unmog= lich konnte man einen Gegenstand, ber an fich bas Gefühl fo fürchterlich verlett, wie die Marter bes menschlichen Korpers, auf eine intereffantere Beife barftellen, fo bag man uber ben Geift und den Abel ber Charaftere beinahe bie Graftichkeit bes for= perlichen Leidens und ber vom Senfer vergerrten Geftalt vergift.

Die St. Jakobskirche am Konigsplat, fonst auch die Kirche vom Raubenberg genannt, überraschte uns nach fo vielen theils gothischen, theils in einem barbarischen Geschmack mit Rleinig= feiten und Spielereien überlabenen Rirchen, auf eine fehr ange-

nehme Urt. Ihre außere Facciate ist ebel und groß und hat nur ben Rebler, baf fie zu beiben Seiten zwischen Saufern fteckt, die zwar nicht übel gebaut, aber boch keinesweges an ihrem Plate find und den übrigen Bau der Kirche verstecken. Die Basreliefs im Fronton und uber ber Thure find unbedeutend; aber in ber schonen forinthischen Architektur ift Reichthum und Simplicitat auf die glucklichste Urt verbunden. Roch mehr aefiel mir ber Unblick bes Inneren von biefem hochst regelmäßigen Tempel. Die Proportionen ber korinthischen Caulen find untadelhaft, ihre Rapitaler schon geschnist und die Dekorationen ber Ruppel, ber Bogen und ber Soffiten von ausgefuchter Schon= beit und Clegang. Die gange Form bes Schiffs und bie Berhattniffe bes Kreuzes entzucken bas Muge, und biefe burch keine fleinliche, unnuge Zierrathen verunftaltete, burch nichts Seterogenes geftorte Sarmonie wird burch die weiße Karbe, womit bie ganze Kirche überzogen ift, noch erhohet. Hier ruhet bas Auge und ber Geift; hier fuhlt man sich wie zu Saufe und glaubt an die Bermandtschaft bes Bewohners mit unserm Geifte; hier ift nichts Finstereres, nichts Schauerlicherhabenes. Große ift es, mit gefälliger Grazie, mit Schonheit und Liebe umfloffen. Die Berschwendung ber köstlichsten Marmorarten in den biefigen Rirchen beklagten wir erft recht lebhaft, nachbem wir biefes schone Gebaube betrachtet und uns vorgestellt hatten, welch einen herr= lichen Effett es machen wurbe, wenn man fie hier angewendet und die Vollkommenheit der Form durch die Pracht und Vortrefflichkeit bes Stoffs erhohet hatte. Aber dag fich nur nie= mand in Zukunft auf den Geschmack der vermeinten Kunstkenner verlaffe! Diese Rirche und Craper's Gemalbe bei ben Bequinen hatte man uns mit Uchfelzucken genannt. Dafur loben fie uns bas Portal ber Augustinerkirche und Landschaften von Breughel!

Der Abbe Mann, ein alter Englanber, verschaffte uns Gelegenheit das Gemäldekabinet des hiesigen Banquiers, hervn Danhot, zu sehen und ich kann nicht zu früh von dieser vortrefflichen Sammlung sprechen, die mich mitten in Bruffel so angenehm an italienische Kunst und ihre Bollkommenheit erinnerte. Ich sage Dir nichts von dem schönen Lukas van Leyden, dessen Berbienst in seinem Alterthum besteht; von den kleinen Stücken, worunter ein Miris besindlich ist, der dem Sigen-

thumer viertaufend Gulben gekoftet hat; von ben meifterhaften Landschaften bes wackern van Gopen; von bem Salvator Rofa. bem Baffano, ben Teniers groß und flein, funf an ber Babl, fo schon ich sie je gesehen habe; von bem St. Frangiskus von Guibo und einer Jungfrau, angeblich von demselben Meister, Die ich aber beibe fur Ropien halte; von den zwei Dbft nafchen= ben Knaben bes Murillo, Die, wie alles von biefem Runftler. aus ber Natur leibhaft ergriffen find; ich mag nicht von van Doe's ichonen Stizzen fprechen, worunter besonders die Ubnehmung vom Kreuze so lieblich gedacht ift, daß man den Tod bes Abonis zu feben glaubte, wenn nicht ein Priefter im Defige= mande vorn die Illuffon zerftorte; nicht von Rembrandt's zwei unnachahmlichen Portraiten, bem Maler und dem Philosophen; nicht von dem vermeintlichen Raphael, der diefen Namen nicht verdient; nicht von Rubens Sabinerraub, von feiner Burgerschaft von Untwerpen vor Karln dem Funften; nicht einmal von feiner Ruckfehr aus Megypten, mit Figuren in Lebensgroße, wo Gott ber Bater febr gemachlich in ben Bolken fist, ber Chris stusknabe bingegen mit einem lieblichen Ropf, eine vorzügliche Leichtigkeit im Gange hat. Was konnte ich von diefem Reich= thum noch feben, nachdem ich eine Danaë von Tizian und ein Portrait ber Frau des Malers Joconde, von Leonardo da Vinci's Sand gesehen und verschlungen hatte? Die Danaë ist eine kostliche Figur; sie liegt ba und lebt. Mehr wird kein Mensch zu ihrem Lobe fagen konnen. Farbe, Geftalt ber Muskeln, Fri= sche und Sammetweiche ber Saut, find mahr bis zum Ungreis fen und in ber Fulle ber Reize. Es ift nur Schabe, bag ber große Meifter biefem ichonen Rorper feine Seele ichuf; ber leere Ropf mit den geschloffenen Mugen ift auszeichnend haflich; man mochte ihn aus bem Bilbe herausschneiben, bamit er beffen Bar= monie nicht ftorte. Frau Joconde erinnerte mich augenblicklich an mein Lieblingebild in der landgraflichen Galerie zu Caffel. wo bem Kunftler genau baffelbe Geficht zu einer himmlischen Mabonna gedient haben muß. Das Rolorit bes hiefigen Stucks bat indek vor jenem einen entschiedenen Vorzug. Gie halt die eine Sand mit einer Aglaienblume ein wenig fteif nach Art ber alteren Maler empor; in der andern hat fie bluhenden Jasmin und im Schoofe liegen noch einige Blumen. Ein wenig Sarte und Trockenheit mag immer ber Pinfel beibehalten haben; es ift boch unmöglich eber baran zu benten, als bis man an ben

Wundern ber Zeichnung geschweigt hat und einen Vorwand fucht, um endlich sich loszureißen. Umsonst! diese kleinen Un= vollkommenheiten, die fo innig mit der Schonheit und bem Seelenadel des Weibes verwebt find, werden bei ihr zu neuen Keffeln fur unfer Auge und fur bas Berg. Man überredet fich gern, daß etwas fo Bortreffliches nicht anders als wie es ift, vortrefflich fein konne und liebt ben Flecken um bes Plates willen, ben man ihm beneibet. Die Ratur hat die Talente nicht pereinigen konnen, nicht Tigian's Ginn fur ben garten Sauch bes Lebens, mit unferes Leonardo's leifer Uhnung bes Geelenausbrucks! Sie geben also wohl nicht beisammen und wir be= gnugen uns, - begnugen? fo vermeffen burften wir vom Genuffe ber ebelften Schopfungen bes Genius fprechen? - wir find überglucklich, uns in ben Gesichtspunkt eines jeden einzeln zu versegen und ihre Seele in einer Sprache von unaussprechlichen Musbrucken mit ber unfrigen in Gemeinschaft treten zu laffen. Ein jeder mable mas ihm frommt! ich halte mich hier an ben Bauberer, ber Beifter por mir erscheinen laft; wohlthatige Er= fcheinungen, Die einmal gefeben, ewig unvertilgbare Spuren ih= res Daseins im Innern des Schauenden binterlaffen. Ift bas eines Malers Frau? bann werft eure Valetten weg, ihr anderen Maler, wenn ihr Madonnen und Engel, die feligen Bewohner bes reinen Methers, malen follt. Gie hat in fich bie Kulle alles beffen, mas Undern Regel und Mufter ift; ihr felbst unbewußt, benn fie kennt weder Regel noch Mufter. Ihr Ginn ift Jungfraulichkeit, ihr Thun lauter wie bas Element, in bem eure Botter athmen; Sanftmuth und die außerfte Keinheit um= schweben ihren mabren, garten Mund; unbeschreiblich leise finnt es nach in ihr, im Eindruck bes Ropfs um die Gegend ber Schlafe; heilig und rein ift bas große niebergefchlagene Augen= paar, bas die Welt in sich aufnimmt und fie schoner wieder= gibt. Wer mochte nicht unfichtbar fie umschweben in ihrer dun= feln Grotte, beren Grund fast nicht zu erkennen ift, wo sie ein= fam und in ftiller Rube Die Ratur ber Bluthen ergrundet, fie felbst die garteste und schonfte ber Bluthen! Die Mauerraute wuchert in ben Rigen der feuchten Felfenwand und die Ranken bes Zimbelkrauts hangen uppig baran herunter und wollen ge= bruckt sein von Ihr! Alles ift vollendet und bis auf die garte= ften Merkzeichen ausgemalt, alles in feinen unbedeutenbiten Umriffen mahr und bestimmt. D Carlo Dolce! webe bem, ber von

einem solchen Meister wie Leonardo da Binci nicht lernte, die Sorgfalt der Natur von der ekelhaften Pinselei der Manier unterscheiben!

## XV.

Bruffel.

Niemand foll mir wieder mit dem elenden Gemeinplaße kommen, den jest so mancher Apostel des Despotismus umherträgt und den ich schon zum Ekel von Nachbetern wiederholen hörte: daß die Aufklärung Schuld an politischen Revolutionen sei. Hier in Brüffel sollen sie mir ihren Saß einmal anwenden! Ja wahrlich, vollkommner war keine Unwissenheit, dieter keine Kinsternis, bleierner drückte nie das Joch des Glaubens die Vernunft in den Staub. Hier hat der Kanatismus Aufruhr gestiftet; Aberglaube, Dummheit und erschlaffte Denkkraft sind seine Werkzeuge gewesen.

Was Nevolutionen im Staat hervorbringt ist gånzlich unabhångig von dem jedesmaligen Grade der Einsicht des revoltirenden Volkes. Wenn seine Leidenschaften aufgeregt sind (das
geschehe nun durch den unerträglichen Druck der Tyrannei oder
durch die Auswieglungskunste boshafter und herrschsüchtiger Menschen), dann ist die Nevolution zur Neise gediehen; nur mit
dem Unterschiede, daß jene besteht, weil sie einen wesentlichen
Grund, eine materielle Veranlassung hat, diese hingegen wieder
in ihr Nichts zurücksinkt, sobald die Täuschung aushört.

Die Kirchen und Aloster in Bruffel sind zu allen Stunben des Tages mit Betenden angefüllt — und an den Thoren der Tempel lauert der Seist der Empörung ihnen auf. Hier läßt der Congreß seine Mandate und Verordnungen anschlagen; hier lesen wir die täglich herauskommenden Aufforderungen an das Volk, gegen die sogenannten Verräther des Vaterlandes, nämlich gegen die Demokraten, mit Feuer und Schwert zu wüthen; hier lästert die Junge der Verläumdung den braven Van der Mersch; hier stößt man Verwünschungen aus gegen die holländischen Flüchtlinge, denen man die Freiheitsliebe zum Verbrechen macht; hier erdreistet man sich sogar ben heftigsten Ausbrüchen ber Wuth, womit die aristokratische Partei die andere verfolgt, den Anstrich frommer Handlungen zu geben und die rechtgläubigen Einwohner im Namen ihrer Religionspssichten dazu anzuspornen. Unverkennbar ist der Geist, der in diesen Anschlagzetteln spukt; es gibt nur Eine Klasse von Menschen, die auf solche Weise Menschliches und Göttliches unter einander wirft, um die bloben Augen der Menge zu blenden und ihre schwache Vernunft durch kassische Zirkelschlässe zu hintergehen.

Das Siegel eines weit argeren Despotismus, als berjenige war, dem die Niederlander entronnen find, klebt noch an ihrer Stirn und ein Sahrhundert wird es nicht abwaschen konnen. Mit ihrer neuerlangten Freiheit wußten fie nichts anzufangen; fie war ihnen laftig: fie konnen ohne Beherrscher nicht besteben. Nous ne voulons pas être libres, "wir wollen nicht frei fein," antworten fie uns, wenn wir fie um ihrer Freiheit willen glucklich preisen; ohne boch vermogend zu fein, uns nur etwas, bas einem Grunde ahnlich gefehen hatte, zur Rechtfertigung Diefes im Munde der Emporer fo paradoren Sabes vorzubringen. Nous ne voulons pas être libres! Schon ber Rlang biefer Worte hat etwas fo Unnaturliches, daß nur die lange Bewohnheit nicht frei zu fein, bie Moglichkeit erklart, wie man feinen tuckischen Fuhrern so etwas nachsprechen konne. Nous ne voulons pas être libres! Urme, betrogene Brabanter! bas fagt ihr ohne Bebenken hin; und indem ihr noch mit Entzucken euren Sieg über die weltliche Inrannei erzählt, fühlt ihr nicht wessen Sclaven ihr waret und noch feid? Schon recht! ihr konnt auch nicht mehr frei fein; ihr feid geborene Rnechte: Gi= nem Beren entlauft ihr; aber bes andern Beichen ift euch ein= gebrannt, an welchem es jebem Klugeren spottleicht wirb, euch wieder zu kennen und einzufangen, mahntet ihr gleich, ihr ma-

> Wie ber Bogel, ber ben Faben bricht, und zum Walbe kehrt: er schleppt des Gefangnisses Schmach, noch ein Stücksen des Fabens nach; er ist ber alte, freigeborne Vogel nicht —!

Aberglaube heißt ber Faben, ber allerdings nur gar zu oft auch vom weltlichen Despoten ergriffen wird und an dem er die gefesselten Nationen lenkt, Ein gefährliches Unterfangen! benn

es darf sich nur die Hierarchie an den Faden hangen, so schwingt sie das Bolk und den Herrscher nach ihrer Willkur umher.

Brabant ift feines Aberglaubens wegen berühmt. Dank fei es Philipp's graufamer Politif, die bas Schwert in ben Ginge= weiben feiner felbitbenkenben Unterthanen mublen ließ und jedem Undersaefinnten ben Scheiterhaufen zuerkannte. Die Rechtalau= bigen, Die allein in bem entvolkerten Lande ubrig blieben, mochten wohl erblaffen uber ihrer eigenen Sande Bert. Triefend vom Blut ihrer Bruder floben fie vor bem grellen Lichte ihrer strafenden Bernunft und ben Qualen einer vergeblichen Reue. Sie eilten die Burbe bes verwundeten Gewiffens im mutterlichen Schoofe ber Kirche abzuwerfen und die Zauberin verwandelte ben Brudermord in ein gottgefälliges Opfer. Go ziemte es ihr Berbrechen zu heiligen, die fie querft gebot. Bitternd por ihr. Die bamale bas Menschengeschlecht eber pertilgen als ihrem Bert= icherrecht entfagen wollte, bulbigten fie ber unerforschlichen Beisbeit, womit bie Rirche alle Wiberfpruche vereinigte und fchrieben ber laftigen Zweiflerin Bernunft einen ewigen Scheibebrief.

Das Schone Borrecht einer Religion bes Friedens, bem Berbrecher im Ramen ber verfohnten Gottheit Bergeihung und Gnade barzubieten, erstreckt fich nicht bis zur Aufhebung ber naturlichen Folgen bes Uebels. Geiftliche Burechnung mag fie bem Gunber erlaffen, aber weber Reue noch Geliafprechung fon= nen ungeschehen machen, mas geschehen ift, konnen aus ber Rette ber Dinge ein einziges Glieb reifen, bas bier Wirkung war und bort wieder Urfache wird. In Brabant, wo die vors geblichen Vertrauten ber Gotter nicht blos zu verzeihen, fondern su billigen, ja zu gebieten magten, mas ble Ratur als Berbres then verabscheuet - werden hier allein die Berirrungen ber wis ber fich felbst muthenden Menschheit ohne Folgen geblieben fein? Nimmermehr! Lieber laugne man allen Busammenhang und jebe Beziehung in ber Natur; man laftre bie unverbruchliche Treue, womit fie an ihren Gefegen bekleibt, ehe man zweifelt ob das Bergichtthun auf den Gebrauch ber Bernunft, und ob bie Betaubung bes moralifchen Gefuhls eine andere Wirkung haben fonne, als immer zunehmende Entartung!

Seit jener unglücklichen Epoche, ba hier bie Philippe und bie Albas mordeten, ba bas Blut ber freien Eblen auf bem Richtplate floß, erwähnt bie Geschichte bieser Provinzen nur bann, wenn fremde Kriegesbeere sie zum Kampfplat wählten, ober wenn sie als ein Erbgut aus einem Fürstenhause in das andere übertragen wurden. Nie wieder erwachte in ihnen ein eigenthümlicher Geist, nie erhob sich aus ihrer Mitte ein großer Mann! In Unthätigkeit versunken behaupteten sie nie die Rechte der Menscheit gegen die übermüthigen Nachbaren, die ihrem Oberherrn das harte Geset vorgeschrieben hatten, die Flüsse seines Landes zu verschließen und seinen Städten mit dem Hanzbel auf dem Meere Bohlstand, Bolksmenge und Mittel zur Bildung des Geistes zu rauben. Bei Ioseph's Versuche, dieses widernatürsiche Ioch abzuwersen, verhielten sich die Bradanter leidend und die Flammänder sträubten sich; jene glaubten am Speditionshandel hinlänglichen Ersat für die gesperrte Schelbe zu besitzen, oder hatten sich schon gewöhnt in ihren angeerbten Schätzen unerschöpstliche Quellen des eingeschränkten, stillen, müssigen Genusses zu sinden; diese wollten ihr Ostende dem Flor von Untwerpen nicht opfern. Der Abel in beiden Provinzen befürchtete im vermehrten Bohlstande des Bürgers Vermindezung seines Einslusses zum Vestig der Hässte und in Bradant voller zwei Orittheile von dem ganzen Landeigenthum gelangt war, begnügte sich an dem sichern Ertrage des fruchtbaren Bodens. Eine Zeitlang hatte zwar aus den Schutthausen der Freis

heit die Kunft noch hervorgeblubet. Statt bes Schwertes, bas ben Belgiern aus ber Sand gefunken war, hatten fie ben Pin= fel ergriffen; benn ploblich erlischt bie Energie bes menschlichen Geistes nicht: in ihrem Wirken unterbrochen, wirft sie sich gern erst in neue Kanale. Der Luxus ber Hauptstadt, ber gehemmte Umlauf ungeheurer Rapitalien in ben Sandelsftadten, Die Politik und die Soffart der Rlerisei und ber geiftlichen Orden gaben anfanglich ben Runftlern Befchaftigung; allein auch diefe Deriobe war balb verfloffen und alles neigte fich unter bem nar= fotischen Fittig ber Pfaffenerziehung zum langen Geistesschlafe. um Geftalten hinzaubern zu tonnen ale lebten fie, um Men= fchen handelnd barftellen, ja in Thaten groß auch nur ahnen zu konnen, muffen fruhzeitig die Bilber des Mannichfaltigen den unbefangenen Geift zur Thatigkeit wecken und die Begierde zu fchaffen in feinem Innern hervorrufen. Das trage Blut bes Belgiers vermochte bies nie von felbft. 216 ber Raufch, ben ihm die friegerischen Zeiten guruckgelaffen hatten, giemlich verbunftet, ale van Dot nach England verpflangt und zu fruh ge=

ftorben war, ba welkte die nieberlandische Kunft und jene sogenannten Malerakabemien, welche noch jest in Mecheln und Untwerpen besteben, sanken in eine Geringfügigkeit, die arger als Vernichtung ift.

Die mechanischen Runfte haben fich langer gehalten, meil Die Urt bes Kleißes, welche fein Nachbenken erforbert, fondern bas Werk ber Uebung und Gewohnung ift, phlegmatischen Bolfern zur andern Ratur werden kann. Ihre Erifteng in biefer wie in jeder Ruckficht ift maschinenmaffiger, als die Eriftens ber lebhafteren, geistreicheren Menschen, beren unftates Befen mehr von eigenen Untrieben abhangt und baber ofter die Erscheinung bes Muffigganges bewirkt. Roch gibt es in allen belgischen Provinzen ansehnliche Wollen = und Leinenfabriken, obwohl die erfteren in Bergleich mit ihrem Flor im vierzehnten Sahrhundert. als Lowen und Spern jedes viertaufend, Mecheln über breitau= fend und Gent vierzigtaufend Weberftuhle beschäftigen konnten, gleichsam nur armselige Trummer ber ehemaligen Wirksamkeit verrathen. Lange por bem Ausbruche bes Religionsfrieges man= berten aber schon Tausende von Kabrikanten nach England und wahrend ber Unruhen öffnete Elisabeth ihre Safen ben fleifigen Kluchtlingen, die um ihres Glaubens willen ihr Baterland verließen. Undere Zweige bes ftabtischen Fleißes find burch bas Emportommen auswartiger Fabriten in Berfall gerathen, wie bie Seidenmanufakturen in Untwerpen; oder Bankelmuth ber Mobe hat ihren Absat vermindert, wie dies mit ben brabantischen Spigen und mit den geftickten Teppichen von Bruffel ber Fall ift an beren Stelle bie Blonden und Papiertapeten gekommen find.

Der Landmann allein ist geblieben was er war: der arbeitsfame, geduldige Bauer des fetten ergiedigen Erdreichs. Seine Saaten füllen die Scheuren des Abels und der Albster; seine Heerden bedecken unübersehdare Weiden, und seine Sespinnste, das Werk seiner Nebenstunden, des chäftigen sowohl die noch übriggebliebenen einheimischen, als auch die benachbarten auswärtigen Fabrikanten. Aus diesen Quellen des Reichthums, so schlecht man sie auch benutze, flossen jährlich noch Millionen in die Schakkammern des Hauses Destreich. Hätten weise Kührer durch zweckmäsige Wildung der Jugend, hätten große Regenten durch Erweckung eines edlen Wetteifers den Einslüssen werumfollte es ihnen weniger geglückt sein als in dem benachbarten England? Allein die Bervollkommnung des dritten Standes

war jederzeit, bis auf Joseph den Zweiten, dem ftolzen Hofe zu

flein, dem Abel und der Geiftlichkeit ein Greuel.

Dft indeffen zwecken die unberechneten Folgen der Leiden= schaft mehr als absichtliche Vorkehrungen auf die Hervorbringung des Guten. Nirgends treibt die Habsucht mit weniger Zuruckhaltung ihr Spiel, nirgends hauft sich die Zahl der Processe so ins Unenbliche, als in Landern, wo ein ungebildeter, zahlreicher Adel und eine nicht minder gablreiche Geiftlichkeit ben Befig bes Landes unter sich theilen. In den katholischen Niederlanden, wie in Polen und Ungarn, nehmen diese Streitigkeiten bei dem gefchwachten moralifchen Gefühl, welches unausbleiblich bie verfaumte Entwickelung ber Bernunft begleitet, unter ben Beguterten kein Ende. Daher schwang sich endlich aus dem Burger= stande die unentbehrlich gewordene Klasse der Rechtsgelehrten em= por und in biefem, allerdings nicht erlefenen Saufen, entwickel= ten fich gleichwohl bie erften Reime des belgischen Patriotismus. Unter der furchtbaren Kohorte von drei = bis vierhundert Abvofaten, die bem Geifte ber Unvertraglichkeit in Bruffel bas tagliche Opfer bringen, fanden fich einige Manner, beren Studien und Umtegeschafte ben glucklichen Erfolg fur fie felbst hatten, ihre Begriffe von Recht und Pflicht jenseits bes tobten Buchftabens ber Gefete zu berichtigen und aufzuhellen. Mit bem Lichte, bas ihnen ploglich zustromte, und bas sie freilich weder in ben Kreuzgangen ber Jesuitenschulen, noch in der finsteren Universi= tat zu Lowen je erblicken konnten, pruften fie die Unspruche des Fürsten, wenn er, felbst in guter Absicht, aus ben Schranken beiliger Bertrage trat und fich nach feiner Ueberzeugung fur berechtigt hielt, die Gemuther ber Menschen eigenmachtig zu ihrem wahren Bortheil zu zwingen. Mit bemfelben Lichte erkannten fie bas Berhaltniß bes Bolkes zu feinen Reprafentanten und vertheibigten die Rechte des Burgers gegen die Eingriffe der Prä-laten und Nitter. Der Enthusiasmus, das Kind des Druckes und der verkannten Wahrheit,, goß Feuer in ihre Neden und Entwürfe; allein ihre Berebsamkeit und ihr Beispiel waren ver-schwendet an das Volk, das sie nicht fassen konte und gewohnt war blindlings zu solgen. Joseph durste die Joyeuse entrée vernichten und ben Standen ihre Borrechte fchmalern; bas Bolt hatte sich nicht geregt. Er nahm bem geweihten Mußigganger feine überflüßigen Schage — und das Bolk stieß ihn vom Thron.

## XVI.

Bruffet.

Seitbem bas Saus Deftreich in engere Berbindung mit Frantreich getreten mar, hatten die ichonen belgischen Provingen von ben ehemaligen feinblichen Ueberzugen ausgeruhet und, eingefchrankt wie ihr Sandel blieb, blos burch ihren inneren Reich= thum einen hohen Wohlstand erreicht. Karl von Lothringen. ber eine lange Reihe von Jahren als Generalgouverneur feinen Sof zu Bruffel hielt, ward von den niederlandern fo enthufia= stisch geliebt, wie es fast immer bei Kursten der Kall ift, die fich an ber Bereitwilligkeit ber Nation jur Erlegung großer Gubfi= bien genugen laffen, ohne fich burch Neuerung und Reform ei= nen Ramen erwerben zu wollen, ohne durch ftetes Difbilligen beffen, mas Undere thaten, ihre Ginficht auf Roften der Gelbftachtung ganger Millionen von Menschen geltend zu machen, ohne Macht und Gewalt blicken zu laffen, wo die Gefege allein entscheiben follten, ober wo Alles burch Gute auf bem gebahn= ten Wege zu erlangen mar.

Der Minister Stahremberg theilte mit bem Prinzen Die Buneigung bes Bolfes und beibe wußten feine Borurtheile gu schonen, seinem Geschmacke zu schmeicheln und feine Gutwillig= feit ohne Geraufch zu benuten. Der glanzende Sof bes Gur= ften, feine Liebhabereien, ber fo leicht und um fo geringen Preis au erkaufende erhabene Name eines Beschubers der Wiffenschaften und Runfte, die von ihm angefangene Berichonerung ber Stadt und feine Sorafalt fur bie Unterhaltung und bie Bergnugungen bes Boles: bas waren feine Unfpruche auf eine Liebe, die ihm Bilbfaulen zu Fuß und zu Pferde, an öffentlichen Platen und auf ben Giebeln öffentlicher Gebaude erwarb. Die Belgier gogen ruhig auf der breiten Beerftrage ber Gewohnheit fort und verrichteten willig und mechanisch ihr Tagewerk, ohne fich um die Verwaltung der öffentlichen Ungelegenheiten zu fum= mern. Ihr Bertrauen in die weise Fuhrung ber hohern Stande ging fo weit, daß verschiedene brabantische Stabte von ihrem Recht, Abgeordnete zur Berfammlung zu fchicken, feinen Ge= brauch machten und ber britte Stand folglich zulest wenig mehr

als bem Namen nach existirte. Die Geistlichkeit hatte beinahe in allen Provinzen, als erster und zahlreichster Landstand, ein entschiedenes Uebergewicht. Thre treue Ergebenheit gegen den Hof beruhete auf einem gemeinschaftlichen Interesse. Die füße Gerrschaft über die Gemüther, in deren Besitz man sie nicht störte, war immer einige dem Landesherrn gezollte Millionen werth. Man versichert daß Maria Theresia während des siebenzährigen Krieges an wirklich bewilligten Substdien und an negoziirten Darlehen gegen hundert Millionen Gulben aus den Riederlanden gezogen habe; und noch kurz vor dem Ausbruche der Unruhen schäfer man den jährlichen Ertrag der kaiserlichen Einkunfte aus diesen Provinzen auf die unglaubliche Summe

von sieben Millionen.

Der Kaifer hatte feine Niederlande felbst besucht und mit feinem Rennerblicke die tief eingewurzelten Migbrauche ergrundet, Die fich bem großeren Flor berfelben widerfetten. Er fand bas Bolk ungebildet, in Aberglauben versunken, trage und ungeleh= rig im Gebrauche feiner Beiftesfrafte; ubrigens aber mit phyff= fchen Vorzugen ausgestattet, fart und arbeitfam, und geneigt zum froben, groben Sinnengenuffe. Dem angeborenen Phlegma war Gutmuthigkeit zugefellt, eine gluckliche Eigenschaft, burch bie fich auf ben Charakter noch wirken ließ; gleichsam wie ein schwe= rer Korper Beweglichkeit bekommt, wenn man ihn mit einem leichten verbindet. Allein die bisherigen Erzieher biefes Bolfes bedurften felbst einer forgfaltigeren Bilbung. Mit bem beutschen und frangofischen Rlerus war ber belgische nicht fortgeschritten; er war um mehr als ein Jahrhundert zuruck und ber Abftich auffallend zwischen feinen, auf die Blindheit des Bolkes berech= neten Unmagungen und ber Lichtmaffe in dem übrigen Europg, vor welcher fein erfunftelter ober unachter Beiligenschein befteben fann.

Hier war indes Beides, die hierarchische und die politische Macht des Staates in den Handen der Geistlichkeit. Ihre Haupter herrschten in den Versammlungen der Stande, ihre Schlaustopfe wußten in Schulen und Akademien die Dummheit methodisch fortzupflanzen, und Alle, vom Höchsten dis zum Geringsten, lenkten das Gewissen der Einwohner nach ihrer Willkur. Es forderte Joseph's ganze Thatkraft und seinen Herrschergeist, um hier nicht an Läuterung zu verzweiseln, sondern sie wirklich anfangen und durchsehen zu wollen.

Er fing querft mit Ersparniffen an, auf welche man unter ber porigen allzumilden Regierung nicht gegehtet hatte. Durch ·feine Bundniffe mit Frankreich gesichert und durch ben Augenfchein überzeugt, bag ber Berfall ber Grenzfestungen ben Barrierentraftat von 1715 wefentlich schon aufgehoben babe, permochte er im Jahr 1781 bie Republik ber vereinigten Dieberlande babin, diesen Traftat auch formlich aufzuheben und ihre Besabungen aus allen barin benannten Kestungen gurudguzieben. Sobald er diefen Punkt gewonnen hatte, ber bie Generalftagten im Grunde nur von einer unnugen und laftigen Husgabe befreite, murben alle nieberlandische Kestungswerke, ausge= nommen die von Luremburg, geschleift und die Summen, die ihr angeblicher Unterhalt bem Staate jahrlich gekoftet hatte, in Bukunft fur bas Aerarium gewonnen. Aehnliche Reformen bedurften und erhielten jest alle Theile ber Udministration und felbit bie Gouvernantin ber Nieberlande, eine Schwefter bes Rai= fere, wurde nebst ihrem Gemahl, bem Bergoge von Tefchen, in ihren Einkunften auf eine bestimmte Summe eingeschrankt.

Bon dem Charafter des Bolfes ließen sich vortheilhafte Beranderungen hoffen, wenn man es in eine neue Thatigkeit versetze; es war vielleicht nur eine außere Beranlassung nottig, um in demselben schlummernde Krafte zur Wirksamkeit zu berufen. Schon die Eröffnung der Schelde allein hatte diesen Erfolg haben mussen, da die Erscheinungen, die ihre Verschließung hervordrachte, für ganz Europa so wichtig gewesen sind. Aber die eifersuchtige Politik der Nachdaren vereitelte diese glanzende Aussicht um so viel leichter, da die belgische Nation nicht einen Funken der Begeisterung blicken ließ, womit jedes andere Bolk, das fähig gewesen ware seinen eigenen Vortheil zu erkennen, bei einer solchen Veranlassung dem Landesherrn alle Krafte dargeboten hatte.

Diese Fühllosigkeit mußte ber Kaiser tief empfinden; sie mußte ihn auf die Murzel des Uebels zurückführen und ihn in der ihm nur allzugegenwärtigen Ueberzeugung befestigen, daß seiner höheren Einsicht das große Werk, seine Unterthanen wieder zu beseelen, allein aufbehalten sei. Wenn er wenig Arthtung für die Vernunft des großen Haufens besaß, wenn er den Beruf in sich fühlte, seine Unterthanen, die ihm unmündige Kinder schienen, mit der ganzen Autorität des Vaters zu ihrem Besten anzusuhren: wer sindet den Frethum nach solchen Beispieten nicht verzeihlich? wer bedauert nicht den Monarchen, dessen

Bolt so weit hinter ihm guruckgeblieben war, daß er fich gu fei= nen Bedurfniffen nicht mehr herablaffen konnte? Die Gleich= gultigfeit ber Belgier gegen bie Magregeln bes Raifers, bie fei= nen andern 3meck als ben großeren Klor ihres Baterlandes hat= ten, und bald hernach die storrige Widerseblichkeit, die sie gegen seine vorgenommenen Neuerungen außerten, erklaren auch ein anderes Phanomen, welches fonst bei einem Kursten, der fo ftrenge Begriffe von Regentenpflicht hatte, befrembend scheinen mochte; ich meine bas bekannte Projekt von einem Landertau= sche, wodurch er diese so fehr verwahrloseten Menschen ihrem Schickfal überlaffen wollte. Benigstens ift es einleuchtend, baß einem Monarchen, ber die unüberwindlichen Sinderniffe, welche fich ber Ausführung feiner Vervollkommnungsplane in ben Weg legen wurden, jest schon anfing zu ahnen, ber Gedanke nahe liegen mußte, diese Burde von sich zu werfen, um seine unermubete Thatiafeit mit mehrerem Bortheil und vielleicht mit glucklicherem Erfolge anderen, ihm naber liegenden Provinzen zu widmen. Erft als diefer große Plan vereitelt ward und ber deutsche Bund sogar in Zukunft seine Ausführung unwahrschein= lich machte, gewannen die Reformen des Raifers in den Nieder= landen ein ernstlicheres Unfeben.

Wie weit ging benn nun bes Kaifers Befugniß und Recht, feine Neuerungen burchzusegen? Ueber biefe Frage marb bereits lange und wird auch noch gestritten. Du weißt, was ich von folden Fragen halte, mobei jede Partei gemiffe Positionen, als ausgemacht, zum Grunde legt und keine bis auf die letten Ber= nunftgrunde guruckgeht. Denkende Manner, nicht blos bie ma= schinenmäßigen Aftenleser, benkende Manner, die fich fonft von ben Teffeln bes Vorurtheils frei zu erhalten wiffen, konnen fich boch in einem folchen Falle, wo bas Gluck eines Bolkes von ben Magregeln eines Furften abhangt, vor einer kaltblutigen Erorterung scheuen und wohl verlangen, bag bas Berkommen, die Gewohnheit, das Unsehen der Person und die einmal beste= bende Autoritat als unantafibare Beiligthumer gelten follen. Das Gefühl, welches fie zu diefer Forderung verleitet, macht ih= rem Bergen Ehre; indeg freilich nur auf Roften bes Berftandes. Sie verwechseln namlich handeln und benten, und ohne es felbit ju wollen, begunftigen fie baburch einen argeren Defpotismus, als benjenigen, ben fie bestreiten. Die Folge ber kaiferlichen Reformen war Widerstand, Aufruhr, Krieg; bas Blut von Tausenben mußte fließen, die Ruhe von Millionen ward geopfert — für wen? — für den Einfall eines Monarchen. Rühmlich und gut war seine Ubsicht; aber bei einem zweiselhaften Erfolg, und wenn so vieler Menschen Wohl auf dem Spiele steht, darf niemand selbst das Gute nicht durch gewaltsame Mittel erzwingen, dem Volke die gewissen oder eingebildeten Vortheile, die es schon genießt, nicht eigenmächtig entreißen, so lange es in demjenigen, was man ihm an ihrer Stelle darbietet, keinen Gewinn erkennt. Im Gegentheil, man soll die goldene Regel des frommen Bonasibes befolgen:

Wenn an das Gute, das ich zu thun vermeine, gar zu nah was gar zu Schlimmes grenzt: so thu' ich lieber das Gute nicht; weil wir das Schlimme zwar so ziemlich zwerläßig kennen, aber bei weitem nicht das Gute.

Noch mehr: ber Thron schutt so wenig vor Brrthum, baf er unter gleichen Umftanden oft eine Quelle beffelben wirb. Der Raiser konnte wirklich irren, er konnte mohl aar in auter Abficht etwas wollen, bas an fich ungerecht und in allen feinen Kolgen schablich mar. Wohlan! jene Marimen wollen wir einst= weilen autheißen, biese Moglichkeit zugestehen. Allein, wenn gleich ber Raifer in ben Nieberlanden nichts hatte anbern follen. fo burfte er barum boch einsehen, mas recht und aut, mas ber Bestimmung bes Menschen und feiner gangen Ratur gemaß fei ober nicht. Mehr fordern wir auch nicht fur uns; aber bies Wenige barf man und nicht verweigern, wenn man nicht allen Fortschritt ber Erkenntnig hemmen und uns bem Rechte bes Starferen unterwerfen will. Gin anderes ift es, erkennen und offentlich bekennen, was mahr, gut und recht genannt zu wer= ben verbient, die Bernunft bort anwenden, wo fie am unent= behrlichsten ift, zur Prufung ber wichtigften Berhaltniffe des Lebens; ein anderes, die Welt nach diefer Erkenntniß, die fich nur allmalia einimpfen, nur langfam mittheilen und verbreiten laft. ploglich umschaffen und mit Gewalt vervollkommnen wollen.

Ueberdies ließe sich auch noch manches gegen die Allgemeinheit der Regel des guten Klosterbruders in Lessing's Nathan einwenden. Sie ist an ihrer Stelle in der Sittenlehre des einfachguten, stillen, beschränkten Menschen, der sich vom Geräusche der Welt zurückgezogen hat, in ihre Handel sich nicht mischen

mag und ben Reft bes Lebens frommen Uebungen widmen will. Allein wer barf behaupten, daß diefe Regel fur alle Rlaffen von Menschen, nach der jegigen Lage der Sachen, zur Richtschnur tauge? Undere Kräfte, andere Gaben, andere Erfahrungen und Ausbilbungen haben auch eine andere Sittenlehre, wie einen gang verschiedenen Beruf. Leffing fagt an einem anderen Orte febr fchon, febr mahr und ebel: was Blut koftet, ift gewiß kein Blut werth; allein man murbe feinem Geifte unrecht thun, wenn man ihm die Folgerung andichten wollte, daß er alles Blutvergießen fur entbehrlich gehalten habe. Gein burchbringen= der Verstand wußte zu wohl, daß alles, was geschehen ist, hat sein mussen. Für Meinungen ward ja von jeher Blut vergof= fen; und konnen wir laugnen, daß ohne die gewaltsamen Mit= tel sie fortzupflanzen, wir vielleicht in unsern Balbern noch Sicheln fragen und Menschen, wie die Thiere, jagten? Der fanftmuthige Stifter bes Chriftenthums fah voraus, daß er nicht ben Frieden, fondern Schwert und die Zwietracht brachte, und dennoch folgte er feinem inneren Berufe. Wer wollte auch eines Luthers Feuereifer nach Bonafibes' Sanftmuth richten! Ul-lerdings gibt es Falle, wo man den Blick über die etwanigen Nachtheile binaus, die im gegenwartigen Hugenblicke aus einer Reform entspringen tonnen, auf die guten Folgen richten darf, welche die Bukunft erft reifen und offenbaren wird. Aller= bings barf man fden auf Soffnung ber gutunftigen Ernte. Die Frage ift nur, welches find die privilegirten Menichen, die es wagen burfen, fich uber bie vorbin erwahnte Ginfchrankung bin= wegzusehen und ihrem eigenen Blicke in die Bukunft zu trauen? Wer barf bie jesige Ruhe in Erwartung ber zufunftigen Bohlsfahrt ftoren? Gibt es Merkmale, an welchen fich diese überles genen Beifter im voraus erkennen laffen? ober bleibt es nicht immer in ber Welt bei ber alten Ginrichtung, baf ein jeder nach feiner Ginficht und feinem Gefühle handeln muffe, auf feine Gefahr?

Wenn die Speculation einen Grundfat aufftellt, so gibt sie ihm eine Allgemeinheit, die er in der Anwendung nicht behalten kann, wo unaufhörlich entgegengesetze Tendenzen von Principien, die an sich gleich richtig, gleich gut und gleich allgemein sind, den Handelnden wo nicht in Verlegenheit sehen, doch zu Rücksichten nöthigen, die seine absolute Wirksamkeit einschränsten. So mag es denn auch mit dem Begriffe von Volksglücks

feliakeit beschaffen sein, ben man zuweilen fo fest an die Erhals tung einer ruhigen Eriftens zu knupfen pflegt. Rein Bewegungs= arund - fo will man behaupten - foll fark genug fein, ben Bortheil zu überwiegen, ber aus bem ungestorten Genuffe ber phofischen Befriedigung entspringt. Auf die Gefahr, ben Menichen in feiner einformigen Lebensweise zu ftoren, foll es nicht erlaubt fein, ihn in neue Verhaltniffe zu verfeben, die er blos ber Neuheit wegen hafit. Wie aber, wenn jemand einfabe, baf. indem alles jest beim Alten fein Bewenden hatte, bas Diffverbaltnif bald zu einer Sohe fteigen mußte, woburch die Bande bes Staats gewaltfam aufgeloft wurden? Wie, wenn bas un= gestorte Beharren in einem Zustande ber unvollkommenen Bil= bung, die den Menfchen ber Thierheit naber laft als jenem Biele. welches ihm in der Verfektibilitat feiner Geisteskrafte gesteckt ift; menn biefes Schlafrige, trage Begetiren endlich Unfahigkeit zur Bervollkommnung bewirkte; eine folde Erffarrung ber Dragne, bie zur Vervollkommnung bienen, zuwege brachten, bag bie finn= liche Maschine keinen sittlichen Werth mehr erlangen, keiner sub= jektiven Ausbildung mehr fåhig fein, fondern blos zu thierischen Kunktionen tauglich bleiben konnte? Dann burfte boch einem Manne, der große Macht in Sanden hat und ben Beruf in fich fuhlt, machtig in bie Schickfale ber Menschheit zu wirken, die Pflicht naher liegen, ben Menschen Fahigkeit und Burbig= feit jum Genuß ihres Daseins zu verschaffen, als jene, ihnen einen Genuß zu fichern, der ihnen ben Weg gum Biele ihrer hoheren Bestimmung abschneibet. Wer ben 3weck will, muß auch die Mittel wollen. Ift die innere, sittliche Freiheit die wahre Grundlage menschlicher Gluckseligkeit; ift alles Gluck un= ficher, außer bemjenigen, welches in bem Bewuftfein ber moratischen Unabhangigkeit besteht: so hintergeht man uns, wenn man in allen Fallen auf die Erhaltung bes gegenwartigen Bu= ftandes bringt und ben hohen Genius anfeindet, ber vielen Men-Schen Beranlaffung gab, burch ungehemmte Wirksamkeit ber Beiftestrafte fich zu jenem Bewuftfein emporzuschwingen.

Die aristokratische Partei schreit über Entweihung ihrer Rechte. Allein "in einem Staate, wo das Bolk nicht wirklich reprasentirt wirb", erwidert die Gegenpartei, "dort eristirt, strenge genommen, keine rechtmäßige Gewalt; alles ist Usurpation, und selbst die freiwillige Ergebung des Volkes in den höchsten Willen der Aristokraten seit eine schon früher an seinem Verstande

verubte Gewalthatigteit voraus, ift ein Beweis von gekrankter Menschenwurde und verlettem Menschenrechte." Alle fogenannte Souverginitatsrechte, behaupten bie Demokraten ferner, find ihrer Natur zufolge allen Menschen unveraufferlich eigen und jede un= widerrufliche Uebertragung derfelben, wann und wo fie auch erschlichen marb, ist nur ein Kennzeichen von menschlicher Dhn= macht und Unwiffenheit. Diefe beiben Eigenschaften find aller= dings fo allgemein durch unfere Gattung verbreitet, baf fie gleichsam ihre charakteristische Bezeichnung ausmachen und allen Berrichern ber Erbe, fatt bes wirklichen Rechtes, welches fie nimmermehr erweisen konnen, ein im verjahrten Besig und in fortbauernber Schmache ber Bolfer gegrundetes, ber Bernunft fogar furchtbar geworbenes Scheinrecht ertheilen. Go lange bie große Maffe des Menschengeschlechts in einem Zustande der Un= mundiafeit bleibt - und es batte noch unlangst ben Unschein, daß fie es ewig bleiben wurde - fo lange kann biefer Unter= ichied fubtil und überfluffig icheinen; fur bentenbe Menschen aber und fur Bolfer, welche anfangen fich zu fuhlen, ift er ohne Zweifel febr gegrundet und fehr erheblich zugleich. Nach Diesen Boraussehungen mare es bemnach offenbar: mer Gofeph's Recht, in ben Niederlanden nach feiner Erkenntniß bes Beffern ju herrichen, in Zweifel gieht und feine Reform gewaltthatig nennt, ber barf ihm menigstens nicht bas ufurpirte, im Stumpf= finn und im Aberglauben bes Bolkes geschopfte Recht ber Stande entgegenseben.

Doch die Frage von Necht bei Seite, so läßt sich allerbings noch bezweiseln, ob es der Klugheit des Regenten gerathen war, im gegenwärtigen Falle den Despotismus der Aristokratie entgegenzustellen und es darauf ankommen zu lassen, auf wessen Seite das Bolk sich neigen würde. — Das Bolk? Trägt es nicht überall die Fesseln der Gewohnheit als einen angeerbten Schmuck, den zu veräußern oder gegen eine schönere und nüßlichere Zierde zu vertauschen, es für ein Berbrechen hält! Wat es nicht in den Niederlanden insbesondere gleichgültig gegen jede Neuerung, auch wenn sie ihm, wie die Erössnung der Schelde, mit keinem Umsturz seiner Versassen brohte und vielmehr reinen Gewinn zu bringen versprach? Konnte man vergessen, daß es in der Hand seiner Beichtväter ein blos leidendes Werkzeug ist? Vielleicht verachtete der Kaiser die wirklich auffallende Ersschlaffung selbst dieser Theokraten, die dicke Finsterniß, in welcher

ihre Geisteskrafte schlummern, die Feigheit, die so oft die Gefahrtin eines bosen Gewissens ist; er glaubte vielleicht, die Sybaritenseelen wurden zittern vor dem Ernst eines Mannes. Diese Neberzeugung ware dann ein neuer Beweis des Scharpblicks, womit Joseph die Menschen durchschaute. Wirklich zitterten sie, so oft er ihnen in surchtbarer Herrscherzewalt erschien. Erst nach dem unglücklichen Feldzuge wider die Türken im Jahre 1788 wuchs ihr Muth gegen den sterbenden Kaiser, und selbst dann bedurfte es genau des ganzen Zusammenslusses von Begünstigungen des Schicksals, um ihnen das Zeichen zum Aufruhr zu entlocken.

Die Lieblingsidee des Raifers, eine vollige Gleichformiakeit bes Abministrationswesens und ber Gesetgebung in allen feinen Staaten einzuführen, ift ebenfalls nicht frei von Tabel geblieben. Es scheint in der That naturlicher, die Formen nach dem verschiedenen Genie ber Bolfer abzuandern, als alle Bolfer in eine Form zu zwangen. In Stalien, Deutschland, Bohmen, Ungarn und Belgien find bie Menschen viel zu weit von einander perschieben in phosischen und moralischen Unlagen, in Sitten und Gewohnheiten, um gleichen Sandlungen benfelben Berth ober Unwerth beizumeffen. Die Berfchiebenheit bes Bobens, ber Lage. bes Simmeleftriche bestimmt biefe Mannigfaltigkeit im Menfchen= geschlechte, wie in ber gangen organischen Schopfung, Die nur burch sie besto reicher und schoner unseren Augen und unserm Berftande entgegenglangt. Gie burch irgend einen Mechanismus einschranken wollen, scheint beinah eine Berfundigung an ber Matur. Allein zur Rechtfertigung bes Raifers muß man fich erinnern, dag. er am Rhein und an der Donau, am Do wie an der Maas und Schelbe, eine weit unbegreiflichere Gleichfor= migkeit als die war, die er einführen wollte, wirklich errungen fah: eine Gleichformiakeit bes Glaubens an unfichtbare, Die Bernunft und ihre Formen weit übersteigende Dinge, eine allgemeine, unbedingte Gleichformigkeit, die fich bis auf die individuellften Bestimmungen erftreckt, die fich ein Recht ber unumschrankten Berrichaft uber alle Gemuther bes Erbfreifes anmagt und feinen Widerspruch ertragt. Die Entstehung eines abnlichen Spftems in politischer Sinficht, in bem Berftande eines Monarchen, ift alfo leicht begreiflich, wenn man gleich bedauert, daß er es fur fo wichtig halten konnte. Ein folches Maschinenwerk hatte feinen Stoly beleidigen, es hatte feinem Beifte zu flein

fein mussen. Der große Mann nimmt die Menschen wie sie sind, und indem er ihnen den Glauben an ihre Spontaneität und Selbstbestimmung läßt, weiß er sie, unfühlbar wie die Gottheit, nach seinem Willen und zu seinem Zwecke zu lenken.

Bereits im Sahre 1785 fing ber Raifer an, biefes Suftem, welches er in feinen beutschen Staaten zum Theil schon gegrun= bet hatte, auch in ben Niederlanden einzuführen. Das Berbot ber Ginfuhr frember Kabrifate und ber Ausfuhr ber roben inlandischen Produkte fiel bem Speditionshandel biefer Provingen fehr zur Last, indem es die Transportkoften burch die Erhebung ftarker Transitozolle um ein merkliches erhohte. Die Gintheilung bes Landes in neun Rreife, nach bem Mufter ber offerreichischen, Die Ernennung der Intendanten in den Kreishauptmannschaften, Die Ginführung bes neuen Gerichtsspiftems burch ben Freiherrn von Martini, ber biefes Gefchaft in ben italienischen Besitzungen bes Raifers bereits glucklich beendigt hatte und die Abstellung verschiedener in den Privilegien zwar gegrundeten, aber burch die Lange ber Beit in Migbrauche ausgearteten Ginrichtungen, bebrobte ben Abel und bie hoberen Stande überhaupt mit einer großen Schmalerung ihrer bisher genoffenen Borrechte und bes uberwiegenden Ginfluffes, ben fie feit undenklichen Zeiten im Lande behauptet hatten. Es war bes Raifers Ubficht, allen fei= nen Unterthanen, ohne Unfeben bes Ranges, bes Standes und der Perfon, gleichen Schut bes Gefetes angedeihen zu laffen und von allen einen gleichformigen Beitrag zu ben Bedurf= niffen bes Staats zu forbern. Diefen gerechten und billigen Borfat konnte er aber nicht anders bewerkstelligen, als indem er ben bisherigen Sang ber Geschafte in ben Gerichtshofen ab= anderte, wo berfelbe zu verwickelt mar und ihm gar zu viele Schwierigkeiten in den Weg legte, die Tribunale felbst aufhob und zur Erhebung ber neuen Steuern andere Beamten, mit anderen Vorschriften und Vollmachten als die vorigen, einsette.

Beinahe noch wichtiger war berjenige Theil seiner Resorm, welcher die Diener der Religion betraf. In ihrer Person wollte er dem Bolke bessere Erzieher und Kührer bereiten, und stiftete zu dem Ende überall in seinen Landen, mithin auch in den belgischen Provinzen, ein Generalseminarium, ein Erziehungsinstitut für künftige Priester und Pfarrer, wo sie nach besseren Grundsfähen als bisher gebildet und in den Pflichten nicht blos des

bierarchischen Suffems, sondern auch der Menschheit und bes Burgers, zweckmäßig unterrichtet werben follten. Lowen, biefe alte, einst berühmte, burch die Freigebigkeit ihrer Stifter vor allen andern beguterte Universitat, die jest in den Pfuhl des ultramontanischen Berberbens gesunken war, erheischte bie gange Aufmerksamkeit und Sorgfalt bes Monarchen und feiner Stubiencommiffion. Die beinabe uneingeschrankten Gerechtsame biefer hohen Schule hatten bafelbit in ben Banben berrichfüchtiger Priefter ein Suftem von Migbrauchen, eine Berschworung wiber Die Menschheit und mas fie abelt, die Denkfraft, erzeugt, beffen schauberhafte Wirkungen ohne ganzliche Umschmelzung ber Uni= versität nicht vertilat werben konnten. Es wurden anfanglich vier Direktoren in ben vier Kakultaten ernannt, um die Studien nach einem neuen Plan bafelbft einzurichten; allein biefe Borfebrung, welche bei einem von der Beiftlichkeit und dem papit= Runtius unter ben Studenten angezettelten Tumult, und in ber Kolge bei jeder Veranlaffung, den beftigften Widerspruch erlitt,

ward zulest unzulänglich befunden.

Die Erziehung des Volkes, der Hauptgegenstand von Jofeph's våterlicher Furforge, konnte nicht ohne große Rosten auf einen beffern Fuß gefett werben; bie neuen Befoldungen ber Schullehrer und Seelforger beliefen fich auf ansehnliche Sum= men, zu beren Bestreitung der Fond erft ausgemittelt werden mußte. Den Kaifer fuhrte fein Plan hier wie in Defferreich, Ungarn und ber Lombardei, zu ben tobtliegenden ober gemiß= brauchten Schaben ber Rlofter. Die frommen Gaben und Stiftungen, womit bie Porzeit ber Beiligkeit bes monastischen Lebens frohnte, zugleich aber fie mahrscheinlich auf die Bukunft hin untergrub und in wolluftigen Dugiagang verwandelte, foll= ten nunmehr ihre bisher verfehlte Bestimmung erreichen und, in einen allgemeinen Religionsfond gefammelt, bem Beburfniffe bes Bolfes, gelauterte, einfache Begriffe von Gottesbienft und Chriftustehre zu empfangen, beilig fein. Die Rlofter erhielten alfo ben Befehl, ben Betrag ihres Bermogens anzugeben; zugleich bestimmte man die Dorfer, wo neue Pfarren angelegt werden follten: und um ben Unfang ber Ruckfehr zur ursprunglichen Einfalt und Reinheit bes Chriftenthums zu begrunden, erfchien bas Berbot ber Proceffionen und Ballfahrten, Die ben Mußiggang, ben Aberglauben und bie Immoralitat im Bolte unterhielten; bie Undachtelei ber Bruderschaften verschwand; die überfluffigen Feiertage wurben abgestellt, und solchergestalt warb mancher Faben zerschnitten, durch welchen es der römischen Seezlentprannei vor Zeiten gelungen war, ihr weites Neich auch in den Niederlanden zu begründen. Endlich schritt der Kaiser zur Aushebung der entbehrlichsten Klöster und ließ die Güter der erzledigten Prälaturen für Nechnung des Religionskonds administrieren. Alle diese Neuerungen brachten die Geistlichkeit in den Niederlanden mehr als in allen übrigen Provinzen seines Neiches wider ihn auf, und da sich alle Volksklassen zu gleicher Zeit für gekränkt und in ihren Nechten angegriffen hielten, alle nur erst das Unbequeme und die Last der Reformen empfanden, ohne in die Zukunft, wo ihnen wahre Vortheile winkten, hinausblicken zu wollen oder zu können, so erhob sich hier gleichsam eine allzgemeine Stimme der Mißbilligung, der Weigerung und des Unwillens.

Diese Uebereinstimmung gab den Vorstellungen, welche die Stande gegen bie Berordnungen ihres Landesherrn einschieften, einen fuhnen, zuversichtlichen, tropigen Ton. Gebuld und Gute waren die Beruhigungsmittel, beren fich ber Raifer anfanglich bagegen bebientet Den Nuntius Zondadari, als den Urheber ber Unruhen in Lowen, hatte man aus bem Lande gejagt; aber ben Kardinal von Frankenberg, der sich dabei nicht minder thatig bewiesen, behandelte Joseph, nachdem er ihn vor fich nach Wien hatte berufen, mit ausgezeichneter Langmuth, und dem Bischofe von Namur verzieh er sein noch groberes Bergeben. Die neue gerichtliche und politische Verfassung nahm mit bem 1. Januar 1787 ihren Unfang; ber Staatsrath, ber geheime und ber Finangrath wurden abgeschafft und an ihre Stelle ein einziges Ge= nerglaouvernement mit einem dazu gehörigen Rath eingefest, worin der bevollmächtigte Minister des Kaisers ben Borsit führte und über die fammtlichen politischen und okonomischen Ungele= genheiten bes Landes entschied. Alle Deputationen ober immer= wahrende Ausschuffe ber Stande in ben Niederlanden bob ber Raifer mit einem Keberstriche auf und ließ bagegen einige Ubge= ordnete von den Standen als Beisiger in den Gouvernementsrath eintreten. Alle bis dahin subsistirende Gerichtshofe, ben boben Rath von Brabant mit einbegriffen, alle Gerichtsbarkeiten ber Gutsbesiger auf bem platten Lande, alle geiftliche Tribungle und nicht minder die Gerichte der Universität Lowen annullirte er qu aleicher Zeit, um einem souverainen Justizhofe (conseil souverain de justice) Plat zu machen, der in Bruffel residiren und als höchste Instanz in erforderlichem Kalle die Nevisson der ebenfalls zu Bruffel oder zu Luremburg in den dortigen Uppellationsegerichten entschiedenen Processe übernehmen sollte. Die Eintheilung der sammtlichen österreichischen Niederlande in neun Kreise war mit der Ausschung aller bisherigen Grands-Baillis, Kastellane und anderer Beamten verbunden, und schien berechnet, um die vorige Eintheilung nach den Provinzen gänzlich aufzulösen. Die Gubernialräthe oder Intendanten und ihre Kommissarien erhielten die Oberaussicht über alle Magistratspersonen und alle Administratoren der össentlichen Einkunste, nehst einer Jurisdistion, welche ihnen die summarische Justiz anvertraute.

Dieses surchtbare Seer von neuen Verfügungen brohte ben Stånden augenscheinlich mit dem Verluste ihrer ganzen Autorität; einer Autorität, die, so sehr sie mit dem wahren Interesse belgischen Volkes stritt, ihnen gleichwohl durch langwierigen Besitz und durch die seireliche, eidliche Verästigung aller ihrer Privilegien, von jedem neuen Thronbesteiger, und namentlich auch von Joseph dem Zweiten im Jahre 1781, zugesichert worden war. Der Abel nebst dem dritten Stands, dessen Justimmung unter den jezigen Umständen leicht gewonnen ward, verbanden sich mit der Geistlichkeit zu gegenseitigem Beistande; sie wurden einig, zuerst das politische und gerichtliche System des Kaisers auzugreisen, und sodald ihnen dies gelungen sein wurde, mit vereinigten Kräften von neuem auf die Zurücknahme aller Verordnungen zu dringen, welche die geistliche Resorm zum Ziele hatten.

Eine betrügliche Ruhe ging dem Ausbruche dieser verabrebeten Bewegungen vorher. Der Kaiser hatte seinen Entschluß bekannt gemacht, seine erhabene Freundin, Katharina die Große, auf ihrem Zuge nach Taurien zu besuchen, und die Niederlander warteten den Zeitpunkt seiner Entsernung ab, um ihr Borhaben auszuführen. Um 11. April hatte der Kaiser seine Ressidenz verlassen; am 17. versammelten sich die bradantischen Stände und am 26. weigerten sie sich, die gewöhnlichen Subsidien zu bewilligen, es sei denn, daß alle neue Einrichtungen, als unverträglich mit ihren Borrechten, wieder aufgehoben würden. Das vom Kaiser abgesetzte Conseil von Bradant erklärte am 8. Mai die neuen Gerichte für verfassungswidrig und alle ihre Proceduren für nichtig. In Klandern, Hennegau, Tournesse,

Mecheln und Gelbern folgte man biefem Beifpiele; nur Limburg und Luremburg blieben rubig und außerten ihre Bufriebenheit mit ber neuen Berfaffung. Das Borrecht ber Rieberlander, nur in ihrem Baterlande gerichtet zu werden, war in ber Person eines Seifensiebers, de Hout, verlett worden. Er follte Betrug an einer landesherrlichen Raffe verübt haben; man hatte ihn in Berhaft genommen und nach Wien geliefert. Das Bolt, geftimmt und gereizt burch bie Widerfeslichkeit ber Stanbe gegen bas Gouvernement, bebiente fich biefes Bormandes, um mit einem allgemeinen Aufruhr zu broben. Schon umringte es bas Rathhaus und fchickte zu ben versammelten Standen bin= auf, um anzufragen, ob es zu ben Waffen greifen folle; ichon fah man Bornehme und Geringe, ohne Unterschied bes Geschlechts, fich unter biefen Bobel mischen, um ihn zu Gewaltthatigkeiten anzufeuern; ichon ichleppte man Strohmanner mit bem baran befestigten Namen "Rreishauptmann" burch die Straffen und verbrannte fie auf offentlichem Martte; man warf bem Minifter, Grafen von Belgiojoso, und anderen kaiferlichen Beamten bie Kenster ein und bewog baburch ben Prafibenten bes fouverainen Juftighofes, von Crumpipen, feinen Poften zu refigniren. Die Concessionen, woru sich die Erzherzogin Christine nebst ihrem Gemable, genothigt fab, schienen bas Bolf und die Stande nur beherzter zu machen. Um 30. Mai erfolgte in Bruffel ein neuer Auflauf, ber mit ben furchterlichsten Symptomen ungegugelter Buth im Pobel und mit einer ungeftumen Forderung von Seiten ber Stande an die Generalgouverneurs begleitet mar. Die peremptorisch verlangte und noch benselben Abend erfolgte Entschließung, von der man schwerlich erfahren wird, wie viel bavon erzwungen und wie viel freiwillig ober absichtlich zuge= ftanden war, enthielt bie Berficherung, Die Privilegien, Freihei= ten, Berkommen und Gebrauche, wie sie feit zweihundert Sabren bestanden hatten, unverandert aufrecht zu erhalten und alles zu annulliren, mas bawiber gefchehen fei. Das Bolk ging am andern Morgen von einem Ertrem jum andern uber, von auf= rubrischer Buth zu ausgelaffener Freude. Sechshundert junge Brabanter, aufs prachtigfte gekleibet, zogen die Generalgouver= neurs in ihrem Wagen unter Begleitung der Mufit in die Ros mobie; die Stadt war erleuchtet, man lofte die Kanonen und lautete mit allen Glocken.

Des Raifers beschleunigte Ruckehr nach Wien verwandelte bie ichonen Soffnungen, womit man fich ichon wiegte, in Trauern und Bagen. Er berief bie Generalgouverneurs und ben Minister Belgiojoso gurud und forberte von ben Standen eine Deputation. die ihm ihre Beschwerden vorlegen follte. Die Stande sowohl als auch ber Magistrat von Bruffel machten Miene, Die Erzberzogin und ben Berzog zuruckzuhalten; fie weigerten fich fogge. Die Deputirten abzuschicken. Der Raifer erneuerte feinen Befehl und man gehorchte. Nach ber Abreife ber Generalgouverneurs und des Ministers vereinigte Graf Murran auf Berfugung bes Raifers in feiner Person die Befehlshaberstelle über die Truppen mit ber Burbe eines Interimsgouverneurs. Er lief bie Be= fakungen ber verschiedenen Stabte ausmarfchiren, Lager im Felbe beziehen und fich mit Munitionen und Artillerie verfeben. Diefe Magregeln hielten die Burgercorps, die fich hier und bort zu formiren und zu bewaffnen angefangen hatten, in einiger Furcht, welche fich auf die gewiffe Nachricht, daß ber Raifer ein be= trachtliches Kriegsheer nach den Niederlanden beordert habe, noch um ein Merkliches vermehrte. Die von Bien guruckaekomme= nen Deputirten bewogen endlich die Stande, fich bem Willen bes Raifers zu unterwerfen und alles wieder auf den Fuß berzustellen, wie es vor dem ersten April gewesen war. Alle Provin= gen fugten fich einer Berordnung, welche bie beleibigte Monar= chenehre als befolgt wissen wollte, und bewilligten endlich die noch immer vorenthaltenen Subfibien. Die Burgerschaft in Bruffel allein hatte fich in ihre Uniformen und Rokarben verliebt und weigerte fich, fie abzulegen. Murran ließ am 19. Gep= tember Truppen einmarschiren, und ber Schwindel ber Ginmohner ging wirklich fo weit, baf fie fich zur Gegenwehr fetten. Die gange Stadt mar eine Scene bes muthenbften Aufruhre. In Diesem schrecklichen Augenblicke entwarf ein kaiferlicher General ben Plan einer allgemeinen Plunderung und Verheerung der Stadt. Das Schwert murbe Joseph ben Zweiten furchterlich an ben Einwohnern von Bruffel geracht haben, fürchterlicher als fein im Grunde menschliches Berg es je ertragen batte, wenn nicht ber Bergog von Urfel, schon bamals ber eifrigste Gegner bespotischer Magregeln, ins Mittel getreten mare. Sein Unfeben und feine Geiftesgegenwart retteten die Stadt. Nachbem ber Auflauf zwei Personen bas Leben gekostet hatte, gelang es

bem Herzog am 20., die Burgerschaft zu ruhiger Folgeleistung zu bereben.

Die Nachgiebigkeit ber Generalgouverneurs hatte jeboch ben Raifer zu fehr kompromitirt, als baf er im Ernst baran hatte benten konnen, seinen Reformationsplan burchfeben zu wollen. Raum war alfo jeder Widerstand besiegt und ber Racken ber Straubenden unter bas Jody gebeugt, als bereits am 21. Gep= tember, vermoge einer zu diesem Behufe ichon fertig liegenden Depesche, ben Standen alle ihre Forderungen zugeftanden murben, und die alte Landesverfaffung bis auf wenige, zu naberer Berftandigung aufgehobene Punkte, in ihre ehemaligen Rechte trat. Dhne 3meifel hatte ber zwischen Rufland und ber Pforte jest ausgebrochene Rrieg, woran der Raifer thatigen Untheil neh= men mußte, einen nicht geringen Ginfluß auf diefe Entschließung. Damit indek kunftigbin die Gute und Sanftmuth ber General= gouverneurs vor ahnlichem Migbrauche gefichert werden mochte, schickte ber Raiser ben Grafen von Trautmannsborf mit einer erweiterten Bollmacht als feinen Minifter nach ben Nieberlan= ben; und wie der Erfolg zeigte, fo lag ein Theil diefer Siche= rung in ber Urt bes Berhaltniffes, welches ber Raifer zwischen feiner Schwester, ihrem Gemahl und biefem Minister festgefest hatte. Der General b'Ulton erhielt zu gleicher Zeit bas Rom= mando aller in den Niederlanden befindlichen Truppen, an der Stelle bes zuruckberufenen Grafen von Murray. Gegen bas Ende Januars 1788 fehrten der Herzog Albert und die Erzber= sogin Christine in ihr Generalgouvernement nach Bruffel gurud.

Die Stånbe der belgischen Provinzen hatten nunmehr in politischer Rücksicht ihren Endzweck völlig erreicht, und es wäre ungerecht, ihnen so viel Einsicht abzusprechen, als dazu gehörte, sich an diesen Bortheilen zu begnügen und die vorbehaltenen Punkte, nämlich die Einrichtung des Generalseminariums und die Angelegenheiten der Universität Löwen, des Kaisers Willbür zu überlassen. Unter den edeln Familien von Bradant und Flandern gab es unspreitig auch einzelne gebildete und aufgeklärte Personen, denen die Resormen des Kaisers im geistlichen Fache in ihrem wahren, wohlthätigen Lichte erschienen, und die es solglich gern sahen, daß das Erziehungswesen eine bessere Einrichtung bekam. Allein die Geistlichkeit erinnerte jest ihre Verbündeten an den vorhin mit ihnen abgeschlossenen Bertrag; sie sorberte von ihnen unbedingte Unterstügung zur Wiedererlangung

aller ihrer Privilegien, und wußte es bahin zu bringen, daß man fich verpflichtet glaubte, diese treue Bundesgenoffin, die sich zur Aufwiegelung bes Bolkes so geschäftig erwiesen hatte, nicht

zu verlaffen.

Muf diesen Beistand trotten bie Bischofe, indem sie auf die Erhaltung ihrer Priefterseminarien brangen und fich jeder Reue= rung, die der Raifer zu Lowen vornehmen wollte, muthig mider= festen. Bei ber Eroffnung feines Generalfeminariums am 15. Januar 1788 fanden fich keine Buborer ein, um die Borlefun= gen ber neuen Professoren zu boren. Das Gouvernement ließ bierauf die bischoflichen Seminarien verschließen und ben Lehrern bei Strafe verbieten, bafelbft Borlefungen zu halten; allein ber Rardinal = Erzbischof von Mecheln maate es, gegen biefes Berbot einen formlichen Proces anhangig zu machen. Schon einige Zeit vorher hatte auch der Universitätsmagistrat versucht, sich als einen unmittelbaren Landstand anerkennen zu laffen, eine Unmagung, welche in ben Privilegien keinen Grund hatte und baber auch bald burch ernfte Magregeln zuruckgewiesen ward. Deffen ungeachtet außerten viele der vorigen Universitatsglieder eine fo hale= starrige Wiberseslichkeit, daß man fie in Berhaft nehmen mußte. andere entfernten fich, um diefem Schickfal zu entgeben, und die Studenten zogen haufenweise fort. Dies bewog ben Raifer am 17. Julius eine neue Berordnung ergeben zu laffen, vermoge beren er die medicinische, juriftische und philosophische Fa= fultaten nach Bruffel verlegte, bie theologischen bingegen fammt dem Generalfeminarium zu Lowen ließ, und dem Kardinal, ber feinen Proceg mittlerweile verloren hatte, nebit den anderen Bi= schöfen anbefahl, sich borthin zu begeben und die bafelbst vorge= tragene Lehre zu prufen, um sich von ihrer Orthodorie zu über= zeugen. Die allgemeine Bewegung, welche diese Berfügungen in Brabant verurfachten, ließ fich leicht auf ihre Quelle gurudfuh= ren, und die militairische Gewalt bampfte die Unruhen, welche baruber in Bruffel, Mecheln und Untwerpen entstanden.

Diese Tumulte waren indeß nur das Borspiel zu wichtigeren Auftritten. In Hennegau und Brabant hatte die Geistlichkeit alle Gemuther gestimmt, mit dem Abel und den Ständen alles gekartet. Wenige Monate zuvor hatten diese letzteren dem Kaiser in den unterwürfigsten Ausdrücken ihre gänzliche Rücksehr zu seiner väterlichen Huld bezeugt und ihn angesteht, die Spur aller vorhergegangenen Frrungen durch die Wiederkehr seines Zu-

trauens zu vernichten. Jest bewilligten die beiben hohern Stande bie Subsibien, von benen sie jedoch voraus wußten, daß der so-genannte britte Stand, der nur aus den Abgeordneten der drei Stabte Bruffel, Mecheln und Antwerpen besteht, der Abrede ge-maß, die Zahlung verweigern wurde. Den Borwand zu dieser Berweigerung schämte man sich nicht von der unterbliebenen Herstellung der Processsonen und Brüderschaften zu entlehnen; man forderte die Zurückgabe aller aufgehobenen Klöster und die unbebingte Zurucknahme aller Neuerungen im geistlichen Erziehungs= wesen. Der Kaifer setzte bieser muthwilligen Forberung am 26. Sanuar 1789 eine fehr ernsthafte Erklarung entgegen, woburch er fich von allen feinen übernommenen Berpflichtungen wegen ber ohne Grund verweigerten Subsidien loszusagen brohte. Die Stande von Brabant, benen es noch nicht Ernft war, ben Rlerus bei einer fo frivolen Beranlaffung in Schut zu nehmen, beugten fich von neuem unter ben Bepter, bewilligten bie Steuern und flehten um Berzeihung und Gnade. Bu Mons hingegen im Bennegau, wo die Entlaffung bes Berzogs von Aremberg von feinem Chrenpoften als Grand-Bailli und die Wiederbefetung biefer Stelle burch einen Auslander, ben verhaften General von Arberg, die Erbitterung schon weiter getrieben hatte, beharrten die Stånde auf ihrer Weigerung, und es blieb kein anderes Mittel übrig, als die Cassation ihrer Versammlung und ihrer Privilegien und die Gefangennehmung ber vornehmsten Miß= veranugten.

Bei dem Kreislause der Kenntnisse, welcher seinen Einsluß über alle Gegenden von Europa erstreckt, bei der Menge von statistisschen Begriffen, welche durch die fortwährenden Misverständenisse von mehreren Jahren zwischen dem Volke und dem Monarchen immer genauer entwickelt werden musten, wäre es in der That eine beispiellose, unbegreisliche Höhe und Allgemeinheit der Unvernunft gewesen, wenn unter zwei Millionen Menschen die gute Seite der kaiserlichen Reformen keinem eingeleuchtet hätte. So wenig Nachdenken im Allgemeinen unter den Niederländern stattsinden mochte, so tief sie auch gedeugt waren unter das Joch der Borurtheile und des Aberglaubens, so gewiß musten sich dennoch einzelne Menschen sinden, die in eigener Thätigkeit des Geistes zu reinen, unumstössichen Resultaten gelangten, und Andere, die einer bessern Ueberzeugung, sodald sie sich ihnen darbot, offen und empkänglich waren. Solche Einzelne

fanben sich wirklich, wie ich schon erwähnt habe, unter bem anblreichen Beere ber niederlandischen Rechtsgelehrten. Die Burger, menigstens die wohlhabenosten unter biefer Rlaffe, blieben nicht burchgebends ohne Empfanglichkeit fur ihren Unterricht. In den Magregeln des Raifers - fo febr fie einen bespotischen Geift verriethen und aus ber Voraussehung zu fliegen schienen, baß ber 3weck in bes Monarchen Sand die Mittel heiligen konne - erkannte man bennoch ein Bestreben, ben griftofrati= ichen fowohl, als ben bierarchischen Ginfluß einzuschranken und bem Bolke ein großeres Gewicht beizulegen, mithin eine gewisse Unnaberung zu bem Biele ber fleinen Ungabl von Patrioten, Die eine vollkommnere Reprafentation fur die einzige Grundfeste der Bolksfreiheit hielten. Man hatte fich geschmeichelt, baß der Rampf zwischen bem Raifer und ben Stanben biefe portheilhafte Wendung nehmen wurde; allein durch die plobliche Wiederher= ftellung ber alten Berfaffung ging biefe verloren und es blieb nur noch ber schwache Schimmer einer Moglichkeit, jene bemo-Fratischen Grundfase im Stillen unter bem Bolfe zu verbreiten. So entstanden von jener Zeit an die patriotischen Bersammlungen, wo die Udvokaten Bonk, Berloon und verschiedene andere auf ihre Mitburger zu wirken suchten. Es gab fogar einzelne Versonen vom hochsten Abel aus den ersten und berühmtesten Baufern, benen die Abfichten diefer Demokraten nicht unbekannt blieben, und die fie unter ber Sand begunftigten; entweder weil fie felbft, von einem viel zu richtigen Gefühle geleitet, ben Gebanken verwarfen. Theilnehmer an ber griftokratischen Tprannei zu werben, ober weil ihr Ehraeis bei ber Demagogenrolle beffer feine Nahrung fand.

Das Schickfal arbeitete inbessen für biese Partei noch früher, als sie es erwarten konnte. Die Unterwürfigkeit der Stände bei der letten Beranlassung war so weit gegangen, daß sie sich sogar zu einiger Abanderung der Grundverfassung geneigt erklärt hatten. Dem Kaiser blieb es noch in frischem Andenken, daß die sehlerhafte Constitution des dritten Standes Schuld an der neulichen Verweigerung der Subsidien gewesen war. Er benutzte daher den günstigen Augenblick, um eine neue Verfassung dieses Standes in Vorschlag zu bringen, die ihn vor dem überwiegenden Einssusse in Vorschlag zu bringen, die ihn vor dem überwiegenden Einssusse allein repräsentirten Städte herabstimmen sollte. Einen Borschlag von dieser Art hatte man nur erwartet, um das vorige

Migtrauen in feiner gangen Starke gu außern und bie Larve bes auten Vernehmens mit bem Monarchen wieder abzuwerfen. Da ber Raifer zu gleicher Beit bie Abficht zu erkennen gab, bie Bewilligung ber Subsidien auf ewige Zeiten, wie man fie bereits im Sabre 1754 in Klandern ein= fur allemal zugestanden hatte, auch in Brabant burchzuseten, und ba er fich fur berech= tigt hielt, von dem hohen Rath (Conseil) ober Justighofe von Brabant bie Promulgation feiner Edikte, wenn fie nicht mit ben beschwornen Privilegien stritten, unverweigerlich fordern zu kon= nen: fo verfagten bie versammelten Stande ihre Einwilligung au allen biefen Zumuthungen und beharrten auf ihrem Entschlusse, felbst nachdem der Kaifer, zum hochsten Born gereizt, bas Confeil von Brabant und die Deputationen ber Stande faffirt und alle Rechte und Privilegien der sogenannte Joyeuse Entrée ober bes Grundvertrage zwischen ihm und ben Belgiern, formlich widerrufen und vernichtet hatte. Hierauf erfolgte noch am 18. Junius 1789 die Aufhebung ber Stande felbft, wie im Bennegau.

Eine fo fchnelle, fo plotliche Umstimmung der Gemuther konnte nicht blos einem Unfalle von übler Laune beigemeffen werden; vielmehr mußte sie ichon von fern her vorbereitet geme= fen fein. In der That hatte die Priefterschaft feit der Berfchliefung ber bischöflichen Seminarien bas Bolk zur Auffundigung alles Gehorfams unablaffig angefeuert. Ueberall borte man jest gegen bie Perfon bes Raifers bie gehaffigften Befchulbigungen des Unglaubens und der Reperei. Der Erzbischof und Kardinal von Mecheln fuhr fort, das Generalfeminarium als irrglaubig zu verdammen und den Professoren verfangliche Fragen vorzulegen. Diesem Tros folgte endlich die vom Minister bem Pra= laten angebrohte Strafe, ihn von allen feinen Burben zu ent= feten und die Buruckforberung ber Orbenszeichen, womit bie verftorbene Raiferin ihn beschenkt hatte. Roch ungleich gefahr= licher und ahndungswerther mußte bem Generalgouvernement bas Betragen bes Bifchofe von Untwerpen erscheinen, indem es die= fem fogar Sausarreft ankundigte. Wie fraftig die Ermahnungen biefer Friedensapoftel gewesen fein muffen, zeigt bie fast unmit= telbar barauf im Bolt hervorgebrachte Gahrung. Der Pobel in Tirlemont, Lowen und Dieft rottete fich zusammen, plunderte die Saufer der Raiferlichgefinnten nebst den landesherrlichen Raffen, und feuerte, unter Unfuhrung ber Monche, die ihnen bas Beispiel gaben, auf die bafelbit in Befatung liegenden Truppen.

Unstreitig trug die Fortdauer des Krieges gegen die Türken, die den Kaiser nothigte, seine ganze Macht an den östlichen Grenzen der Monarchie zusammen zu ziehen, nicht wenig dazu bei, die Niederlander so beherzt zu machen. Der unvermuthete Umsturz der monarchischen Verfassung in Frankreich, welcher genau in diesen Zeitpunkt traf, vermehrte ebenfalls den Schwindel dieses mißgeleiteten Volkes. Endlich hatte auch die Sifersucht gewisser europäischen Mächte gegen Joseph und seine große Bundesgenossinsichten Untheil an der Verwegenheit, womit die Unterthanen des Kaisers in allen seinen Staaten sich gegen seine Verordnungen aussehnten. Der Advokat Heinrich van der Noot negociivte heimlich im Namen des besgischen Volkes, dessen bevollmächtigten Ugenten er sich nannte, an einigen benachbarten Hösen und körnte seine angeblichen Committenten mit erdichteten oder auch wirklich erhaltenen Versprechungen.

Unter allen diesen mitwirkenden Ursachen, die bas Keuer ber Emporung beimlich anfachten, war keine bem Raifer fo wichtig und fo bedenklich, als die unbedingte Macht ber Geistlichkeit uber bie Meinungen bes Bolfes. Er erkannte jest ju fpat, bag, die Beit allein etwa ausgenommen, nichts vermogend fei, ben nachtheiligen Eindruck auszuloschen, ben ber Kanatismus in einem aberglaubischen Bolke gegen ihn bergufzaubern konnte. So lange bie Reformen nur bie burgerlichen Berhaltniffe bes Staats und feiner Glieder betrafen, hatte man fich zwar wiber= fest, jedoch nicht aufgehort, den Landesherrn zu ehren und alle Pflichten gegen ihn zu erfüllen. Singegen von dem Augenblicke an, wo die Priefterschaft feinen Glauben verbachtig machen und feinen Einrichtungen ben Unftrich gotteslafterlicher Eingriffe in die Mysterien der Religion geben konnte, verwandelte sich die Achtung feiner Unterthanen in Abscheu und Sag. Die furcht= bare Beschuldigung der Reberei hatte noch jest in den Riederlanden biefelbe Rraft, wie vor breihundert Sahren im ubrigen Europa; sie lofte alle Bande der Pflicht und der Menschheit und raubte bem Beschuldigten alle Rechte. Joseph empfand alfo noch am Schluffe bes achtzehnten Sahrhunderts die gange un= widerstehliche Gewalt der theologischen Zauberformeln, die vor Alters feine Borfahren auf bem Raiferthrone fo tief gebemuthigt hatten. Er empfand vielleicht noch mehr; vielleicht schmerzte ihn wirklich, in bem gerrutteten Buftanbe, worin fich feine gange Organisation so turge Beit por ihrer Muflofung befand, die vers

lorne Liebe dieses verblendeten Bolkes. Das Glück der Untersthanen hatte ihn bei allen seinen Resormen am Herzen gelegen; sie hatten dieses Ziel versehlt und er nahm sie zurück. Um 14. Ungust erschien wirklich ein neues Edikt, wodurch die Universität zu Löwen in alle ihre Gerechtsame wieder eingesetzt und die die schösslichen Seminarien von neuem eröffnet wurden. Allein der Zeitpunkt, worin diese Handlung die Gemüther hätte besänstigen können, war verstrichen, das Zutrauen des Bolkes war dem Monarchen entrissen, eine leidenschaftliche Erbitterung hatte sich aller Klassen bemächtigt und sie alle gegen ihn unempfindlich gemacht. Man schrieb der Ohnmacht, der Furcht, der Verstellung eine Nachgiedigkeit zu, woran diesmal die Güte wirklich Theil gehabt haben konnte; und im Taumel der Freude über diesen Triumph sing man an zu glauben, das Bolk dürse nur wollen,

um von feinem Bergoge unabhangig zu fein.

Die bemokratische Partei blieb bei biefer Lage ber Sachen nicht unthatia. Der Abvokat Bonk entwarf den beruhmten Plan einer Affociation, die er pro aris et focis nannte, und wozu er sich nur mit sieben anderen Verschworenen (Verloop, Torfs, Rint, Benmale, Daubremez, Fisco und Sarbi) verband. Diefe beeidigten jeder anfanglich fieben bis zehn neue Mitglieder, welche wieder andere aufnahmen, und so ging es fort ins Unendliche. Jeber Berfchworne gab fich einen Ramen, ben er auf eine Karte fchrieb; berjenige, ber ihn aufgenommen hatte, fchrieb ben feini= gen bazu, und ließ bie Rarte auf biefe Urt an bie urfprunglichen Baupter bes Bundes gelangen. Solchergeftalt überfahen biefe auf einen Blick die Ungabl ber Berbundeten, und außer ihnen wußte Niemand ben gangen Zusammenhang ber Berschworung. Stabte und Dorfer murben auf biefem Bege zu einem gemein= fchaftlichen Zwecke vereinigt; man leitete alles babin ein, zu glei= cher Zeit im gangen Lande burch eine gewaltsame und plogliche Unstrengung die Macht bes Raifers zu bezwingen, ohne zuvor bas geringste von diesem Borhaben ahnen zu laffen. Go wur= ben zu Mecheln breitaufend Menschen in brei Tagen fur bie Uffociation gewonnen; gang Lowen gehorte in acht Tagen bazu; in ben anderen Stadten von Brabant und hennegau warb man ebenfalls die Majoritat ber Einwohner an.

Fast zu gleicher Zeit beschloß bie patriotische Bersammlung in Bruffel, an ben Grenzen ber Nieberlande ein kleines heer zu versammeln. Wer fur bas Baterland bie Waffen ergreifen wollte, warb heimlich in die Gegend von Haffelt im lütticher Gebiete geschickt und dort aus einer Kasse, wozu die reichen Klösser und Abteien, die Kausseute von Untwerpen und andere Privatpersonen große Summen gaben, die zur gelegenen Zeit unterhalten. In der hollandischen Grenzstadt Breda und ihrer Nachbarschaft versammelte sich ein zweiter Hause von Flüchtzlingen, den die patriotische Bersammlung zu Brüssel in der Folge ebenfalls in Sold nahm. Van der Noot, dessen Vollmacht einige Mitglieder des Prälaten= und des Bürgerstandes unterzeichnet hatten, fuhr noch lange fort, sich zu schmeicheln, daß eine auswärtige Macht den Niederländern Hüssetzuppen bewilligen würde; doch endlich verschwand sowohl diese Hoffnung, als die

noch weniger gegrundete auf frangofischen Beiftand.

So fuhn und wohlersonnen diese Magregeln scheinen mogen, fo wenig hatten fie gleichwohl gegen fechzehntaufend Mann regularer Truppen vermocht, welche b'Alton in den Niederlanden kommanbirte. Allein zu den Unglucksfällen, welche die letten Monate von Jofeph's Regierung bezeichneten, gehorte vorzuglich auch biefer, bag unter feinen Bevollmachtigten ber Beift ber Zwietracht herrschte. Die unumschrantte Macht bes Minifters Trautmannsborf mußte ihn bei benen verhaßt machen, die fich burch ihn von einem wirksamen Untheil an der Regierung ausgefchloffen fuhlten; es konnte fogar bas Intereffe einiger Dit= glieber bes Gouvernements geworden fein, ben Unternehmungen ber Niederlander ben glucklichsten Erfolg zu munschen, fo lange nicht die gangliche Unabhangigkeit, sowohl ber Sache als bem Namen nach, ber lette Endeweck ber Insurgenten war. Das Migverstandniß zwischen bem Generale und dem Minister hatte ben Punkt erreicht, wo man fo leicht die Pflichten gegen ben Staat und ben Landesherrn aus ben Mugen fest, um ben Gin= gebungen bes Saffes und ber Privatrache zu folgen. Trautmanneborf erhielt beftanbig bie freundschaftlichften Ministerial= verficherungen von dem Gefandten der Generalftagten, baf feine Souvergine keinen Untheil an ben Bewegungen ber Rieberlan= ber nahmen, und affektirte baber, die bedenklichen Nachrichten, bie ihm b'Alton von Zeit zu Zeit einschickte, fur unbedeutend zu halten. Es war indeg nicht zu laugnen, bag bie belgischen Flüchtlinge zu Breba unter ber Sand allen Borfchub erhielten, ber nicht fur einen offenbaren Friedensbruch gelten konnte. Die Generalstaaten weigerten fich auch, ben niederlandischen Emiffar van der Noot, der sich im Haag aushielt, auf Unsuchen des kaiserlichen Gesandten auszuliesern. Allein so lange die ganze Gesahr eines Angriss nur von einem so kleinen, so schlecht gekleideten und bewassneten, so ganzlich undisciplinirten Hausen, wie der zu Breda, herrühren sollte, war der Minister zu entschuldigen, daß sie ihm verächtlich schien. Bielleicht schmeichelte auch seinem Selbstgefühl der Gedanke, alles noch ohne Zuthun des Feldherrn beilegen und beruhigen zu können. So begreist man wenigstens, warum er den Kaiser von dieser Möglichkeit dis auf den letzen Augenblick zu überzeugen und ihn zu gütigen Maßregeln zu stimmen suchte, indeß er die kritische Lage der Sachen entweder verhehlte oder selbst nicht in ihrem ganzen gefahrvollen Umsang übersah. Der Mann, der, im Gefühl seiner ihm anvertrauten Vollmacht, zu seinen eigenen Kräften leicht ein großes Zutrauen sassen mochte, gab auch wohl eine Seite seines Charakters preis, die man benußen konnte, um ihn in seiner Täusschung zu erhalten. Die doppelte und schwer zu vereinigende Ubssicht, dem Kaiser seine Provinzen und sich selbst den ganzen Einfluß seines Postens zu sichern, ward unausbleiblich eine Quelle schwankender, unzusammenhängender, widersprechender Handlungen, welche nur dazu dienten, der Nation die Schwäche und innere Zerrüttung des Gouvernements noch deutlicher zu verrathen.

Die Auswanderungen wurden indessen immer häusiger und erregten endlich die Ausmerksamkeit der Regierung. Am 30. September wurden sie bei Strafe des Todes und der Einziehung der Guter verboten. Bald darauf marschirte der General Schröder mit einem ansehnlichen Detaschement nach Hasselt, um die dasselbst versammelten Insurgenten zu zerstreuen; allein bereits am 6. October hatten sich diese nach den Städten und Dörfern des holländischen Bradants gezogen und machten nunmehr mit dem zwischen Breda und Herzogenbusch entstandenen Hausen ein Heer von rier die fünstausend Mann aus. Um die Geistlichkeit außer Stand zu sehen, diese Truppen fernerhin zu befolden und mit Kriegsmunitionen zu versehen, erschien am 13. Oktober ein Edikt, welches die Einkünste von zwölf begüterten Abteien, Tongerloo, St. Bernhard, Afsligem, Gemblour, Villers, Blierbeek, St. Gertrud, St. Michael, Diligem, Grimbergen, Everboden und Henlissem, sequestrirte und einer kaiserlichen Abministration unterwarf. Von allen Seiten liesen jest Denunciationen gegen viele verdächtige Personen von allen Ständen bei der Regierung

ein. Bont und Verloop entfamen aus Bruffel in bem Mugenblicke, ba man sich ihrer bemachtigen wollte; einige von ihren Werbundeten waren nicht fo alucklich und geriethen in bie Bande ihrer Berfolger. Allmalig wurden fogar die erften Kamilien im Lande verbachtig gemacht. Funf Mitglieder ber Staaten von Brabant, die Grafen von Spangen, Lannop, Duras, Coloma und Prudhomme b'Sailly, kamen in Berhaft; man bewachte bie Berzoginnen von Aremberg und von Urfel in ihren Pallaften und warf sowohl den Schriftsteller Linquet, als den kaiferli= chen Kistal le Cog und ben Schweizer Secretan, Sofmeifter ber Cohne bes Bergogs von Urfel, ins Gefangniff. Gang Bruffel erbebte von bem Geruchte einer Berfchworung, welche in ihren Wirkungen ber Sicilianischen Befper geglichen hatte; eine Ungahl Saufer, bieß es, follten in die Luft gesprengt, die Offi= ciere ber Befatung, die Glieber ber Regierung und ber Rech= nungskammer zu gleicher Beit ermorbet werden. Wie viel Bah= res ober Erbichtetes in biefer Befchulbigung lag, fonnten nur die Protokolle jener Zeit erweisen; allein was auch immer bie Urfache gewesen sein mag — bem Schweizer Secretan ward die Todesstrafe querkannt; man schleppte ihn in bas finftre Bebaltnif, wo überwiesene Miffethater Die Bollziehung ihres Urtheils abwarten muffen, und erft nach einer zweimonatlichen Gefangen= fchaft rettete ihn endlich die Revolution. Alle Gefängniffe in Bruffel waren jest mit Personen aus allen Stanben, mit Prieftern, Raufleuten und Abelichen angefüllt, die man insgesammt irgend eines Berbrechens wider ben Staat beschuldigte. Alles verkundigte die allgemeine Gabrung, bas ganglich verlorne gegen= feitige Butrauen und die nabe Entscheidung.

Die patriotische Armee setze sich nun den 20. Oktober wirklich in Bewegung. Vonk hatte ihr in der Person seines Freundes, des ehemaligen kaiserlichen Obristen van der Mersch, einen geprüften Führer erworden. Ihre ersten Unternehmungen waren gegen gegen Turnhout und die undesetzten Schanzen Lillo und Lieskenshoek an der Schelbe gerichtet. Der General Schröder, der ihnen am 27. nach Turnhout entgegenkam, hatte anfänglich einigen Vortheil; als er aber in die Stadt einrückte, empfing man seine Truppen mit einem heftigen Feuer aus den Fenstern und von den Dächern, welches ihn nach einem blutigen Gesechte zum Rückzuge nöthigte. Die Insurgenten verliesten jedoch freiwillig alle diese Posstrungen wieder, um von einer

andern Seite, jenfeits ber Schelbe, einen Berfuch auf Flandern zu magen. Ueberall, mo fie erschienen, verbreiteten fie ein fuh= nes Manifest, welches van der Root entworfen und unterzeich= net hatte, worin fie ben Raifer ber Bergogewurde verluftig erflarten und ihm allen Gehorfam formlich auffundigten. . Um Diefe Beit hatte fich ein Ausschuß ober Comité ber Stande von Brabant nach Breda begeben und birigirte von dort aus die Operationen bes Patriotenheeres. Sierher hatte eine ftreifende Partei auch den Kangler von Erumpipen gefangen geführt, ben jeboch bie Generalftaaten, auf Ansuchen bes faiferlichen Chargé d'Affaires, wieder in Freiheit segen ließen.

Um 13. November ward Gent von den Insurgenten be= fest, Die fich nach einem furchterlichen viertagigen Rampfe, wo= bei ein Theil ber Stadt eingeafchert ward, in biefer Sauptftadt von Klandern behaupteten. Bu gleicher Zeit erklarten fich alle Stabte biefer Proving gegen ben Raifer. Die Wirkungen ber Vonkischen Verbruderung außerten fich ploblich in allen Gegen= den von Klandern, Brabant und Bennegau; Burger und Bauern ariffen zu ben Baffen und vertrieben ober vertilgten die kaifer= lichen Befatungen. Ban ber Mersch ruckte jest zum zweiten Male an ber Spite von funftaufend Mann aus ben hollandi= fchen Grenzen bei Boogstraaten in Brabant ein. Die Bestur= sung über bie von allen Seiten brohende Gefahr mar bei ben Unbangern ber kaiferlichen Partei in Bruffel fo groß, bag bie Generalgouverneurs bereits am 18. November die Stadt verliefien und fich uber Namur und Luremburg nach Robleng fluchte= ten. Berschiedene kaiferliche Beamte, nebst einigen Personen vom hohen Ubel, folgten diefem Beispiele. Der Minifter ließ alle Gefangniffe in Bruffel, Untwerpen, Lowen und Mecheln offnen und bie Berhafteten, bie fich in die Sunderte beliefen, von welchem Range und Stande sie auch waren, ohne alle Bebingung in Freiheit fegen; er vernichtete am 20. bas General= feminarium zu Lowen, ben Stein des Unftoges ber niederlandis schen Geistlichkeit; er widerrief am 21. im Namen bes Kaifers bas Ebikt vom 18. Junius, stellte am 25. alle Privilegien von Brabant in ihrem gangen Umfange wieder ber, verfprach eine allgemeine Umnestie, behnte sie am 26. auf alle Provinzen ber Nieberlande aus, und verburgte fich mit feiner Ehre, bag ber Raifer ben gangen Inhalt aller biefer Deklarationen genehmigen murbe. Allein diese Makregeln brachten jest auch nicht die ge=

ringste Wirkung hervor und anberten nichts in dem entschlossenen Gange der Gegenpartei. Schon am 23. November verfammelten sich zu Gent die Stande von Flandern, und am 25. beschlossen sie vor allen übrigen Provinzen, daß der Kaiser aller Hoheitsrechte über die Grafschaft Flandern verlustig sei, und daß den sammtlichen Provinzen der Vorschlag zu einer niederständischen Union gethan werden solle.

Nachdem van der Mersch über Dieft nach Tirlemont gegen Lowen vorgeruckt war und ben General b'Alton genothigt batte, baselbit Bertheibigungsanstalten zu treffen, nahm er am 29. feine Stellung bei Leau, wofelbst noch an eben bem Tage ber Dberfte be Brou mit Friedensvorschlagen eintraf. Um 2. December ward auf gehn Tage ein Baffenstillstand geschloffen, den van der Mersch auf zwei Monate zu verlangern versprach, wofern die Stande von Brabant zu Breda diese Berlangerung genehmigen wurben. Der Minifter ichmeichelte fich umfonft, auf biefe Urt zu neuen Unterhandlungen Zeit zu gewinnen; we= ber bie Stande von Klandern, noch ber Comité von Breda wollte feine Borfchlage horen. Der gange Bortheil bes Baffen= ftillstandes blieb auf der Seite ber Patrioten; fie hatte man ba= burch gleichsam formlich anerkannt, man hatte ihnen in bem deshalb aufgesetten schriftlichen Vergleiche biefen ehrenvollen Na= men zugestanden, und man ließ ihnen Zeit, ihre Armee burch Freiwillige und vor allem burch die schaarenweise einkommenden Neberlaufer aus bem kaiferlichen Lager zu verftarten.

Die Entfernung der Generalgouverneurs, die Rahe der patriotischen Armee, die Wichtigkeit, die man ihr durch einen erbetenen Wassenstillstand gegeben hatte, endlich die täglich auf einander folgenden Concessionen des Ministers mußten der Gegenspartes Muth machen, alles zu unternehmen. Selbst die Vorkeherungen, welche d'Alton zur Erhaltung der Ruhe in der Stadt getroffen hatte, dienten den Patrioten zur Erreichung ihres Endzweckes.

Die Aloster, in benen die Truppen einquartirt lagen, boten die beste Gelegenheit dar, sie zum Ueberlaufen zu gewinnen;
man drückte sogar den Schildwachen Geldstücke in die Hand,
nahm ihnen ihre Waffen ab und schaffte sie heimlich zur Stadt
hinaus. Das Misverständnis zwischen ihrem General und dem
Minister ward den östreichischen Kriegern ein dringender Bewegungsgrund, ihre Fahnen zu verlassen und dahin überzugehen,

wo die Freigebigkeit der Patrioten ihnen außerordentliche Vortheile und die Klugheit der Maßregeln größere Sicherheit für ihr Leben bot. Um 7. December hatte Trautmannsdorf den Einwohenern die Außenwerke Preis gegeben, welche d'Alton kurz zuvor hatte aufwerfen lassen, um die Stadt vertheidigen und zugleich in Furcht halten zu können. Von diesem Augenblick an verwandelte sich die Feigheit des Poblels in das entgegengesetzte Extrem des tollkühnen Muths. Um 10. December ward in der Hauptkirche zu St. Gudula für das Glück der patriotischen Wassen eine feierliche Messe celebrirt. Gegen das Ende des Gottesbienstes steckte jemand die Nationalkokarde an seinen Hut und hob ihn, allen Unwesenden zum Signal, auf seinem Stocke in die Höhe. In wenigen Minuten trug Alles in der Kirche, in wenigen Stunden Alles in der Stadt die Kokarde.

In biefem furchtbaren Zeitpunkt ber allgemeinen Ungebun= benheit konnte nur Ein Begenstand die Borforge des Gouverne= ments erheischen; man mußte Bruffel vor feinem eigenen Pobel retten. Dabin mar es aber zwischen b'Ulton und bem Minister gekommen, bag biefer die Stadt in ben Sanden ber Burger ficherer glaubte, als unter bem Schut eines Militairs, beffen Treue durch wiederholte Defertion von einer Stunde zur andern verbachtiger, beffen Macht auch aus bemfelben Grunde immer unzulänglicher ward. Um Abend gab daber Trautmannsborf ben Burgern ihre Waffen wieder; bie Burgerkompagnien zogen noch in berfelben Nacht auf die Bache und am folgenden Tage verlegte ber General, nach einigen unbedeutenden Scharmubeln, alle feine Truppen in die hohere Gegend der Stadt. Der Baffenftillstand war jest verstrichen; ber Ausschuß zu Breba hatte fich ftanbhaft geweigert, Die vorgeschlagene Berlangerung zuzuge= stehen und d'Alton mußte befürchten, wenn er noch langer in Bruffel gogerte bem General van ber Merfch in bie Sanbe gu fallen. Ein schneller Abzug rettete ihn vor einem allgemeinen Aufftand und Angriffe des Bolles. Er eilte fo fehr, daß feine Kriegeskaffe und brei Millionen an baarem Gelbe im koniglichen Schabe gurudblieben. Die Flucht bes Minifters verrieth Diefel= ben Symptome ber Uebereilung; erft als er schon zwei Meilen von Bruffel entfernt mar, erinnerte er fich feines Berfprechens an die auswartigen Minifter, ihnen den Tag feiner Abreife gu notificiren. Der Abend biefes merkwurdigen Tages, bes 12. De= cembers, ward in Bruffel mit Freudenfeuern, Erleuchtungen und

anbern Feierlichkeiten begangen, und bereits am folgenden Morgen stellte man den hohen Justizhof von Brabant wieder her. Un eben diesem Tage raumten die Kaiserlichen die Stadt Mecheln und am 14. zog van der Mersch wie im Triumph zu Edewen ein. Namur ward von den Patrioten besetzt und das sehr verminderte Heer des Kaisers concentrirte sich, nachdem es alle zerstreute Kommandos und alle Besatungen an sich gezogen hatte, in Luremburg und der umsiegenden Gegend. Die misstungenen Bersuche der Patrioten, etwas in freiem Felde gegen diese geübten und disciplinirten Beteranen auszurichten, bestätigten die Bermuthung, daß die bisherigen Fortschritte der Niederländer nicht sowohl ihrer Tapserseit als vielmehr der Uneinigkeit unter den kaiserlichen Unführern und ihren widersprechenden Maßregeln zugeschrieben werden müßten.

Um 18. December intonirte ber Rarbinal = Erzbischof von Mecheln, ber wahrend ber letten Unruhen, indeg man ihn in Frankreich glaubte, bei einem Rramer in Bruffel verftectt geblie= ben war, ein feierliches Te Deum in ber Gubulakirche. Die Stande von Brabant waren gugegen; ber Abvokat van ber Root ward überall, als Befreier bes Baterlandes, vom Pobel im Triumph umber geführt und bald bernach jum Minifter ber brabantischen Stande ernannt. In allen Stadten ber abgefallenen Provinzen publicirte man fein Manifest und ber ehrmur= bigste Name, ben bas achtzehnte Sahrhundert ausgesprochen bat, ber Name Franklin, ward entheiligt, indem man diefen Prieftersclaven bamit schmudte. Sest eilten Deputirte aus allen Pro= vingen nach Bruffel, um einen allgemeinen niederlandischen Congreß zu bilben, welcher sich an die Stelle bes Souverains fette und bas große Werk ber Union am 11. Januar 1790 vollen= bete. Die Borfchlage, die ber Graf von Cobengl vom Raifer mitbrachte, murben ungehort verworfen und die neue Macht der vereinigten belgischen Staaten schien einen Augenblick ihre Unab= hangigkeit vom habsburgischen Stamme behaupten zu konnen.

## XVII.

Bruffel.

In Paris, wo das Bedurfnig mit dem Publikum zu fprechen so allgemein, und der leidige Autortrieb so unüberwindlich ist, wird nach Berhaltniß ber Große bes Orts faum mehr gefchrieben, als mahrend ber jegigen Periode in den Rieberlanden. Die Preffen überschwemmen taglich die Stadt mit einer Ladung von Pamphlets und fliegenden Blattern, die man, fo lange das Revolutionsfieber mahrt, in allen offentlichen Baufern begierig ver= fchlingt; und obgleich die herrschende Partei nur folche Schriften bulbet, die ihrer eigenen Sache bas Wort reben, fo werden ben= noch unter ber Sand von den Colporteurs auch die Auffate der fogenannten Vonkisten verbreitet. Seitdem wir uns in Bruffel aufhalten ift fein Tag hingegangen, ber nicht etwas Neues in dieser Urt hervorgebracht hatte; allein unter dem ungeheuren Bufte von neuen politischen Controversschriften, ben wir in den Buchlaben ansehen muffen, gibt es auch nicht ein einziges Blatt, bas ben Stempel eines hoheren, über bas Gemeine und Alltag= liche auch nur wenig erhabenen Beistes truge. Plumpheit im Musbruck, ber gewohnlich bis zu Schimpfwortern hinunterffeigt. ein schiefer ober vollends eingeschrankter Blick, ein mattes, ober= flachliches, einseitiges, abgenuttes Raisonnement, und auf ber aristokratischen Seite noch zu biesem allen ein blinder Kanatis= mus, ber feine Bloge schamlos zur Schau tragt - bas ift die gemeinschaftliche Bezeichnung aller niederlandischen Sefte des Tages. Der Styl Diefer Schriften ift unter aller Rritik; ein Fran= zose wurde in dem Schwall von Barbarismen kaum seine Sprache wiedererkennen. Ich wußte nicht, was hier eine Ausnahme ver= biente; gewiß nicht das Manifest ber Stande von Bennegau, bas immer noch vor anderen geruhmt zu werden verdient; nicht Ein= quets Bertheibigung ber Aristokratie, die fo schal und burftig ift, wie ber Gegenstand es mit fich bringt; nicht die ungahligen Abdressen an das Bolt und die Briefe der verschiedenen Demagogen, endlich auch nicht die Manifeste, Ebikte und Staats= schriften bes Congreffes, ber Stande und ihrer Minifter.

Unter bem Neuen von dieser Art, bas mir eben in bie Bande fallt, ift aber eine febr ernsthafte Borffellung bemerkens= werth, wodurch man bei bem Congreß auf die Wiederherstellung bes Cesuitenordens in ben Nieberlanden antragt. (Memoire à leurs hautes et souveraines Puissances, Nosseigneurs les Etats-unis des Pays Bas Catholiques, sur le rétablissement des Jésuites. 1790. 8. 48 S.) Ihr Berfaffer rugt die Illegalitat der Proceduren bei der Aufhebung des Ordens und er= klart das papstliche Breve für nichtig und null, sowohl was das gottliche, als bas naturliche, peinliche und geistliche Recht betrifft. Diefen Sat fuhrt er fehr weitlaufig und bundig aus; benn im Grunde ist wohl nichts leichter als der Beweis, daß Macht und Gewalt in diesem Kalle die Stelle des Rechts vertreten haben, wie wohlthatig auch immer die Folgen fur die Fortschritte der Erkenntnig gewesen find. Merkwurdig ift bie Stelle, wo ber Berfasser diesen Ausspruch von Dius VI. anführt: "indem man Die Sesuiten zerstorte, bat man alles zerstort; diese umgesturzte Saule ift die Hauptstuße des beiligen Stuhls gewesen." S. 41.) Wenn diefe Meußerung fo gegrundet ware, als fie auffallend ift, fo hat der heilige Stuhl in der That ichon lange fehr unficher gestanden; benn diefer Orben, fo viel Berbienft auch einzelne beffere Mitalieder beffelben befagen, war boch im Grunde, wie alle übrige Monchsorden, einzig und allein auf die Dummheit ber Nationen berechnet und fein Sturg felbst ift ber uberzeugenofte Beweis von ber Geringfügigkeit ber in ihm vereinigten moralischen Rrafte, von dem Mangel an Geist und an Ausbil= bung im großen Saufen feiner Glieder. Nichts kann baber ben traurigen Buftand ber Gemuthstrafte in ben Nieberlanden an= schaulicher und nachdrucklicher schildern, als biefes so lebhaft und bringend geaußerte Bedurfniß bes jesuitischen Unterrichts. Man mochte hier wirklich mit einem biblischen Ausbruck ausrufen: wenn bas Licht, bas in euch ift, finster ift, wie groß wird benn die Finfterniß fein!"

Hier habe ich noch einen ähnlichen Fang gethan. Ein gewisser Abbé Ghesquiere hat eben eine Notion succincte de l'ancienne constitution des Provinces Belgiques brucken lassen, die ich Dir boch bekannt machen muß. Er ist in der That einzig, dieser Abbé; denn er sindet die Vorrechte der niederländissichen Klerisei ganz klar im Tacitus aufgezeichnet. Tacitus sagt im siedenten Capitel seines Aufsages über die Sitten der Deuts

ichen, bag ihre Konige nicht unumschränkte Berricher waren (nec regibus infinita aut libera potestas.) Ulfo hatten die Belgier bamale einen geiftlichen, abeligen und britten Stand, beren Reprafentanten die konigliche Macht in Schranken hielten! Wer wollte die Bundiakeit dieses Schluffes antaften? Wer wollte noch in Zweifel gieben, mas ein gelehrtes Mitglied ber feelandi= fchen Akademie, vermoge feiner feltenen Gewandtheit in der Auslegungekunft, ergrundet hat? Den Unglauben hat er indes vor= ausgesehen und tritt mit einem zweiten Citat auf, binter welchem er unüberwindlich ift. Nicht erft im Tacitus, im Julius Cafar fteht ichon ber Beweis, baf bie Staaten von Brabant Die rechtmäffigen Souvergins biefes Landes find. Der Ronig ber Eburonen. Ambiorir, faat ber erhabene Ueberminder des Dompeius, batte nicht mehr Untheil an den offentlichen Ent= schluffen und Unternehmungen, als die Menge bes Bolkes. (Suaque ejusmodi esse imperia, ut non minus haberet in se juris multitudo, quam ipse in multitudinem.) Die Eburonen waren bekanntlich Belgier; die Belgier haben jest Bischofe und Pralaten; also batten die Eburonen einen Klerus, ber zugleich erster Landstand mar! Das ift klar wie die Sonne! Und wer es nicht glaubt, ber sei Unathema zu Lowen und Douai und überall, wo man Beweise führt wie der fromme Bollandus!

Wenn es mahr mare, daß die Bataven und Eburonen be= reits vor Christi Geburt so christliche Buchtmeister hatten, fo mußte man aufhoren fich uber ihren treuherzigen Glauben zu wundern und vielmehr erstaunen, daß ihnen doch noch mancher Bug von Menschlichkeit geblieben ift. Im Ernft, je mehr ich die Brabanter kennen lerne, besto mehr sohne ich mich auch mit ihrer indolenten Gutmuthigkeit aus. Was Gutes an ihnen ift, konnte man mit bem Dichter fagen, ift ihnen eigen; ihre Feb= ter und Mangel fallen ihren Erziehern zur Laft. Das Bolf ift bescheiben, gefällig, höflich und selbst bann, wenn es gereigt wird, in seinen leibenschaftlichen Ausbruchen noch menschlich und schonend. Die Revolution hat biesen Charafter in vielfaltigen Beispielen bewährt. Als die Generalgouverneurs flohen, der Di= nister und der Feldherr des Raisers burch bewaffnete Burger vertrieben murden, blieben ihre Saufer unberührt; niemand verfuchte, niemand brobete fie zu zerstoren, ober auch nur auszu= plundern. Go oft man es auch dabin zu bringen wußte, daß Die niedrigsten Bolkeklassen in ber furchtbaren Gestalt von Muf-

ruhrern erschienen und mit allgemeiner Berftorung brobeten, fo felten find gleichwohl die Kalle, wo ihrer Buth ein Menfch ge= opfert mard. In bem Aufruhr vom 16. Marg biefes Jahres erbrach ber Dobel funf Saufer von ber bemokratischen Partei und plunderte fie; dies war bas einzige Beisviel von Bugellofia= feit feit bem Unfange ber belgischen Unruhen. Allein dies ver= anstaltete ein geringer Saufe von etwa breihundert gufammenge= rafften Menschen aus ben Befen ber Stadt; keinen von ihnen trieb ein lebhaftes Gefühl von vermeintlichem Unrecht bazu an, fondern liftige Unfuhrer hatten fie burch Bestechungen und Ber= beigungen bewogen, eine Plunderung zu unternehmen, wobei für fie fehr viel zu gewinnen und wenig ober nichts aufs Spiel zu feben war. Diefer verworfene Saufe hatte bennoch bie Wohnung bes Raufmanns Chapel ganglich verschont, wenn nicht in bem Augenblick, ba eine beredte Stimme fich zu feinem Bortheil boren ließ, an fein Berdienst um feine Mitburger erinnerte und bereits Eindruck zu machen anfing, brei Franciskanermonche, bie fich in ber Mitte bes Tumults befanden, Die Umftebenden angefeuert hatten, ben Mann, ber ihre Partei nicht hielt, ju bestur= men. Gin Aeltester von einer ber neun Gilben, Chapels Rach= bar, fiel jest uber beffen Bertheibiger ber, marf ihn ju Boben und ließ bas Bolf, nach feinem Beispiel, ihn zertreten.

Bor ben Schreckbilbern bes gegenwartigen Zeitpunktes ver= farben fich allerdings die Sitten; fie bekommen einen Unftrich von Migtrauen, Buruckhaltung und Strenge. Die Unficherheit ber politischen und burgerlichen Eristens bringt diese Erscheinun= gen ba hervor, wo fonft bie Ueppigkeit ihren Wohnfis aufgeschlagen zu haben scheint. Die Freuden ber Tafel find verschwunden, alle Urten von Pracht und Aufwand eingestellt; genau, als ob man zu wichtigeren Bedurfniffen Mittel aufsparen mußte oder burch eitles Geprange die Augen des Bolkes jest nicht auf sich gieben mochte. Nur Ein Artikel ber hier im Schwange gehenden Ausschweifungen konnte feine Berminderung leiden, weil die einzige Subsistenz einer allzu zahlreichen Rlaffe von Unglucklichen barauf berubet. Auch bie Folgen ber gar zu ungleichen Bertheilung ber Guter, Armuth und Bettelei, mußten in ihrer gangen Widrigkeit fichtbar bleiben; die Bahl ber Bettler fteigt, wie die Bahl ber Madchen, die ihre Reize feil bieten, bis in die Taufende. Wahrscheinlich auch in Beziehung auf jene bespotischen Naturtriebe, die sich burch eine politische

Revolution nicht so leicht wie andere Gattungen des Lurus bannen lassen, ist die Zahl der Modehandlerinnen hier so außerorzbentlich groß; ich erinnere mich nicht einen Ort gesehen zu haben, Paris nicht ausgenommen, wo die zum Verkauf und zur Versertigung des Puges dienenden Kramläden in allen Straßen so zahlreich wären. Das schöne Geschlecht in Brüssel verdient wielleicht auch den Borwurf, daß es sich durch öffentliche Unruben und Calamitäten in den wichtigen Angelegenheiten der Toislette und des Puges nicht irre machen läßt. Allein ich sange zeht an unter der wohlhabenden Klasse einige hübsche Gesichtschen zu entbecken, denen man diese Schwachheit verzeiht; ich sehe einige schlankere Taillen, einige Blondinen von höherem Wuchs. Nur vermißt man den prometheischen Feuersunken in ihrem Blick; diese schwach und beten.

Phleama und überall Phleama! Ich behaupte fogar, daß fich biefes charakterische Phleama in ben Spielen ber Rinder auf ben Straffen mabrnehmen laft. Wenigstens ift es merkwurbig, daß wir bisher in allen brabantischen Stadten, wo wir gemesen find, ohne Ausnahme, die Madchen von fieben bis breizebn Sah= ren ieben Abend benfelben Zeitvertreib vornehmen' faben; es mar bas bekannte Bupfen über ein Geil, welches man fich im Rreife über ben Ropf und unter ben Fußen wegschwingt. Balb ichwang jebe ihr Seil fur fich allein; balb maren es zwei, die ein langeres Seil um eine britte bewegten. Diese lebhafte Bewegung ift vermuthlich eine Wirkung bes Inftinfts, ber fur die Erhal= tung eines Korpers wacht, in welchem fonst die Spontaneitat fast gar nicht bemerklich ift. Gine weit allgemeinere Erfahrung lehrt, baß gerade die tragsten Kinder, wenn sie einmal in Bewegung find, am langsten und heftigsten toben. Ich erinnere mich nicht in Brabant einen Anaben bei biefem Spiele gefeben zu haben, und auch bas ift eine Bestätigung meiner Sypothese.

Bei ben Erwachsenen ist diese Langsamkeit des Temperaments nicht zweiselhaft, allein sie außert sich am starksten in Abssicht auf den Gebrauch der Vernunft. Oft haben wir uns über die gleichgültige Nuhe gewundert, womit die Brabanter in die Zukunft schen. Die Möglichkeit eines östreichischen Angriffs scheint ihnen verborgen zu sein, und fast durchgehends werfen sie jest den Gedanken von der Unentbehrlichkeit eines auswärtigen Beistandes sehr weit weg. Vorgestern, als ein Gerücht sich vers

breitete, daß preußische Truppen von Luttich nach Hup marschirten, in ber scheinbaren Absicht, sich Luremburg zu nahern, ent= fand eine allgemeine Migbilliaung biefes Schrittes; fo menia Begriff hatte man von der Wichtigkeit einer Cooperation biefes machtigen Nachbars mit ihnen gegen ihren ehemaligen Landesberrn. Bon ben politischen Gesprachen ber hiefigen gesellschaft= lichen Rreise lagt fich nach bem bisber Gesaaten wenig mehr als Ungereimtheit erwarten. Die frangofische Dreistigkeit, über folche Gegenstande ein eignes Urtheil zu fallen, zeigt wenigstens, auch wenn es ungehirnt genug klingen follte, von einer gemiffen eis genthumlichen Beweglichkeit ber Geifteskrafte. Bier bingegen merkt man es jedem Wort und jeder Wendung an, daß biefe Rrafte bisher brach gelegen haben. Konnte man bie verschiebe= nen Urtheile jedesmal bis an ihre Quelle verfolgen, fo murbe fiche ausweisen, daß sie alle in brei ober vier Ropfen von ber einen ober ber andern Partei, ja, mas noch merkwurdiger ift, zum Theil in fremden Ropfen entstanden sind. Die gewohnliche Gewandtheit in Bertheibigung felbst angenommener Meinungen, die von einigem Nachdenken unzertrennlich ift, vermissen wir bier in einem faum glaublichen Grabe. Die Gingebungen find fo kenntlich, daß man den Sauch zu bemerken glaubt, mit dem sie aus einem Ropf in ben andern übergingen. Die Berfechter ber Stanbe, bei weitem die gahlreichste Partei, fuhren nur die alte Verfassung und Joyeuse Entrée im Munde; sie strauben sich heftig gegen bie Freiheit und fennen fein grofferes Uebel, als eine Nationalversammlung. Umfonst versucht man es ihnen begreiflich zu machen, bag zwischen einer oligarchischen Tyrannei und einer frangofischen Demokratie noch ein brittes, eine verbef= ferte Reprafentation des Bolkes, moglich fei: fie benken nichts bei ben Ausbrucken, auf welche fie geschworen haben, und besto gewissenhafter beharren fie barauf. Allein man glaube ja nicht daß es der blinden Nachbeter in der andern Partei wenigere gibt. Neulich horte ich einen eifrigen Demokraten fehr ernsthaft be= haupten: die neuen belgischen Staaten konnten bas aristokrati= Sche Suftem nicht behalten. - weil es schon in Solland angenommen fei. Alfo hatte fein Baterland nach biefer Louit am Ende gar keine Regierungsform bekommen muffen; benn unter ben angrenzenden Staaten gibt es auch fchon Demokratien und Despotien! In bem heftigen Wortstreit, ben man fast taglich an öffentlichen Orten boren kann, werfen die Parteien einander

und wie es scheint mit Recht, ganzlichen Mangel an Grundbegriffen vor; das heißt: aus Erfahrung kennen sie einander genau; doch damit ist dem Uebel nicht abgeholsen. Es ist indek unläugdar ein gewisser Enthusiasmus vorhanden, der nur darum fremden Impulsionen folgt, weil er mit einer so ungewöhnlichen Leere der Phantasie und einer ganzlichen Unfähigkeit, sich nach eigener Einssch zu bestimmen, verdunden ist.

Dieser Mangel an Spontaneitat ist nirgends offenbarer, als in bem entschiedenen Siege ber Aristofraten über bie bemo-Fratische Partei. Ban der Noot, der auch in Brabant den Ruf eines mittelmäßigen Ropfes bat, war gleichwohl schlau genug, gleich bei ber Grundung ber belgischen Unabhangigkeit diese Benbung porauszusehen. Seine Talente machten ihn bort unent= behrlich, wo sie wie er wußte, immer noch ohne Rivalitat her= porleuchteten; allein sie hatten ihn nicht gerettet, wenn er es gewagt hatte, fich bem alles hinreigenden Strome des geiftlichen Einfluffes zu widerseben. Um an der Spite zu ftehen und alles, wenn nicht bem Namen nach, boch in der That zu len= fen, mußte er alfo zu diefer Kahne ichworen. Der Grofponi= tengiar von Untwerpen, ber fo beruchtigte van Eupen, ein Bonge vom gemeinsten Schlage, bessen ganze Superioritat in niedriger Berschmittheit und beimlichen Ranken besteht, ward fein Bertrauter und Gehulfe. Der schwache Kardinal war alles was man wollte in jedermanns, und blieb es folglich auch in ihren Banben. Die einzelne Stimme bes Bischofs von Untwerpen, eines Pralaten, bem man Ginficht und Festigkeit bes Charakters zuerkennt, verhallt ungehört im Faurbourdon einer Majoritat von Monchen, Die im Gefühl ihrer Talentloffakeit Alles der Anord= nung ihrer Minister überlaffen und nur bafur forgen, daß ihr beiliges Interesse auf jedem Botum zuoberft schwimmt.

Bei allen Vortheilen, in beren Besits die Partei der Stånde sich behauptet hat, dietet indes dieses unglückliche Land und vorzüglich die Hauptstadt bennoch das Schauspiel der innerlichen Berrüttung dar. Das mannichfaltig verschiedene Interesse der Einwohner, die Verbitterung, die bei den Siegern vom Widersstand, bei den Besiegten vom Gefühl des erlittenen Unrechts herrührt, die Eisersucht, womit ein Nachdar den andern belauscht, die Hinterlist, wovon die Stånde selbst das Beispiel geben, die Hoffnung endlich, welche den Bedrückten noch immer neuen Zunder aibt und sie auf eine alücklichere Zukunft vertrö-

ftet: - bies Alles wirft zusammen, um ben Nieberlanbern bie Fruchte ihrer Unftrengung zu rauben und vielleicht in kurzem mieber ben Schatten einer Unabhangiakeit zu entreifen, beffen Wefen fie noch nicht besigen. Go emporend auch bie Unmafung ber brabantischen Stanbe scheinen mußte, die fich die ge= fekaebende und die ausübende Macht zugleich zugeeignet haben, fo unglucklich scheint ber Zeitpunkt gemablt, Die Rechtmagiakeit ihrer Forderungen zu untersuchen ober bie Verfassung neu zu or= ganifiren. Innere Einigkeit und festes Busammenstimmen zum gemeinschaftlichen Zwecke ber Erhaltung konnte gang allein bas Butrauen ber auswartigen Machte gewinnen und bie Unerfennung ihrer Unabhangigkeit befchleunigen. Trennung und 3wietracht konnen allein bem offreichischen Sofe ben Beg gur Biebereroberung der Niederlande bahnen. Nicht umsonst bemerkt man hier noch geheime Emissarien von verschiedenen machtigen Bofen, fatt ber offentlich akkreditirten Gefandten, Die mit ben Generalgouverneuren fast zu gleicher Beit verschwunden find. Bon einigen Machten geben foggr mehrere Dersonen mit ver= Schiebenen und jum Theil entgegengesetten Auftragen berum; Ranzellisten, Raufleute, Juden korrespondiren auf verschiedenen Wegen mit bemfelben Minifter, infofern er bier die griftofratis sche Partei, bort bie Patrioten und noch an einem britten Drte eine britte Rlaffe von politischen Sektirern fondiren laft. Die Bereinbarung ber Moral mit der Politif der Rabinette, beren Möglichkeit ich nicht bezweifeln will, ist wenigstens bis jest noch immer Spekulation geblieben, wenn man nicht etwa in bem boben Grade Neuling ift, die offentlichen Protestationen von Reblichkeit der Absichten, und die Lobspruche, die mancher Sof, mancher Furft, manches Departement fich felbft ertheilt, fur baare Munge zu nehmen. Thoricht ware es also glauben zu wollen, daß irgend ein europäisches Kabinet die Ausnahme machen und allen in einem Spiele, wo es darauf ankommt nach der Regel zu gewinnen, eine zwecklose und ihm felbst nachthei= lige Grofmuth ausuben werbe. Ich erhalte hier Winke und Aufklarungen, die es außer allem Zweifel fegen, daß sowohl von einem auswartigen Erbftatthalter bes fatholifchen Belgiens, als auch von einem unabhangigen belgischen Berzoge, aus der Mitte bes niederlandischen Abels, zu feiner Beit fehr ernsthaft die Rebe gewesen ist. Allein die Auftritte vom 15. bis 19. Mart, gu= fammengenommen mit bem, mas eben jest bei ber Urmee in

Namur vorgeht, muffen fur ben gegenwartigen Beitpunkt menigstens, den Eifer der Nachbaren, sich in die belgischen Anges legenheiten zu mischen, bis zur Gleichgultigkeit abkuhlen.

Muffer ben Unhangern ber Stanbe und ber Beiftlichkeit, auffer ben Freunden der Demokratie, die aber burch die vorge= ftern erfolgte Entwaffnung bes Generals van ber Merfch ben empfindlichsten Stoff erlitten haben, gibt es hier noch eine starte Faiferliche Partei, wozu besonders die reichsten Banquiers und Handlungshaufer gehoren. Bisher blieben fie hinter ber Larve ber Demokratie versteckt; allein jest ift es gar nicht unwahr= scheinlich, daß felbst die eifrigsten Freunde ber Bolksfreiheit lieber mit ben Ronalisten die Wiederkehr des alten Snftems zu befor= bern fuchen, als unter bem eifernen Bepter ber Stanbe langer gebuldig leiden werden. Diefe Gefinnung ift wenigstens bei allen Freunden der hohen Saufer Aremberg und Urfel offenbar; fie geben sich kaum noch bie Muhe, sie zu verhehlen. Diese beiden Saupter bes niederlandischen Abels haben sich jederzeit ftanbhaft gegen die Ufurpation ber Stande erklart und die Bolks: partei mit Enthusiasmus erquiffen; nie haben fie ben Stanben ben Suldigungseib, wozu man fie bereden wollte, abgelegt und ber fluchtige Gebanke einiger Patrioten, Diefer Familie ben belgifchen Kurstenbut zu ertheilen, fo fern er auch von ber Ausführung war, beruhte wenigstens auf einer wirklichen Unerkennung ihrer perfonlichen fowohl, als ihrer angestammten Borguge.

Der Herzog von Ursel biente im kaiserlichen Heere vor Belgrad und Orsova. Als die Revolution ausbrach suchte ber Raifer ihn burch die schmeichelhafteste Begegnung zu gewinnen; allein umfonft. Der Bergog fchlug alle Gnabenbezeigungen aus, eilte nach Bruffel, entfagte allen feinen militairischen Berhalt= niffen und ichickte feinen Rammerherrnschluffel guruck. Die Stanbe übergaben ihm bas Rriegebepartement, indem fie ihm den Borfis davin ertheilten; fobald er aber merkte, dag ihre Mi= nifter es fich anmaßten, auch hier ohne fein Borwiffen Berfuaungen zu treffen und ihn von alter eigenen Wirksamkeit auszuschließen (wovon die Ernennung bes Generals von Schonfelb jum zweiten Befehlshaber ber Urmee bas auffallenbfte Beifpiel war;) refignirte er fogleich feinen Posten und erklarte fich balb hernach, wie fein Schwager, ber Bergog von Aremberg, fur bie Demofratische Partei. 2m 8. Marz, bei ber Ablegung bes Gi= des, bessen Abfassung die Partelen heftig erbittert hatte, bis ends G. Forster's Schriften. III.

lich eine von beiben Seiten gebilligte Formel angenommen ward, erwählten die Freiwilligen von Brüffel den Herzog von Urfel mit einstimmiger Akklamation zu ihrem Generalissimus und zum Zeichen des Friedens umarmte ihn van der Noot auf öffentlichem Markte. Allein am 16., als der Herzog in die Versammlung der Stånde ging und Vollmacht forderte, um die Ruhe in Brüffel wieder herzustellen, erhielt er die stolze Antwort, es würde schon ohne sein Zuthun geschehen; und als er vor etlichen Tagen mit dem Grafen la Marck nach Namur reisete, um die Urmee unter van der Mersch zu besänstigen, wurden beide in Verhaft genommen, sobald es dem General von Schönseld gelungen war, sich Namurs zu bemeistern. Man ist noch ungewis, ob er sie mit dem General van der Mersch hieher nach Brüffel schießen werde, oder nicht.

Dies ift ein Beispiel ber Gifersucht, die es ben beiben Freunden van der Noot und van Eupen zur wichtigsten Ungeles genheit macht, jeden großeren Mann, es foste mas es wolle. vom Ruber entfernt zu halten. Der Wettstreit mit ber bemo= fratischen Partei, in welchem sie bie Oberhand behielten, gibt hiervon noch einen vollständigeren Begriff und beweiset zugleich. wie tief bas Bolk gefunken sein muß, bem bei einer allgemein bekannten Ruchlosigkeit in der Wahl der Mittel, die Augen über das Betragen diefer herrschfüchtigen Menschen dennoch nicht aufgegangen find. Die Unionsakte mar kaum unterfchrieben, bie Unabhangigkeit ber Provingen kaum feierlich angekundigt worben. als der Ausschuß ber Stande ichon die Bersammlungen ber patriotischen Gesellschaft, ber man ben glucklichen Erfolg ber Revolution fast einzig verbankte, unter bem Bormande ber Behaffiakeit und Gefahr geheimer Zusammenkunfte verbieten wollte. Allein bamals trotte bie Gefellschaft auf ihre gute Sache: "Den Lag und die Stunde," ließ man bem Comité gur Antwort fagen, wird offentliche Sibung gehalten; alle ruhige Burger, alle Freunde bes Vaterlandes burfen zugegen fein und die Berathschlagungen mit anhoren, die nur das allgemeine Wohl zum Biele haben." Der Vorwurf bes Geheimniffes traf also nicht eine Gefellschaft, welche aus ben Banquiers und reichen Raufleuten, aus bem gangen nicht reprafentirten Abel, aus ben Bur= gern mehrerer Stabte, verschiedenen Mitgliedern bes britten Stanbes von Bruffel und ben vornehmften Abvokaten biefer Stadt bestand.

Ullerbings hatte die Aristokratie wohl Ursache, gegen diese Gesellschaft die heftigsten Maßregeln zu ergreisen, wenn sie sich in ihrer angemaßten Oberherrschaft behaupten wollte. Den Patrioten gnügte es nicht, den Kaiser vertrieben zu haben; sie wollten Freiheit in den Niederlanden, nicht die alte Tyrannei unter einem neuen Namen. In dieser Absicht entwarsen sie eine Bittschrift an die Stände, welche bald von zwölshundert der angesehensten Männer in der Provinz unterzeichnet ward. Sie stellten ihnen darin die Nothwendigkeit vor, nach dem Beispiele der Stände von Flandern die Souverainität des Bolkes seierlich anzuerkennen, die Finanzadministration zu verbessen und die Lasten des Volkes zu erleichtern, das Kommerz zu beleben, die Urmee zu organistren, die Preßsreiheit zu bewilligen und alle Stellen und Uemter nur ad interim, dis zur Versammlung der Nation, zu besehen.

Die hatten die Forderungen Josephs des Zweiten dem Unfeben der Stande furchtbarer gedrohet, als diefe Bitten jest gu broben schienen, benen Bonk in seinen Considérations impartiales sur la position actuelle du Brabant burch unumstoffliche. mit Bescheidenheit und Magigung vorgetragene Grunde, ben größten Nachdruck verlieh. Der erste und fruchtbarfte Gebanke. den van der Noot und feine Gebulfen diesem patriotischen Borhaben entgegenfetten, war naturlicher Beife ber, bag man fuchen mußte, ben Einbruck jener billigen und vernunftigen Bor= stellungen durch ben Ginfluß ber Geiftlichkeit auf die Gemuther zu verwischen, indem man jede Neuerung unter ben jesigen Um= ftanden als gefährlich und feindfelig gegen bas Baterland fchilbern liefe. Es ward fogleich ein Cirkularschreiben an alle Pfarrer im gangen Lande erlaffen, worin man ihnen anbefahl, eine Gegenabbreffe an bie Stande, welche auf Bestrafung ber Reuerer und Storer ber offentlichen Rube brang, in ihren Rirchfpies len unterzeichnen zu laffen. Zwei brabantische Officiere reiseten mit diefer Abdreffe im ganzen Lande umber und bedienten fich allerlei unerlaubter Mittel und fogar ber Gewalt, um Unters schriften zu erzwingen. Der Kanonikus bu Bivier, Gefretgir bes Rarbinals, arbeitete mit einem frommen Gifer zu bemfelben 3med; und foldergeftalt brachte man in furger Beit die namen von viermal hunderttaufend Brabantern zusammen, welche biefe Gegenabbreffe unterstütten.

Durch biefe Spiegelfechterei ließ fich indeg die patriotische

Gefellschaft nicht irre machen, vielmehr feste fie ihre Berfamm= lungen fort und bemubte fich, ihre republikanischen Grundfate in ein helles Licht zu ftellen. Die feche Kompagnien von Frei= willigen, welche zu ben funf fogenannten Germens ober Burgerinnungen von Bruffel gehorten, und feinesweges die Dberherrschaft ber Stande begunftigten, waren vielleicht ben Urifto-Fraten vor allen übrigen Einwohnern furchtbar, weil fie die Baffen trugen und die Sicherheit der Stadt ihnen allein anvertrauet war. Sie durften nur wollen und bie ganze oligarchische Tyrannei verschwand. Um sich ihrer zu versichern, ward ihnen am 6. Februar ein Gib beferirt, ben fie ben Stanben, als ib= rem rechtmäßigen Landesherrn, leiften follten. Ebuard von Bal= fiers, ein reicher Banquier, ber unter ber vorigen Regierung ben Titel eines Vicomte erhalten hatte, widerfeste fich biefer Bumuthung als Aeltefter (doyen) ber Innung von St. Gebaftian und Chef ber einen zu diefer Innung gehorigen Kompagnie von Freiwilligen. Much bie übrigen Kompagnien weigerten fich biefe Eibesformel anzunehmen, die ihre Absicht gar zu beutlich an ber Stirne trug. Ban ber Root fab fich alfo genothigt, einen aunstigeren Zeitpunkt abzuwarten.

Mittlerweile kehrte der Herzog von Aremberg aus dem füblichen Frankreich in sein Vaterland zurück und nahm am 10.
von den sämmtlichen Freiwilligen, die auf dem großen Plate
vor dem Rathhause versammelt waren, den Ehrennamen ihres
Eln des elns (Erwählten der Erwählten) unter lauten Freubensbezeugungen des Volkes an. Um folgenden Tage leistete er
in dieser Eigenschaft den Bürgerinnungen einen Eid, aber nicht, wie
man auch von ihm gesordert hatte, den Ständen, deren Rechtmäßigkeit er zu gleicher Zeit in Zweisel zog. Ohne der patriotischen Gesellschaft förmlich beizutreten, billigte er nehst seinem
Bruder, dem Grasen de la Marck, nicht nur alle ihre Schritte,
sondern äußerte auch bei mehreren Gelegenheiten seine ausgezeichnete Hochachtung für verschiedene Mitglieder dieses demokratischen Bundes und namentlich für den Abvokaten Vonk, den ei-

frigen Berfechter ber Bolfsfreiheit.

Bon diesem Augenblick an erhob die demokratische Partei das Haupt und schien sich mit großen Hoffnungen zu schmeischeln. Die patriotische Gesellschaft wählte Herrn Bonk zu ihrem Präsidenten, sie wählte einen Sekretair, sie führte nach dem Beispiel ähnlicher Clubs in England und Frankreich eine gewisse

Ordnung ein, nach welcher ihre Berfammlungen gehalten wurben, sie entschied über bie vorkommenben wichtigen politischen Fragen burch Mehrheit ber Stimmen und lief bie Generale van ber Mersch, de Rosières und Kleinberg burch eine Deputation feierlich zum Beitritt einlaben. Alles schien zu erkennen zu ge= ben, daß fie fich fur eine Ropie ber frangofischen Nationalver= fammlung und vielleicht fogar fur das Borbild einer niederlan= bischen angesehen wissen wollte. Desto unglucklicher war es fur fie, wenn ihre Ubsichten wirklich rein und auf bas mahre Wohl bes Baterlandes gerichtet maren, bak ein unreifer Enthusiasmus in einigen Ropfen braufte, und am 25. Februar, an bem Tage nachdem der General van der Mersch gang unverhofft in Bruffel von der Urmee eingetroffen war, einen Auflauf bewirkte, wobei es auf nichts geringeres als eine Gegenrevolution angeseben schien. Ein dunkles Gerucht verbreitete fich am Abend des 21. burch die gange Stadt, baf man eine neue Rokarde - bie Rokarde der Freiheit wurde sie emphatisch genannt - in der Rirche gu St. Gubula aufstecken wolle, und babei faate man fich die Absicht ins Dhr. - bie Stande muffe man vom Ruber bes Staats entfernen. Um folgenden Morgen ftromte alles nach St. Gubula und Eduard Balfiers versammelte, auf allen Fall, feine Kompagnie. Diesmal gitterten bie neuen Minister fur ihre politische Eriftenz. Die ehrwurdige Stimme bes Priefters war nochmals ihre einzige Buflucht; sie schickten bem Pfarrer ber Sauptfirche biefe schriftlich abgefaßte Erklarung: "Bir Unterzeichneten versichern, bag bas Manifest bes brabantischen Bolfes nach allen Stucken feines Inhaltes befolgt werden foll; bag alles was vorgeht, im Namen bes Bolfes geschieht, in welchem die Souverginitat inwohnend ist und wogegen die Stande fich nie etwas haben anmagen wollen." Ban ber Noot und van Eupen hatten biefen Auffaß eigenhandig unterfdrieben und ber Pfarrer las ihn von der Kanzel ab. Gine fo unerwartete Nach= giebigkeit von Seiten ber Stande veranberte ploblich bie Stim= mung bes zufammengevotteten Bolfes, und beim Beggeben aus der Meffe, anstatt die Aristokratie zu besturmen, fielen einige fanatische Ropfe über einen bemokratischgefinnten Officier ber, ben Balkiers aber mit feinen Freiwilligen fogleich aus ihren Banden rif. In der Kirche hatte hier und bort einer versucht. die neue Rokarde aufzustecken, und einige wurden in Berhaft ge= nommen, bei benen man fie in ber Tafche fant. Roch jest ift

es baher gefährlich, sich mit einer anbern, als ber achten brabantischen breifarbigen Kokarbe sehen zu lassen; und es ist und selbst widerfahren, daß ein Freiwilliger uns höslich anredete: wir waren vermuthlich Fremde und wüßten nicht, daß das weiße Bandchen an unserer Kokarbe verboten sei.

Niemand in Bruffel wollte etwas um diefen Auflauf aewußt haben; man fette ihn auf Rechnung ber Rovaliften, benen man die Abficht beimaß, fie hatten baburch alles in Berwirrung bringen wollen; als ob durch diese Verwirrung, zu einer Zeit, wo keine offreichische Truppen sie benuben konnten, etwas fur Die Sache bes Raifers mare gewonnen worben? Den Stanben und ihren Ministern ichien ber Schlag von einer gang andern Seite her zu kommen; allein ohne die beutlichsten Beweise war jest eine öffentliche Beschuldigung von biefer gehaffigen Urt nicht rathfam. Bubem ftand ihnen Balfiers mit feinen Freiwilligen und feinem thatigen, unternehmenden Geift überall im Bege. Gern batte man ihm biefen Auftritt vom 25. Kebruar Schuld gegeben; es murben foggr in biefer Absicht Briefe gwischen bem Rriegsbepartement und ihm gewechfelt; allein biefe Korrefponbeng schlug gang zu feinem Bortheil aus, indem er ben Binfen und Unspielungen der Ministerialpartei ben Ion eines beleibigten Mannes, ber feiner guten Sache gewiß ift, mit allem Trobe biefes Bewufitseins entaggenfette. Die eben bekannt ge= wordene nachbrucksvolle Remonstrang ber bemokratischen Partei an die Stande, worin man ihnen nochmals vorhalt, daß die gesetgebende und die vollziehende Macht ohne Gefahr fur ben Staat nicht langer in einer Sand vereinigt bleiben burfen, ge= ftattete jest keine andere als indirekte Magregeln gegen einen fo machtigen Keind. Man wußte ben Stadtmagiftrat dabin zu bewegen, daß er am 28. Kebruar die Kompagnie von Balkiers aufhob, unter bem Vormande, bag jeder Serment beren nur Gire haben konne; allein die Freiwilligen eilten am folgenden Morgen mit Ungestum auf bas Rathhaus, und auf ihre Borftellung nahm der Magiftrat feine Berordnung gurud. Balfiers, an bem die Reihe mar, jog mit ben Geinen auf die Bache und triumphirte im lauten Beifall bes Bolfes.

Es war nunmehr nothiger als jemals, die Freiwilligen beeidigen zu lassen. Man berathschlagte sich über die zu adoptirende Formel und van der Noot die Hande zu einem Bergleiche mit der patriotischen Societat. So wichtig schien diese

Ceremonie in ben Augen Aller, bag man nicht Behutfamkeit genug anwenden zu konnen glaubte, um keine Zweibeutigkeit ubrig zu laffen, hinter welche fich bie eine ober bie andere Partei fluchten konnte. Endlich, nachbem man mehr als Einen Borfchlag verworfen, nachdem van der Root vergebens die verfammelten Freiwilligen auf bem großen Plate baranquirt hatte, ward eine gang furze Formel in allgemeinen Ausbrucken abov= tirt, die Alles fo unbestimmt ließ, wie beide Parteien es mun= fchen konnten, um bei einer Scheinbaren Uebereinkunft fich au überreben, man habe auf feinen Unspruch Bergicht gethan. Diefe Reierlichkeit, wobei fich, wie ich Dir schon erzählt habe, ber Ber= sog von Urfel und van der Root zum Zeichen der Verfohnung beiber Parteien umarmten, ward am 9. Marz vollzogen und gleich barauf wies auch ber hohe Rath ober Juftighof von Brabant die Bitte um Aufhebung ber patriotischen Gesellschaft als unftatthaft jurud. Dagegen aber kaffirte ber Congreg, als Souvergin ber Nieberlande, bereits am 13. Marg ein Regiment von befolbeten Truppen, welches ben Ginfall gehabt hatte, nach bem Beispiele der Freiwilligen, bem Bolte ben Gid ber Treue fchworen zu wollen.

Walkiers hatte indessen ben Chraeiz der Minister und der Stande zu tief beleidigt und fein hochfliegender Patriotismus war ihnen zu furchtbar geworben, als baf fie nicht vor allem feinen Sturg hatten beschließen follen. Man griff ihn von ber einzigen Seite an, wo er verlebbar blieb, bas ift: man wirkte burch eine Ueberschwemmung von fliegenden Blattern und durch öffentlich ausgestreute Beschulbigungen auf die Leichtglaubigkeit bes unwiffenden und immer noch von Prieftern beherrschten Bolfes. Es gelang ben Emiffarien ber Beiftlichkeit und ber Uriftofratie ben Saamen bes Migtrauens unter bie Burger von Bruffel und fogar unter die Freiwilligen auszustreuen; es gelang ihnen fie zu trennen, indem man den Grund einer verabscheuungs= wurdigen Verschworung, wodurch eine geringe Ungahl von Ehr geizigen, unter bem Bormanbe, das Bolt in feine Souveraini= taterechte einzuseben, fich fetbft ber Regierung zu bemachtigen gedachten. Balkiers, fagte man, fei bas Saupt bes Romplots; Die Officiere der Freiwilligen waren feine Berbundeten und eine Rationalversammlung, die man berufen wolle, wurde nur als Berkzeug ihrer Tyrannei, nach bem Beifpiel ber Kranzofischen,

alle Rechte ber Burger umftogen, die Altare berauben und bie

beiligen Diener ber Religion mighandeln.

Satte benn, wirft Du fragen, bas Bolf von Bruffel in einer fo langen Periode von politischer Gahrung noch nicht ge= lernt, gegen Berlaumbungen auf feiner Sut zu fein und feinen Berbacht aus reineren Quellen als ben Brochuren bes Tages zu schopfen? hatte es noch nicht Belegenheit genug gehabt, ben Charafter ber verschiedenen Baupter ber Parteien zu ergrunden. und ein Urtheil über sie zu fallen, welches nicht von jedem Sauche verandert werden konnte? Unstreitig muß fich jedem Unparteiffchen bei einer fo plotlichen Umftimmung ber Gemuther ber Bedanke lebhaft vergegenwartigen, bag gerade bie Wahr= scheinlichkeit ber Beschuldigung biefe große Wirkung hervorge= bracht habe. Auch ohne etwas von wirklich vorhandenen gehei= men Absichten, von einem truglichen dessous des cartes zu abnen ober zu glauben, konnte gleichwohl bie Schilberung mahr und treffend fein, die man im poraus von einer niederlandischen Nationalversammlung entwarf. Sie mußte, wenn fie Gutes bewirken wollte, die bisherige Berfaffung vernichten und die Difbrauche ausrotten, welche ber moralischen Freiheit, biefer einzig mahren Quelle ber burgerlichen, entgegen wirkten; fie mare folg= lich bem Klerus und besonders ber Orbensgeistlichkeit furchtbar geworden. Nach bem Buftanbe ber Aufflarung in ben belgi= schen Provingen und nach ber Geltenheit grundlicher Ginfichten und groker Talente zu urtheilen, war endlich auch, ohne bem Patriotismus der Demokraten zu nabe zu treten, die Prophezeihung, daß die Nationalversammlung nur ein Inftrument in ben Sanben weniger Demagogen werben konne, Die unverbach= tigste Lobrede aus bes Feindes Mund auf bas Berdienst und bie Kabiafeiten eines Walkiers, eines Bont und ber übrigen Baupter ber patriotischen Gesellschaft.

Unter ben jesigen Umstånden war die ausgestreute Besorgniß, daß die Religion in Gefahr sei, gleichsam eine Losung für die Majorität der Bürger von, Brüssel, die demokratische Partei zu verlassen und für die Erhaltung des einmal bestehenden Regierungssystems zu eisern. Kaum war van der Noot dieser Stimmung gewiß, so sprang die Mine, die er seinen Nedenbuhlern dereitet hatte. Es kam jest darauf an, welche Partei der andern zuvorkommen wurde, und er hatte seine Maßregeln so gut berechnet, daß er sein Borhaben aussührte, ehe die Ur-

mee die Bewegungen in Bruffel unterstußen konnte. Um 15. Marg überreichte bie patriotische Gesellschaft ben Stanben eine Bittschrift, worin fie zwar febr bescheiben, jeboch mit Ernft auf eine neue Dragnifation ber Berfassung antrug und ben Standen gleichwohl, wegen ihres bekannten Biberwillens gegen eine Nationalversammlung, die Urt der Zusammenberufung der Bolksreprafentanten ganglich anbeimstellte. Diefe Bittschrift war kaum überreicht und gelesen, fo verbreitete man im Dublifum ein Berzeichniß ber Storer ber offentlichen Ruhe, beren ganges Berbreden in der Unterzeichnung jenes Auffabes bestand, welchen man fich indes wohl hutete, burch ben Druck bekannt zu machen. Dagegen aber las man an ben Kirchthuren überall einen Un= schlagzettel, worin man bas Bolk aufforderte, fich am folgen= ben Morgen um neun Uhr zu versammeln, indem eine Ber= schworung wiber ben Staat und bie Religion im Werke fei. Aehnliche Zettel verurtheilten bie Bergoge von Aremberg und Ur= fel, ben Grafen la Marck, Ebuard Malfiers, Bonk, Berries und Godin zum Laternenpfahl. Fruh am 16. erschien der Dos bel und insbesondere bie Bootsknechte, Trager und anderes Gefindel, welches fich in der Rabe bes fogenannten Hafens aufbalt und unter bem Namen capons du rivage bekannt ift, vor bem Rathbaufe, unter Unführung ber beiben Ehrenmanner, die vor einiger Beit so viele Unterschriften fur bie berüchtigte Begenabbreffe eingetrieben hatten. Die Gilbemeister fanden auf ben Stufen und ichwenkten bem Saufen, ber ben Staaten und van ber Root ein Bivat über bas andere brachte, mit Suten und Schnupftuchern Beifall zu. Auf biefes Signal ging bie Plunberung der Saufer an, welche man zuvor zu bem Ende gezeich= net hatte. Der Raufmann Chapel fam mit eingeworfenen Fenftern und Thuren bavon; hingegen funf andere Saufer wurden nicht nur erbrochen und ganglich verwuftet, fondern auch in ei= nem ber Befiber tobtlich verwundet. Balkiers mit feinen Freiwilligen gab verschiedentlich Reuer auf biefe Banbiten; allein bie anderen Kompagnien, anstatt ihn zu unterftuben, broheten vielmehr, ihre Waffen gegen ihn zu fehren.

Um 17. erkaufte van der Noot die Ruhe der Stadt von den Plünderern mit einem Versprechen von dreitausend Gulben, die ihnen richtig ausgezahlt wurden; allein noch nicht zufrieden mit diesem Opfer und ihrer Instruktion getreu, forderten sie den Kopf ihres Widersachers, Walkiers. Man lub ihn in der Dam-

merung por bie versammelten Stande, ftellte ihm vor, feine Rompganie habe ben Saf bes Bolkes auf fich gezogen und bewog ihn burch biefe bloffe Borftellung, fie abzudanken. Ban ber Root geleitete ibn mitten burch ben gufgebrachten Bobel nach Saufe. In berfelben Racht verließ er Bruffel und mit feiner Abreise erlosch die lette Soffnung der Demokraten. Der bobe Rath von Brabant publicirte noch an bemfelben Tage bas Hufhebungsbefret ber patriotischen Gesellschaft, und ihre Baup= ter entflohen theils zur Urmee in Namur, theils nach Lille im frangofischen Klandern. — So gewaltsam bieses Mittel auch war, wodurch die Stande über die Freunde der Bolksfreiheit ben Sieg behielten, fo hatte man es ihnen bennoch in einer folchen Krise verziehen, wenn nur auch ihre Regierung von nun an die wohlthatigen Wirkungen geaußert hatte, um berentwillen es fich perlohnte, bem Raifer die Oberherrschaft zu entreifen. Allein von einer fo ubel organisirten Bersammlung burfte man sich keinen edlen Gebrauch ber Rrafte versprechen. Gie benutte ben ersten Augenblick, in welchem sie sich ohne Rebenbuhler fuhlte. um vermittels tyrannischer Magregeln die Moglichkeit eines aber= maligen republikanischen Kampfes zu verhuten. Die Preffreibeit, bas Pallabium freier Bolker, ward unverzüglich abgefchafft; eine ftrenge Buchercenfur wachte über die Erhaltung politischer und geistlicher Kinfterniffe, und bas Berbot aller auswärtigen Beitungen, welche bemokratische Grundfage begunftigten, fronte biefe bes achtzehnten Sahrhunderts unwurdige Berordnungen. Der Schleier bes Geheimniffes deckt alle Berathschlagungen ber gesetgebenben Macht; feindseliger Sak verfolgt bie Ueberrefte ber patriotischen Gesellschaft; aus Kurcht vor strenger Uhndung werden die Namen Bonk, Walkiers, Urfel und la Marck an offents lichen Orten nicht ausgesprochen, und der Enthusiasmus, ber noch glubet und noch zuweilen ein paar hitige Disputanten an einander bringt, wird allmalig erkalten und in jene todte Gleich= gultigfeit gegen bas gemeine Befte ausarten, welche uberall berr= fchen muß, wo nicht von ben Gefeben, fonbern von ber Billfur und ben Leidenschaften ber Regenten bas Leben und bas Eigenthum bes Burgers abhangt.

TOT

## XVIII.

Bruffel.

Sewöhnlich bedaure ich nicht die unterjochten Bolker; ihre Sclaverei sei auf ihrem eigenen Haupte! Gegen die Lowenkräfte des freien Menschen, der seine Freiheit über alles liebt, sind alle Höllenkunste der Tyrannei unwirksam. Der Uebermuth der römischen Eroberungssucht konnte ja nicht einmal das kleine Saguntum bezwingen. Delbentod in den Flammen und unter den Schutthaufen ihrer einskürzenden Gebäude war der letzte und ebelste Sieg dieser ächten Republikaner!

Seute dauert mich gleichwohl das Schickfal der Brabanter. Unter besseren Führern waren Menschen aus ihnen geworden; ber Stoff liegt da in ihrem Wesen, roh, vom Gift einer allzu uppigen Kultur noch nicht durchdrungen, sondern nur das Opfer des unüberwindlichen Betrugs. Seute haben wir fie in einer Aufwallung von republikanischem Geiste gesehen, die ganzlich unvorhereitet und nur befto ruhrender war. Wir famen von Schooneberg, bem Landhaufe ber Generalgouverneurs, gurud und in allen Straffen faben wir gange Schaaren von Menfchen in die Buchladen fturgen und mit unbeschreiblicher Ungeduld nach einem Blatte greifen, bas eben jest die Preffe verließ. Es mar ein Brief bes Generals van ber Mersch an bie Staaten von Klandern, worin er ihnen feine Unkunft in Bruffel melbet und auf die ftrengfte Untersuchung feines Betragens bringt. Die Reugier des Publikums fpannte um fo mehr auf biefes Blatt, ba feit einigen Tagen bie wuthenbsten anonymischen Uffichen und Sandbillets gegen ben General ausgestreuet werben, worin er ein Berrather bes Baterlandes genannt und abfichtlich zum Gegenstande der allgemeinen Indignation aufgestellt wird. Die lebhafte Theilnahme an feinem Schickfal, Die, fo verschieden auch der Beweggrund sein mochte, durch alle Klaffen der Ein-wohner zu gehen schien, hatte wenigstens mehr als Neugier zum Grunde und verrieth einen Funken bes Freiheitsgefühls, wovon man fich in Despotien fo gar keine Vorstellung machen kann. Es war ein erfreulichers Unblick, Alles, Alt und Jung, Manner, Beiber, Kinder, Bornehme und Geringe bingu Iftromen gu

sehen, um die erste Sylbe der Rechtfertigung eines Ungeklagten zu lesen! Diese Bewegung dauerte mehrere Stunden; die Druckerei konnte nicht schnell genug die hinlangliche Anzahl Eremplare liesern; man riß einander den Brief aus der Hand, man skritt sich, wer das erste von dem neuankommenden Borrathe besigen sollte, man drang den Buchhandlern das Geld im Boraus auf, man bot doppelte, zehnsache Zahlung und wartete, wie dies unster andern unser eigener Fall war, Stundenlang auf einen Ab-

bruck. So ging es fort bis spåt in die Nacht. Ban ber Mersch ift gestern Abend hier eingetroffen; bies ift ber vollendende Schlag, welcher bas Gebaude ber Ariftofratie in ben Nieberlanden befestigt. Die Urmee in Namur war bisher noch immer eine Stube ber Bolkspartei geblieben; mit ben Waffen in der Sand hatte fie die Bittschrift der patriotischen Gefellschaft gebilligt. Gie mar in ihrem Eifer noch weiter ge= gangen. Gine unbegreifliche Gleichgultigkeit ber brabantischen Stande fowohl, ale des mit ihnen einstimmigen, ebenfalls von van der Root inspirirten Congresses, hatte die Urmee an allen Beburfniffen, an Pferben und Gefchut, an Geld, an Lebens= mitteln und Kleidungeftucken ben außerften Mangel leiden laffen; ein großer Theil ber in Namur liegenden Truppen hatte weder Uniformen noch Schuhe. Bielleicht empfanden die vereinigten Provingen schon jest die große Schwierigkeit, zu den Bertheibi= gungsanstalten, die ihre Lage erforberte, die nothigen Summen herbeizuschaffen; vielleicht mar auch die verdachtige Treue bieses Beeres die Urfache, bag die Stande faumten und gogerten, um es nicht wider fich felbft zu bewaffnen. Bahr ift es indeffen, daß ein allgemeines Migvergnugen unter ben Truppen zu Ramur ausgebrochen mar, bag ber Mangel haufige Beranlaffung zu ben größten Unordnungen und zur Defertion gab und baß van der Mersch, nachdem feine wiederholten Vorstellungen an ben Congreß nichts gefruchtet, ben Entschluß gefaßt hatte, feine Befehlshaberstelle niederzulegen. Bei biefen Umftanben verfam= melten fich am 31. Marz alle Officiere ber bortigen Besatung und außerten einmuthig bas Berlangen, bag van ber Merfch ben Dberbefehl ber Urmee behalten, ber Bergog von Urfel wieber an die Spike bes Rriegsdepartements gefett werden, und ber Graf la Marck zum zweiten Befehlshaber ernannt werben mochte. Bugleich schrieben fie an alle Provinzen um ihre Mitwirkung gur Abschaffung ber Migbrauche und Wiederherstellung ber guten

Orbnung. Diefe Bunfche mit ber am 1. Upril von bem Ge= neral erhaltenen schriftlichen Bustimmung, überschickten bie Offi= ciere dem Congres in einem Briefe, worin fie ohne Umschweif behaupten, bas einzige Rettungsmittel fur ben franken Staat barin gefunden zu haben, baß fie einigen Ehrgeizigen ihre uber Die gange Nation usurpirte Macht zu entreißen beschloffen hat= ten. Um zu gleicher Beit bas Schreckbild einer Rationalverfammlung zu entfernen, erschien am folgenden Tage eine Er= flarung, welche bie nach Namur gefluchteten Patrioten Bont, Berloop, Daubremez und Weemaels unterzeichnet hatten, worin fie nochmals verficherten, daß fie in der Bittschrift vom 15. Marg auf eine Berfammlung biefer Urt feinesweges angetragen hatten, fonbern im Gegentheil auf die Berfaffung ber brei Stande feft su halten gefonnen waren, und lediglich eine mehr befriedigende Reprafentation ale die jegige, nach bem Beifpiele von Flandern, verlangten. Diefer Erklarung ertheilte bie Urmee am 3. Upril ihre Bustimmung. Sie war um fo merkwurdiger, ba bas Projeft bes Congreffes, ober wie er fich felbft nannte, ber belgifchen Generalstaaten, vom 31. Marg mit ihr gleichen Inhalt hatte, ben einzigen Umftand ausgenommen, daß der Congreß behaup= tete: noch fei es zu fruh an eine verbefferte Reprafentation zu beuten, indem auf die Bertheibigung gegen ben auswartigen Feind alle Rrafte und alle Sorgen gerichtet werben mußten; wenn aber ber Zeitpunkt gekommen sein wurde, wolle man felbft bie Nation bagu auffordern, und mittlerweile wunfche man die Buffimmung und Garantie aller Provingen zu biefem Entwurfe. Die Stande von Flandern faumten nicht biefem Borfchlag ihren Beifall zu ertheilen, indem fie fich zugleich vorbehielten in ihrer Proving mit der bereits angefangenen Berbefferung ber Ronftitu= tion fortzufahren und fie zu vollenden, ohne die Aufforderung bes Congresses abzuwarten. Diefe Meußerung war um fo fchick= licher, ba es mit bem gangen Borfchlage bes Congreffes nur darauf angesehen war, bem Bolke Staub in die Augen zu werfen und die Stande von Brabant nicht die geringste Rucklicht barauf nahmen, fondern fortfuhren ihre vermeinten Unspruche auf die Souverainitat diefer Proving geltend zu machen.

Die Nachricht von den demokratischen Gesinnungen der Urmee erschütterte nicht nur die Stande von Brabant, sondern auch die bisher so eifrigen Freunde des Generals van der Mersch, die Stande von Flandern. Sie forberten den Congress auf, alle

Rrafte anzustrengen, um bie Gefahr abzumenben, bie von bort ber bem Baterlande brobte, und sie waren es auch, welche ben Borichlag thaten, ben General nach Bruffel por ben Congress fordern zu laffen, damit er von feiner Aufführung Rechenschaft gabe. Im Beigerungsfalle wollten fie ihm die noch furglich bewilligte Bulgge von zweitaufend Gulben zu feiner Befolbung entziehen \*). Bon einer andern Seite erboten fich bie beiben patriotischen Freunde, der Bergog von Urfel und der Graf de la Marck, in einem Schreiben an ben Congreff, fich nach Namur zu begeben, und vermittels bes Vertrauens, welches ihnen die Urmee bezeigt habe, ben Musbruch bes Unglude zu verhuten. Da fie gleich bei ihrer Unkunft bas porbin ermahnte Projekt bes Congresses vom 31. Mars ber Urmee bekannt machten, fo ge= tang es ihnen, eine Erklarung unter bem 5. April von berfelben und von dem General van der Mersch zu erhalten, worin fie ibre vollige Bufriedenheit mit dem Inhalt Diefes Projekts in Abficht auf die kunftige Reform ber Verfassung zu erkennen gaben. Allein van ber Noot wufite ein zuverlaffigeres Mittel, fur bie Erhaltung feiner Partei zu forgen. Er ließ ein Korps von funf= taufend Mann, welches bisher in Lowen geftanden hatte und ben Stånden von Brabant ergeben war, unter Unfuhrung bes Generals von Schonfeld nach Namur marschiren. Ban ber Mersch, ber von biefer Makregel feine Nachricht aus Bruffel erhalten hatte, ruckte mit feiner in brittebalbtaufend Mann beftebenden Besagung bem andern Rorvs entgegen. Bald erfuhr er indef burch die an ihn geschickten Abjutanten, baf ber Congreß nicht nur diese Truppen beordert habe, sondern daß sich auch beputirte Mitglieder des Congreffes an ihrer Spige befan= ben, por benen er fich stellen muffe. Er begab fich sogleich zu ihnen, und ba er inne ward; daß ber ganze Unschlag hauptfachlich auf feine Derfon gemungt mar, fo beschloft er auf ber Stelle, vor bem Congreg in Bruffel zu erscheinen. Go vermied er ben Musbruch eines Burgerfrieges, in welchem Bruder gegen Bruder hatten fechten muffen. Der Bergog von Urfel und ber Graf la Marck haben nur wenige Stunden lang Urrest gehabt und find wieder auf freien' Fuß gestellt. Das ift die Geschichte jenes merkwurdigen Tages, Die heute Die gange Stadt beschäftigt.

<sup>\*)</sup> Die Provinzen hatten ihm ein jahrliches Gehalt von funfzehntaus fent Gulben nebft gehntaufend Gulben Tafelgelber gugeftanden.

Geftern und vorgestern waren bie Nachrichten über biefes Ereig=

niß noch zu unbestimmt und widersprechend.

Sch fann es ber bemokratischen Partei nicht verbenken, bag fie hier noch einen Bersuch wagte, sich wieber emporzuschwingen. In bem leibenschaftlichen Zustande, ben ber Parteigeist voraussetz, ben die Treulofigkeit der Gegner unterhalt und den die getauschte Soffnung fo leicht bis gur Buth erhoht, mare es unbillig, gang überlegte, mit kalter Besonnenheit nach dem richtigen Dagftabe der Burgeruflicht abgemeffene Sandlungen, felbft von edleren und befferen Menichen zu erwarten. Im Gegentheil, je reiner und herzerhebender bas Bewuftsein ber Demokratenhaupter war; je inniger sie ihre moralische Ueberlegenheit über einen van der Noot und einen van Eupen fuhlten: besto flammender mußte ihr Gifer fie begeiftern, bas bethorte Bolf von Brabant aus ben Banden folder Unfuhrer zu erretten. Dies vorausgefest, laffen fich auch gewiffe Unregelmäßigkeiten leichter entschuldigen, bie bei diefer Gelegenheit vorfielen und beren Berhutung nicht allemal in der Gewalt der Gutmeinenden ift, die sich an die Spite einer Partei stellen. Unstreitig magte die Armee einen breiften Schritt als fie einige Mitglieder bes Congreffes, bie mit Depefchen nach Namur gekommen waren, gefanglich einzog, ihre Briefe las und fie offentlich im Drucke erscheinen ließ, wenn es gleich die Abssicht dieser Emissarien war, ihnen eine Eidesformel hinterlistiger= weise aufzudringen, welche die Freiwilligen in Bruffel langft verworfen hatten. Ban ber Mersch felbst, im Bertrauen auf ben Beiftand feiner Truppen, sprach am 3. April aus einem Tone, ber ben Standen von Brabant feindfelig flingen mußte, und es ift noch die Frage, ob er nicht am 5. das Schwert zur Ent= scheibung gezogen haben wurde, wenn nicht van der Roots Emiffarien ben Augenblick seines Auszuges aus Namur benutt hatten, um ben Magiftrat biefer Stadt umzustimmen und ben Pobel mit einer ansehnlichen Summe, die einige auf funfzigtausend Gulben angeben, zu erkaufen. Daher fand der General, als er wieder in die Stadt giehen wollte, die Thore gegen fich und feine Truppen verschloffen, und diefer Umftand, fagt man, bewog ihn zum gutlichen Vergleich. Eben so wenig laßt es sich laugnen, daß die Reise des Herzogs von Urfel und seines Freunbes, in einem Zeitpunkte, wo Bont und feine Verbundeten fich wirklich schon zu Ramur aufhielten, ben Unschein hatte, baß es ihnen mehr barum zu thun war, die Gahrung ber bortigen Urmee zu benuten, als sie stillen zu helfen. Nehmen wir aber an, daß sie gegen die Usurpation der Stande die gute und gerechte Sache zu haben wähnten, wer konnte sie tadeln, wenn sie sich der Mittel bedienten, welche das Schicksal ihnen darbot, um sie geltend zu machen?

Weit schwerer, ich glaube fogar unmöglich, wird es fein, fie in einer andern Ruckficht zu entschuldigen. Das Vorurtheil bes Bolfes mußte ihnen ehrwurdig fein, wenn es unbeilbar mar. wenn fie voraussehen konnten, baf feine Unbanglichkeit an bie Stanbe fich weber burch Grunde noch burch Gewalt bezwingen ließ; in diefem Falle war folglich ihre Widerfestlichkeit zwecklos und ungerecht. Satten fie hingegen bie Moglichkeit in Banben. durch eine große Unstrengung bie aristokratische Tyrannei zu fturgen, fo bleibt ihnen ewig bie Reue, aus Kleinmuth bie Gelegenheit verfehlt zu haben, bas Baterland zum zweiten Male zu befreien. Alle absolute Bestimmungen sind Werke der Spekulation und nicht von diefer Welt; hier hangt alles von Berbaltniffen und Umftanden ab; bas Wahre und Gute entlehnt. wie Recht und Gerechtigkeit, feine Farbe von der Beit und ben Dingen. Die Beiftimmung ber Belt zu unseren Grundfaben konnen wir baber nicht erzwingen; allein die Schuld ift an und, wenn fie unferm Charafter feine Sochachtung gollt. Beffer ift es, bie Waffen fur eine aute Sache nicht ergreifen, als wenn man sie einmal ergriffen bat, nicht lieber mit ben Waffen in ber Sand zu fiegen ober zu fterben.

Wenn uns da noch Unvollkommenheiten betrüben, wo grössere und eblere Menschheit uns anzieht, wie werden wir den Blick mit Widerwillen wegwenden von jenen Unglücklichen, deren stitliche Mißgestalt kein Zug von guter Bedeutung mildert? Der glückliche Erfolg ihrer Unternehmungen kann aus ihrem Namen die Brandmale nicht tilgen, womit die Wahl der niedrigsten Mittel, Doppelzunge, Arglist, Bestechung, Verrath, Auswiegelung und Mißbrauch der Gottessurcht des Pobels, Plünderung und Mord der Bürger, sie gezeichnet hat. Gewiß, die Bradanter sind bedauernswerth, daß Menschen von dieser Gattung ihre Führer geworden sind und ihr ganzes Vertrauen besigen. Sie waren es, die dem Volke einen so tödtlichen Haß gegen die ganze Verwandtschaft seines ehemaligen Fürsten einslößten, daß Joseph's Tod und Leopold's strenge Mißbilligung aller seiner Neuerungen noch keinen Eindruck auf die Herzen haben machen können, so

empfanglich fonft die unverdorbne Natur bes Menschen fur fanf= tere Empfindungen ju fein pfleat, wenn ber Tob bes Beleibi= gers Genugthuung gibt und alle feine Schulden tilat. Die gro-Ben Unerbietungen bes Konigs von Ungarn und Bohmen haben zwar hier in Bruffel und noch mehr in Flandern die Partei der fogenannten Rovalisten verstärkt; allein die Maffe Bolkes hat von feinen Seelforgern gelernt, ben Namen Leopold mit Ubicheu ju nennen und mit bemfelben, wie mit Joseph's Ramen, ben furchtbaren, bunkeln Beariff ber Frralaubigkeit zu verbinden. Diefe Schreckbilber mogen hinreichend fein, um ben Stanben ben Gehorfam ber Brabanter zuzusichern; werden fie ihnen aber auch einst Rraft und Muth einflogen, Leopold's Rrieger gurudjufchlagen? In ber That, ber Unblick ber Freiwilligen, Die wir hier täglich aufziehen sehen, und was wir von dem Zustande ber Disciplin und ber Taftif bei ber Urmee vernehmen konnen. lagt diefe Bermuthung nicht aufkommen. Die einzige gegrun= bete Soffnung der Stande von Brabant und der ubrigen Provinzen auf die Erhaltung ihrer Unabhangigkeit, liegt in ber Giferfucht ber Machte Europens gegen bas Saus Desterreich.

Auf eine ober die andere Urt ist biesem gerrutteten Lande Die Wiebertehr ber Ruhe zu munichen. Es ift betrubt zu feben, wie verscheucht und verwildert alles in wissenschaftlicher Sinsicht bier aussieht. 3war batte ber fromme Gifer von jeher geforat. baß bes Guten in biesem Kache nicht zu viel werden mochte; allein unter bem Pringen Rarl hatten wenigstens bie Erfahrungs= wissenschaften ihre erften unverdachtigen Bluthen gezeigt. Man hatte wohl etwas von wunderbaren Baftarben zwischen Kanin= chen und Suhnen gefabelt; indek mar boch die Menagerie vorhanden, wo biefes Monstrum, bas im Grunde nur bas bekannte japanische frifirte Suhn war, unter vielen andern Thieren vor= gezeigt mard. Diese Menagerie, bas Naturalienkabinet bes Dringen, feine Gemalbefammlung, fein phyfikalifcher Apparat, feine Bibliothet; von dem allen ift faum noch eine Spur geblieben. Wir befuchten eine fogenannte konigliche Bibliothek unter Muf= ficht bes Abbe Chevalier, die hochstens in zwolftaufend Banden besteht. Die Eintheilung in Theologia, Humaniora, Jurisprudentia, Historia, Scientiae et Artes, mag zur Beurtheis lung ber Ordnung und felbst bes Inhalts bienen. In bemfel= ben Saufe zeigt man auch ein offentliches Naturalienkabinet, in einem bunkeln, einaugigen Bimmer. Es besteht in etlichen Detrefaften und Rrnftaltbrufen, einigen ausgestopften Schlangen und Bogein, einigen Schubkaften voll Konchplien, Schmetter= lingen und Mineralien ohne Ordnung und Ausmahl, einem Scharlachrock mit Gold, ben einst ein Konia getragen hat, und einem gronlandischen Canot. Dies und einige physikalische Inftrumente, die wir in bes Abbe Mann's Behausung fanben. find die Reste ber großen Sammlung, die Dring Rarl bier an= gelegt hatte. Die Akademie der Wiffenschaften, bei welcher berfelbe Ubbe Mann ber Gefretar ift, perhalt fich bei ben jegigen Beitlaufen gang fill, wie es Philosophen geziemt; allein fie mar immer von friedliebender Natur und hat wenig Auffehen in ber Welt machen, am wenigsten burch ein zu schnell verbreitetes Licht der Vernunft den Glauben gefahrden wollen. Berr Mann ift ein Mitalied ber erloschenen Gesellschaft, um beren Bieber= berftellung man fich in ben belaifchen Staaten ichon fo viele Muhe gegeben hat, und außer feinen physikalischen Arbeiten auch burch die Bekehrung des Lord Montaque berühmt.

Bon dem Verfalle ber hiefigen Manufakturen habe ich ichen bei einer andern Gelegenheit etwas erwahnt. Die englischen und frangofischen Ramelotte haben bem Absat ber hiefigen, die ebe= mals fo beruhmt waren, fo ftarten Abbruch gethan, bag es jest feine große Unternehmungen in biefer Gattung von Bagren mehr gibt. Die Quantitat ber Ramelotte, Die jahrlich fabricirt werden, ist baber nicht mehr so betrachtlich wie ehebem. Bon ben nicht minder berühmten, bruffeler gewirkten Tapeten eriftir= ten vor wenigen Sahren noch funf Fabriken; jest ift die bes Berrn van der Boraht nur noch allein im Bange, und es arbeiten nur noch funf Kabrikanten barin. Dennoch klagt man uber bie großen Borrathe, die dem Gigenthumer auf ben Banben bleiben. Die Arbeiter figen zwei und zwei an einem Stubl. wie es bei ber Baffe-liffe gewohnlich ift. Die Tapeten maren fchon gezeichnet und mit ungemeiner Pracifion ausgeführt. Man zeigte ein vortreffliches Stuck nach Teniers, ein anderes nach le Brun u. f. f. Die Elle von folden Tapeten koftet zwei Ra= rolin. Bon ben zwei großen Buckerraffinerien ber Berren Ro= wis und Danhot, die in ihrer Urt gut eingerichtet find, will ich nichts fagen; aber eine in Europa mahrscheinlich einzige Rut= schenfabrik verdient, daß ich sie Dir naher beschreibe. Berr Si= mon, ihr Eigenthumer, hat gewohnlich hundert bis hundert und zwanzig Arbeiter, die in weitlaufigen, burch große Fenfter ichon

erleuchteten Salen figen und einander in die Sand arbei= ten. Die Bobe bes Saals erlaubte ihm, eine Galerie oben rund herum zu fuhren, auf welcher, so wie unten, die Arbeiter um ihre Tifche figen. Die gegenwartigen Unruhen haben indeffen die Bahl ber Arbeiter bis auf die Balfte vermindert. Alles was zu einer Rutsche gehort, das Gifenwerk, Leber, Solt, ber Lack, die Vergolbung und Farbe, alles wird hier innerhalb bes Bezirks diefer einen Fabrik verfertigt. In ben Galen hangen Tafeln, auf welchen bie Gelete geschrieben fteben, benen fich jeder Sandwerker, wenn er bier arbeiten will, unterwerfen muß-Es wird barin bestimmt, wenn man fich einfinden, wie lange man arbeiten foll; auf bas Musbleiben, auf überlautes Plaubern bei der Arbeit u. f. w. fteben Gelbffrafen; aber dem gefebmas figen Betragen wird bagegen auch eine Belohnung zu Theil. Der Holzvorrath, ben wir hier faben, ward allein auf achtzig= taufend Gulben gefchatt; er beftand unter andern in einer grofen Menge Aborn aus der Schweiz und einer ansehnlichen Quantitat Mahagonn, welches Berr Simon ichon beswegen fo fark verbraucht, weil er seinen auten Lack auf kein anderes Solz fest. Die Kafern unseres Buchen = und Rufterholzes werden unter bem Lace immer wieber fichtbar und machen ibn riffig. Die Schmiede hatte feche Effen, wovon jest aber nur zwei noch brannten. Mit biefen Borfehrungen verbindet ber Eigenthumer die hochste Solibitat und Eleganz, ja, was mehr als alles mit Bewunderung erfultt, einen erfinderifchen Scharffinn, einen mechanischen Inftinkt mocht' ich es nennen, entwickelt und vervoll= fommnet burch wirkliches Studium ber Naturgefese und ber an= gewandten Mathematik, wodurch die Bertheilung ber Laften zu einem hoben Grade ber Bollkommenheit getrieben und ber enge Raum einer Autsche auf eine fast unglaubliche Beise benutt wird. Fur einen Mann, der oftere lange Reifen machen muß, wußte ich nichts Unentbehrlicheres als einen Reisewagen, wie ich ihn hier gesehen habe, worin man Tifch und Bett und alle er= finnliche Bequemlichkeiten vereinigt hat. Wenn ber arme Li-Bu aus ben Pelew = Infeln fich fcon uber eine Londoner Mieths= futfche ertafüren und fie ein Saus zum Fahren nennen konntemas hatte er nicht beim Unblicke biefes Bunderbinges gefagt. Es ift in ber That ein angenehmes Schauspiel, ben menschlichen Beift auch auf biefe Urt glucklich gegen Schwierigkeiten kampfen und fie besiegen zu feben. Berr Simon pflegt zwanzig bis breisig Magen vorräthig zu haben, und alle europäische Höfe bestellen ihre Gallawagen bei ihm. Sein Name stand auf der berüchtigten Proscriptionsliste vom 15. März; denn auch er hatte die Abdresse an die Staaten unterzeichnet und war ein so eistiges Mitglied der patriotischen Gesellschaft, daß er bereits unter des Kaisers Regierung hatte die Flucht ergreisen müssen. Die Zerstörung seines Hauses und seiner Fabrik war ihm zugedacht; allein er machte die ernstlichsten Vertheidigungsanstalten, und ließ in der Stadt bekannt werden, er habe Pulverminen gelegt und wolle auf den Fall eines Angrisse seine Feuersprisen mit Scheidewasser laden. Diese schreckliche Drohung war hinreichend, van der Noots Myrmidonen die Lust zum Plündern hier zu vertreiben. Gleichwohl ist Herr Simon, um seiner persönlichen Sicherheit willen, vor einigen Tagen, nach dem Beispiel anderer Demokraten, aus dem Lande gegangen.

Es kann nicht fehlen, daß nicht auch ber Sandel unter ber gegenwartigen Tyrannei ber Stante und ber gewaltsamen Unftrengung, wozu bie Gelbsterhaltung fie zwingt, wefentliche Einschrankungen leiben follte. Die Entfernung eines Partikuliers wie Eduard Walkiers, beffen Bermogen man auf dreißig Millionen Gulben Schatt, muß auf die Aktivitat feiner Sandelsgeschafte, mithin auf die gange Cirkulation in den Niederlanden, einen nachtheiligen Ginfluß haben. Man rechnet, bag Balfiers, um Die Revolution in Bruffel am 11. und 12. December vorigen Sahres zu bewirken und b'Alton's Truppen burch Bestechung zu entwaffnen, beinahe eine halbe Million verwendet haben foll. Rachst ihm sind die Berren Dvermann und Schumaker bie reichsten Raufleute in Bruffel. Gie bewiesen bem Raifer, bak fie ihm jahrlich gegen funfzigtaufend Gulben Abgaben zahlten und ben inlandischen Aubrleuten beinahe fechzigtaufend Gulben zu verdienen gaben. Romberg, ber ben Speditionshandel von Bruffel nach Lowen zu verlegen suchte, besteht, noch ebenfalls als einer ber vermogenoften niederlandischen Bankiers. Unfer Mufenthalt ift viel zu furz gewesen, als bag er uns gestattet batte, in diese merkantilischen Berhaltniffe und ihre Berwickelung mit bem politischen Interesse einen tieferen und mehr ins Detail bringenden Blick zu thun. Morgen verlaffen wir Bruffel; boch zuvor will ich Dir, so mube ich auch bin, von unserer heutigen Spazierfahrt ein paar Worte fagen.

Eine halbe Stunde vor ber Stadt, an bem Kanal von

Mecheln, liegt das Luftschloß Schooneberg, bei Laken, welches wir heute in Augenschein nahmen. Bor acht Jahren erntete man auf bem Plate, ben jest ein Pallast und ein Part mit hohen Baumen und geschmachvollen Tempeln zieren, noch ben herrlichsten Beizen. Der Berzog Albert von Tefchen und seine Gemablin, die Gouvernantin ber Niederlande, die Lieblingstoch= ter ber Raiferin Maria Therefia, fauften gleich nach ihrer Un= funft bas Landgut, welches diefen Plat offupirt, mit bem alten barauf befindlichen Schlosse, bas ihnen zum Absteigequartier biente, so oft sie herauskamen, um den Bau zu dirigiren. Die gange neue Unlage ift ein Wert bes Bergogs, ein herrliches Denkmal feines Gefchmacks, feines Runftgefuhls und feines orb= nenden Geiftes. Nach feinen eignen Sandzeichnungen ward bas Schloß in allen feinen Theilen aufgeführt. Es ift ein schon proportionirtes Gebaube mit einer Rupole in ber Mitte, bie uber einem prachtigen Periftnl von gwolf forinthischen Gaulen fteht. Diefer Schone Saal ift gang von weißem Stein erbaut, mit Bergierungen nicht überladen, wohl aber reich geschmuckt und von ben entzudenoften Berhaltniffen. Der Fußboden ift mit vielfarbigem Marmor ausgelegt und bie Kamine von karrarischem Marmor, mit Basreliefs nach ben schonften antiken Muftern, meisterhaft verziert. Die Einrichtung und bas Ameublement ber ubrigen Bimmer ift eben fo fcon ale prachtig und gefchmack= voll; besonders find die Spiegel aus den parifer Gobelins von ungeheurer Große. Was mir am meiften gefiel, war die eble, elegante Simplicitat ber fleinen Privatkapelle; fie ift ein Biereck mit einer halben Ruppel zur Nische, worin eine mit fehr viel Beift gearbeitete und fehr forgfaltig nach einem romischen Dri= ginal vollendete Mufe oder Gottin von farrarifchem Marmor, mit Krone und Bepter zu ihren Fugen, unter bem Ramen ber heiligen Chriftina, die Sausgottheit vorstellt. Der Bilbhauer te Roy in Ramur ift der Urheber diefes fchonen Runftwerkes. Ueber ihrem Saupte ift ein leuchtenber Triangel im Plafond an= gebracht, und in ber Mitte bes Bimmers schwebt eine Taube an der Decke, fcon gearbeitet und ben ubrigen reichen, palmyreni= schen Bergierungen gar nicht heterogen. Man glaubt wirklich in einem Tempel bes Alterthums zu fein und die Illufion wird noch vollkommner werden, wenn erft fatt des holzernen, anges malten Sarkophags, ber ben Altar vorstellt, einer von Porphyr dasteben wird. Die Stuble und Schirme in mehreren Bimmern

hat die Erzherzogin felbst mit reicher Stickerei geschmuckt. Nie fah ich eine glücklichere Unwendung der japanischen oder chinesischen Porzellantopse, die man gewöhnlich in fürstlichen Pallasten antrifft, als hier. Eine große Urne war in herrlich vergoldetes Bronze gesaßt, daß sich in ein antikes dreisüsiges Untergestell vom schönsten Geschmack endigte. Ueber derselben stand ein langes, cylindrisches Porzellangesäß, mit dem unteren durch die Einfassung verbunden, welche sodann als ein prächtiger Leuchter mit vielen Aermen emporstieg und in der Mitte sich in ein Bundel Thyrsusstäde endigte.

Der Park bat schone Partien und gab uns einen angeneh= men Vorfdmack bes Veranugens, welches wir in England, bem Vaterlande der mahren Gartenkunft zu genießen hoffen. Ein gegrabener Rangl, ber mit dem Schiffbaren Rangl von Billvoorben zusammenbanat, bat vollig bas tauschende Unsehen eines fich schlangelnden Fluffes. Die Raskade, die freilich nur ver= mittels einer Feuermaschine von ber neuen Bolton'ichen Erfinbung fpielt, ift fuhn und wild, und fteht mit einer eben fo Schonen unterirbifchen Felfengrotte in Berbindung. Der Enlinber ber Feuermaschine hat vierundvierzig Boll im Durchmeffer, und wenn die Raskade anderthalb Stunden laufen foll, werben fechzig Centner Steinkohlen verbrannt. Die botanischen Unlagen zeichnen sich burch Rostbarkeit, vollkommene Erreichung bes 3mectes und Geltenheit ber erotischen Pflanzen aus. Gin Botanifer wurde bavon urtheilen konnen, wenn ich ihm nur einige nennte, die ich in den Treibhaufern fah \*). Die Drangerie, die

<sup>\*)</sup> Unter andern bemerkte ich im Grünhause: Cycas circinalis, Yucca filamentosa, Dracaena Draco, Phyllis Nobla, Gardenia Thunbergia, Cerbera Manghas, Aucuba japonica, Myrtus pimentosa et Pimenta (latifolia), Taxus elongata, Ficus racemosa, Mesembryanthemum Aitonis, Plumbago undulata, Illicium anisatum, Elate sylvestris, Chamaerops humilis, Plumbago undulata, Illicium anisatum, Elate sylvestris, Chamaerops humilis, Tamarindus indica, Ficus benghalensis, Melia Azedarach, Cassia occidentalis, Jatropha urens et Manihot, Sterculia platanifolia, Aletris uvaria et hyacinthoides, Camellia japonica, Ilex asiatica, Achras Sapota, Arum pictum, Columnea scandens, Agave foetida, Crescentia Cujete, Carica Papaya, Polypodium aureum et lusitanicum. — 3m heißesten Zreibhause: Mimosa nilotica. glauca, farnesiana, Hura crepitans, Bixa orellana, Ficus indica, maxima, religiosa, lucida, pumila et malabarica, Passistora maliformis, quadrangularis, et suberosa, Erythrina Corallodendron, Cassia Fistula, Annona muricata et squamosa, Hibiscus Rosa sinensis, Dracaena terminalis, serrea et Störkia, Costus arabicus, Phyllanthus Epi-

Btumenbeete, die Officen, die Menagerie, der chinesische Thurm, sind in ihrer Art zweckmäßig und schon. Der Thurm hat in elf Etagen zweihunderteinundbreißig Stufen und ist über hundertundzwanzig Fuß hoch. Die Aussicht auf den obersten Gipfel ist unermeßlich: wir sahen den Thurm von St. Romuald in Mechein, so trübe auch das Wetter war; wenn aber der Horizant beiter ist, sieht man Antwerpen.

Alles in Dieser Lage verrath nicht blos bas Runftgefühl und ben Geschmack ber erhabenen Besiger, sondern auch ihre be= fondere Liebe fur biefes Bert ihrer ichonften Stunden, wo fie ausruhten von ber traurigen Geschäftigkeit eines politischen Berbaltniffes, welches fie großentheils zu blinden Werkzeugen eines fremden und von ihren Bergen wie von ihrer Ginsicht nicht im= mer gebilligten Willens herabwurdigte. Go manche Gigenthumlichkeit in bem Detail ber hiefigen Garten fuhrt gang naturlich den Gedanken berbei, daß je mehrere von ihren Ibeen fich bier realisirten, besto werther auch dieser landliche Aufenthalt ihnen werben mußte, besto vollkommener und inniger ber Genug eines von den Feffeln der Etiquette und der falfchen Freundschaft ent= bundenen Lebens, bas ihrem edleren Sinne angemeffen war-Ich laugne baber nicht, daß es mich schmerzte, bier sowohl, als im Schloffe zu Bruffel, Die Dienerschaft ber ehemaligen General= gouverneurs in voller Arbeit anzutreffen, um alle Mobilien, mit Inbegriff ber Tapeten, einzupaden und zufolge einer von den Standen erhaltenen Erlaubniß außer Landes zu schicken. Der Lieblingswiffenschaft der Erzherzogin, ber Rrauterkunde, ber fie

phyllanthus, Hernandia sonora, Hamellia coccinea, Solanum verbascifolium, Tradescantia discolor, Guaiaeum officinale, Cestrum nocturnum et vespertinum, Plumaria alba, Ehretia tinifolia, Bignonia scandens, Nyetanthes Sambac, Juglans baccata, Duranta Ellisia, Heliocarpus americana, Portlandia hexandra, Plumbago rosea, Trollius asiaticus, Malpighia glabra, Spigelia marilandica, Psidium pyriferum, Callicarpa americana, Laurus Borbonia, Murraya exotica, Petiveria alliacea, Vinca rosea, Justicia hyssopitolia, Asclepias nivea et fruticosa, Calophyllum Calaba, Thea viridis et Bohea, Alströmeria peregrina, Geranium laevigatum, Senecio populifolius, Iberis gibraltaria, Arum seguinum, Olea fragrans, Atragene indica, Lycium japonicum, Crinum americanum et zeylanicum, Panceratium amboinense et caribaeum, Amaryllis Belladonna, aurea, radicans, regina, crispa et vittata, Lychnis coccinea, Abrus precatorius, Smilax Sarsaparilla, Columnea humilis, Nerium gardenifolium.

hier mit fo großer Freigebigkeit ihre Pflege hatte angebeihen laffen, follte nun auch biefer Schut entzogen werben; bergestalt, baf in furgem feine Spur von bem Schopferischen Beifte ubria fein wird, auf beffen Geheiß biefe Steinmaffen fich im ichon= ften Ebenmaße ber griechischen Baufunft erhoben und taufend= faches Leben aus allen Welttheilen in biefen Garten blubte! -Dies ift bas Schickfal ber allzuzarten Blume ber Geifteskultur; Die Sorgfalt und Mube von gangen Menschenaltern fie groß zu gieben, gerftort ein Sauch der Unwissenheit. Wie viele Sahr bunderte murden wohl hingeben muffen, ehe biefe feiften Monche von Sankt Michel, von Tongerloo und Everbude, von Gemblour, Grimbergen, Sankt Bernard, Blierbeck und wie die brei-Behn Abteien beiffen, ben achten Menschenfinn wieder erlangten. daß es etwas mehr in der Welt zu thun gibt, als ben Leib zu pflegen und bas Gebet ber Lippen zu opfern? Che fie erkennen ternten, bag - ..... Rein! wozu follt' ich bie Dangiben= arbeit fortfeten und berechnen, wann die Unmöglichkeit moglich werden fann? Ber ben Genuß fennt, wo Gefühl und Ber= ftand, burch taglichen Rampf und taglichen Sieg bereichert, ein= ander unaufhorlich berichtigen, ber barf nicht rechten mit bem Schickfal, welches oft die Bolker mitten in ihrer Laufbahn aufbalt und ihre Entwickelung zu hoberen 3meden bes Daleins eigenmächtig verspatet. Die Menschheit scheint bier nicht reif zu fein zu biefer Entwickelung. Sie ift nicht unempfanglich fur bas Gute; allein ihr Bille mankt und ihr Geift ift gebunden. Bang Brabant vergotterte ben Bergog Albert; es war nur eine Stimme uber feine Tugend; mitten in ben heftigften Musbruchen bes Aufruhre blieb die Liebe des Bolkes ihm treu und auferte fich im lauten Buruf: Albert lebe! Aber nie bachte biefes Bolf ohne eigene Energie ben Gebanken, fich ben Furften, ben es liebte, ftatt ber Tprannen zu mablen, Die feine Priefter ihm gaben.

And the state of t

and the second of the second o

## XIX.

Lille.

In ein paar regnigen Tagen sind wir von Bruffel durch das Hennegau nach dieser Hauptstadt des französischen Flanderns gestommen. Einige unbedeutende, wogige Erhöhungen des Erdreichs abgerechnet, läuft die Peerstraße überall in einer schönen, ebenen Gegend fort, und ist auch überall so vortrefslich und dauerhaft, wie jenseits Brussel gebaut; der Boden hat völlig dasselbe Ansehen von Ergiedigkeit und der Andau verräth eben den Fleiß. Mehrentheils sind die Wege mit hohen Espen bepflanzt; stellenweise zeigen sich ziemlich große Waldungen und verschönern den Auspug der Landschaft. Die kleinen Städte folgen so nahe auf einander, als wenn sie hingesate wären, und wir freueten und des Anscheins von Wohlstand, der darin herrschte.

Wenige Stunden brachten uns nach Enghien, mo ber Berzog von Aremberg sich jeht aufhalt. Sein Schloß ist alt und baufallig, aber mit weitläufigen Nebengebauden versehen und mit einem Part von fehr großem Umfang umgeben, der zum Theil im Gefchmad von Le Notre, zum Theil im englischen Gefchmad angelegt ift und einen schonen Flug ober eigentlich einen Kanal enthalt, ber zu Luftschiffahrten bient. Muf einer von Diefem Baffer gebildeten Infel überraschte und eine Rolonnade mit einer Menge Bilbfaulen und Bruftbilber von Marmor. Die Treibhaufer, wohin und der Bergog felbst fuhrte, find ebenfalls von der neueften englischen Ginrichtung. Wir wanderten lange Beit un= ter ichonen Rirschbaumen, bie mit ihren reifen Fruchten prangten und neben benen bie Erbbeerbeete ihren Ueberfluß zur Schau legten. Gin englischer Gartner, ein Schuler bes allgemein be= ruhmten Browne, war ber Zauberer, ber hier im Upril ben Reichthum bes Julius hervorzubringen gewußt hatte. Fast noch vollkommner in ihrer Urt find die Stalle bes Bergogs, wo wir eine Ungahl vorzüglich fchoner Reitpferde faben, die ihr Eigen= thumer mit Namen fannte und beren besondere Plate er gu finden wußte, obgleich ein unglucklicher Schuf auf der Jagd ihn vor mehreren Sahren beiber Mugen beraubt hat.

Dieses harte Schickfal bunkt einen zehnfach harter, wenn man ben liebenswurdigen Mann perfonlich kennt, ben es betroffen

G. Forfter's Schriften. III.

bat. Seine Gefichtsbilbung gehort ju ben feltneren, wo Bartbeit und harmonie bes Eblen ben Ausbruck einer hohern Em= pfanglichkeit hervorbringen; er ift noch jest ein ichoner Mann. Die Moralitat feines Charafters entspricht, wie es fich von felbit perfteht, biefen Bugen. Bas man fcon fo oft an Blinden bemerkte, jene innere Rube und eine Kabigkeit gum froben Genuffe bes Lebens, fand ich in ihm wieder bis gur Bollkommenheit er= boht; man mochte fagen, die Einbildungsfraft ber Blinden fei unablaffig fo geschäftig, wie es bie unfrige nur in ben Mugen= bliden ift, wo wir die Augen freiwillig schließen, um, von außeren Einbruden ungeftort, Die Bilbervorrathe bes innern Sinnes icharfer zu faffen. Diefer gluckliche Blinde hat mich wieberholt versichert, daß ihn feine Langeweile und fein Unmuth verfolat; er ist immer von der heitersten Laune und hat seine ubrigen Sinne gewohnt, ihm ben Berluft bes garteften und ebelften ertraglich zu machen. Dhne ibn genau anzusehen wird man in feinen Sandlungen nicht leicht gewahr, bag er feines Gefichts beraubt ift; er fpielt alle Rartenspiele, er reitet fogar auf bie Sagb, und feine Phantafie icheint ihm Gestalten und Karben mit ihrem gangen mannigfachen Spiel fo lebhaft gu malen, bag er mit Barme, als von einem gegenwartigen Genuffe, bavon sprechen kann. Ich glaube, man thut dem Manne unrecht, beffen Geiftesauge fo hell fieht und alles mit einem fo beitern Strable beleuchtet, wenn man ihm einen Chraeiz an= bichtet, ber nur mit einer allzuschlechten ober allzuguten Meinung von ben Menschen bestehen fann. Erst mußte man ihm feine Mugen wiedergeben; bann burfte es verzeihlicher fcheinen, ju zweifeln, ob er eine angebotene Krone ausschlagen konne. Allein bie meisten Ropfe finden es unbegreiflich, wie man eine Krone ausschlagt; so fern ift man noch in unseren vermeintlich er= leuchteten Zeiten von einer richtigen Schabung ber Dinge. Gollen wir es ben Bolfern verbenken, daß fie fich von ber Furften= wurde verkehrte Begriffe machen? Die Geschichte ift Schuld baran. Sie lehrt, bag, bis auf wenige feltene Musnahmen, Migbrauch und Nichtgebrauch ber Ginne bas begleitenbe Rennzeichen gekronter Saupter mar. Wie unvermeiblich fuhrt nicht biefe Thatfache auf bie Kolgerung, bag man auch ohne Sinne gar wohl eine Rrone tragen fonne.

Wir fanben bier ben Bruber bes Bergogs, Grafen la Mard, und verschiedene eifrige Unbanger ber bemofratifchen Partei; ins-

besondere den seinen, besonnenen und zugleich kuhnen Secretan, der beinahe das Opfer seines Patriotismus geworden ware. Der seurige Graf la Marck, der im vorigen Kriege an der Kuste Koromandel gegen die Engländer gesochten hatte, weckte durch seine Erzählungen manches rubende Bild von meiner Reise mit Cook. In diesem geistvollen Eirkel, wo jeder so viel galt, als er seinem innern Gehalte nach werth ist, eilten die Stunden schnell vorüber; es war Mitternacht ehe wir das gastsreie Schloß

verließen.

Die Ginwohner bes hennegaus gefielen und auf ben erften Blick, zumal bie Manner, mit ihren gefunden, feften, mus-Eulosen Gesichtern und ber farkaezeichneten Nafe und Mund, bie mir im Limburgifchen ichon gefeben hatten, die uns aber in Brabant wieder verschwunden waren. Ihr Charakter ist lebhaft, gut= muthig und fest; so lautete das einstimmige Zeugniß des Ger= zoas und feiner Gefellschaft. Allein woran mag es liegen, bag wir auch in biefer Proving noch feine fconen Beiber faben? Ueberall herricht die vollkommenfte Rube, und ber Landmann wie ber Stabter lagt fich in ber Musubung feines gewohnten Kleifes nicht ftoren. Das fleine Stabtchen Uth und bas noch Fleinere Leuze, burch welche wir kamen, handeln mit Leinwand und Bollenzeugen von ihrer eignen Arbeit. Leinwand ift auch bas Sauptprodukt bes Stabtchens Enghien, wo ber Bergog von Aremberg, wie er und felbft ergablte, von jeder Elle Leinwand, die bort verkauft wird, eine Abgabe erhebt, die in einem halben gigot, bas ift, bem Gechzehntheil eines sol, befteht. Diefe 216= gabe ift fur jahrliche funfzehnhundert Gulben verpachtet, wobei ber Dachter mahrscheinlich noch eben so viel wie ber Bergog ge= winnt. Rach biefer Berechnung murben aus Enghien allein 960,000 Ellen Leinwand verkauft, welches wirklich übertrieben su fein scheint. Die flandrische Leinwand, sowohl bie grobe als Die feine (toile au lait) wird wenig ober gar nicht kalandert; fie ift fester und dichter als die schlesische und geht hauptfächlich nach Spanien. Die Wollenzeuge, Die man in Leuze verfertigt, find meiftentheils Ramelotte; auch werden bafelbft viele wollene Strumpfe gewebt und in ber umliegenden Gegend von bem flei-Rigen Landmanne in feinen Debenftunden geftrickt.

Durch die Ruinen ber weitlaufigen Festungswerke von Tournai, kamen wir um Mittag in diese große, aber wenig bevolferte Sauptstadt bes Landchens Tournesis, welches eine eigene

belgische Proving ausmacht. Die Gegend hier herum ichien uns nicht fo forgfaltig angebaut, wie es gewohnlich in ben Rieber= landen ber Kall ift, und felbit die Demolition ber Kestungsmerke trug etwas bazu bei, bas Bild ber Bermuftung greller zu geich= nen. Wenn man fich freuen foll, daß diese unnaturlichen Denkmaler ber zugellosen Leidenschaft unserer barbarischen Boraltern endlich als unnut abaefchafft werden, fo muß wenigftens bas fcone Schauspiel bes Fleifes und ber emfigen Betriebfamkeit uns fur ben angenehmen Ginbruck entschabigen, ben ber Unblick aller großen, burch Menschenhande ausgeführten Werte uns ge= wahrt. Lieber laffe man uns die alten Bastionen und Graben. als biese oben Schutthaufen, welche bie Dhnmacht und bas Phlegma ber Nation fo widrig bezeichnen. Diefe Gigenschaften brangen fich und indef in einer noch ungleich verächtlichern Ge= stalt auf, ale wir in Erwartung unseres Mittagemahle einen Spaziergang in ber Stadt machten und auf bem großen Markte die Freiwilligen erercieren faben. Es ift nicht moglich, bas Lacherliche biefer grotesten Gruppe in Borten ju fchilbern; felbft Sogarth's Talent hatte verzweifeln muffen bei biefer tragen, charakterlosen Unordnung. Bas ich fab, mar eine übelgemablte. buntschäckige und zum Theil wirklich abentheuerlich gekleibete Wachtparabe, aber ohne alle Einheit, ohne diefe Ungiehungskraft. biefen Geift bes Gangen, ber bie Bestandtheile bindet und gu einem lebendigen Korper befeelt. Man fab augenfcheinlich, nicht nur, bag Solbat und Solbat nichts gemein hatten, fonbern daß der Mensch, sein Rock und sein Gewehr heterogene Theile waren, die blos ber Bufall zusammengehauft, nicht bas Gefet ber innern Rothwendigkeit zu einer unzertrennlichen Individua= litat erhoben hatte. Die Officiere waren so unansehnlich wie bie Gemeinen und trieben ihr Sandwerk mit einer gaffigkeit und Lauigkeit, die uns vom Lachen bis zum Unmuthe brachte. Un= ter vier bis funfhundert Menschen sahen wir nicht einen von ansehnlicher Statur; bagegen eine Menge Angben von funfzehn Sahren. Der einzige Mensch, ber einen Begriff von feiner Pflicht zu haben schien, und folglich ber einzige, ber biefe tobte Maffe noch ein wenig zu beleben vermochte, war ber Regiments= tambour.

Tournai hat einige schone Plate und Gebaube, aber nicht über 24,000 Einwohner, bei einem Umfange, ber eine ungleich größere Bolksmenge verspricht. Die vortheilhafte Lage der Stadt

an der schiffbaren Schelbe hat ihren Sandel bennoch nicht em= por bringen konnen; dagegen gebeihen hier die Priester, Monche und Nonnen von allen Benennungen und Farben und geben das bekannte gute Beispiel ihrer nublichen Thatigkeit. Much wimmelte hier alles von Bettlern, bis Joseph der Zweite ihr einträgliches und dem Staate so vortheilhaftes Gewerbe verbot. Berhältnismäßig ist indeß mehr Leben auf den Straßen von Tournai als in Mecheln und in den bradantischen Städten, durch welche wir gekommen find, wenn gleich ber großte Theil der Ginwohner fich von Fabrifarbeiten nahrt. Die hier verfer= tigten Kamelotte und Berkane fieht man uberall; die Beiber geben nie ohne einen langen Mantel von biefem Beuge aus, ber bis an die Knochel hinunter geht, mit einem großen Capuchon versehen ist und in Schmutz und Regen so gute Dienste leistet, wie im Sommer gegen den Staub. Diese graue Tracht hat zwar nichts Zierliches; sie ist aber viel erträglicher als die schwargen Rappen, womit man die Beiber in Bruffel gespenfterahnlich umherschleichen sieht. Ich glaubte mich an die Ufer des Kochtus versetzt, als ich zum ersten Male diese scheußlichen schwarzen Bullen auf bem Martte erblickte, wo fie in allen Graben ber Bortrefflichkeit, gang abgenutt und zerlumpt ober gang neu, von wollenem ober halbfeibenem Stoffe ober gar vom beften Gros de Tours neben mir hinzogen. Gin folder Unblick laft wenig= ftens fur ben Runftfinn bes Landes, wo man bamit überrafcht wird, nicht viel hoffen.

Bu Pont à Tressan, auf bem halben Wege zwischen Tournai (Doornik) und Lille, betritt man die französische Grenze
und vertauscht das niederländische Phlegma mit französischer Leichtigkeit. Unser Postillon schwazte unauschörlich und brachte uns
in einem Jagen nach der Stadt. Bor drei Tagen war hier
alles in der fürchterlichsten Unordnung. Die Besagung in der
Citadelle, die aus den Dragonern von Colonel-Genéral und
ben Chasseurs à cheval de Normandie besieht, hatte mit den
beiden Infanterieregimentern in der Stadt, Royal Vaisseaux
und la Couronne, einen heftigen Streit angesangen, wobei es
zu ofsenbaren Feindseligkeiten gesommen war. Den S. und 9.
April waren wirklich einige Dragoner auf dem Plaze geblieden,
und die Infanterie hatte wegen der engen Gassen augenscheinlich den Bortheil. Die Reiter zogen sich in die Citadelle zurück
und ließen durch einen Anschlagezettel vom 11. April, der jest

an allen Eden ber Strafen zu lefen ift, ben Burgern funb thun: fie murben fich rubig verhalten, aber ohne Befehl vom Ronia und ber Nation bie Citabelle an Niemand, am meniaften an Truppen von der Milig, abliefern. Die Burgerschaft, bie am gangen Sandel feinen Untheil genommen, fonbern nur forgfaltig ihre Kramlaben und Thuren verschloffen hatte, fchickt jest Deputirte nach Paris, um Berhaltungsbefehle einzuholen. und vermuthlich werden bie verbachtigen Dragoner an einen anbern Drt verlegt werden muffen. Die Officiere von Colonel-General find als Feinde ber neuen Constitution bekannt und man versichert allgemein, daß fie nichts unversucht gelaffen hatten, um ihre Leute jum Streite mit ber Infanterie, Die fich entschies ben fur die Bolkspartei erklart batte, zu reigen. In allen Bierteln von Lille waren die Schenken offen, und die Dragoner fonnten barin unentgeltlich gechen. Gin Infanterift fiel einem Saufen der Betrunkenen in die Sande und mard von ihnen ermorbet. Dies brachte bie andern Regimenter auf. Wo fich Dragoner blicken ließen, gab man Keuer auf fie, und ba biefe zulett mit Buth gegen die Infanterie anruckten, fo entstand ein orbentliches Scharmusel. Ein Garde national foll ums Leben gekommen fein, weil feine Uniform ihn einem Dragoner abnlich machte. Runmehr aber find zwolftaufend Burger in ben Baffen und auf viele Meilen weit ift feinem Sahn eine Reber ubrig geblieben, benn man bat die panache mit brei Livres bezahlt.

Das Gerücht hatte diese Schlägerei so ungeheuer vergrößert, daß Niemand in den Niederlanden uns rathen wollte, die Reise nach Lille fortzusehen. Wenn man den muthvollen Anhängern der bradantischen Stände hätte glauben beimessen wollen, so war es nichts Geringeres als die offendare Gegenrevolution, die in jener Grenzsestung zuerst ausgedrochen sein sollte; man malte uns ganz Frankreich in Flammen und Paris in einen Schutthausen verwandelt. Wir versicherten, es sei uns darum zu thun, das Schauspiel großer Begebenheiten mitzunehmen, wo es sich auf unserm Wege fände, und eine Gegenrevolution sei nun eben unsere Sache. Je näher wir Lille kamen, desto unbedeutender wurden die Berichte, die wir von dem Tumulte einziehen konnten, und als wir uns nun hier innerhalb der Thore befanden, hatte alles das Ansehn der tiessten würmelten, des Regenwetters ungeachtet

von geschäftigen Menschen, und nur das Schauspielhaus blieb heute noch verschlossen, um nicht zu neuen Händeln Veranlassung zu geben. Du wirst also wissen, woran Du Dich zu halten hast, wenn die Zeitungen, wie gewöhnlich, von einem schrecklichen Blutbade schreiben und die politischen Kannegießer von Verwirrung und Anarchie sprudeln werden. Es ist der Mühe nicht werth, die Armseligkeit zu widerlegen, womit einige verworsene Schriftseller unter und die wenigen unvermeiblichen Unglücksfälle, die eine große Revolution nothwendig mit sich bringen mußte, als Enormitäten der ersten Größe und als Schandsselen der Geschichte darzustellen bemüht sind, indeß sie den spstematischen Mord von Tausenden, durch den Ehrgeiz kriegssührender Despoten und die Iangsame Verzistung der Freuden von Hunderttausenden, durch die Erpressungen unerschwinglicher Abgaben sur nichts achten, oder wohl gar als ruhmvolle Thaten mit ihrem seilen Lobe vor dem Fluche der gegenwärtigen und kommenden Generationen zu sichern hossen.

Es war schon spåt als wir hier eintrafen, wir haben aber boch noch einen Gang burch bie Stadt gemacht und uns ihres fchonen, wohlhabenben Unblicks erfreut. Ganze Strafen haben ein regelmäßiges Unfeben, als waren alle Baufer Theile eines Gangen. Die Baufer find burchgebends brei und mehr Stodwerke boch und von maffiver Bauart. Die offentlichen Gebaude, wie bas Hotel ober Bureau des Comptes, und felbst bas große, gang isolirte Theater, find neu und schon, wenn gleich nicht fehlerfrei. Un ber Esplanabe zwifchen ber Stadt und ber Gi= tabelle lauft eine fehr fcone, breite Allee lange ber Stabt bin und bietet ben Einwohnern einen herrlichen Spaziermeg bar. Das Gewühl auf ben Strafen war und nach bem tobten Brabant ein erfreulicher Unblick; allein man rechnet auch, bag Lille hunderttaufend Ginwohner hat, und es ift bekannt, daß es einen ftarken Sandel treibt. Much bie Borftadt (Fauxbourg aux malades) ift weitlaufig und die Gegend ohne Erhohungen bennoch bewundernswurdig fcon und gleichfam einem Garten abnlich. Außerhalb biefer Borftabt gahlten wir gegen hundert Bindmuh: len, und vielleicht verbarg uns ber Balb eben fo viele andere. Der Rubfamen, ben wir hier und ichon burchgehends in Brabant und hennegau mit feinen golbgelben Bluthen große Strecken Landes prachtig fchmuden faben, wird auf biefen Mublen gepreft, und bas Del ift ein wichtiger Sanbelsartifel fur Lille.

indem es sowohl zum Essen als zum Brennen in Lampen gebraucht wird. Die fruhzeitigen Bluthen dieser Delpstanze beweissen schon die Unwesenheit ihres innerlichen Warmestoffs, der sich noch deutlicher im Del offenbart. Diese Eigenschaft sichert

bie Pflanze gegen ben Froft.

Auf unserm schnellen Fluge haben wir nicht Zeit, die hiefigen Kirchen zu besehen, wo noch manche gute Stücke von
flammanbischer Kunst ausbewahrt werden. Eben so wenig konnen wir und aushalten, die Spiegelfabriken, die Tabaksfabriken u. s. f. zu untersuchen, die hier nehst so manchen andern
viele tausend Arbeiter beschäftigen. Merkwürdig ist es indes, daß
in der hiesigen Gegend fast gar kein Tabak gebaut wird, so geschickt auch der Boden dazu zu sein scheint, und so zahlreich
auch die Fabrikorte hier herum, nämtich Lille, Dünkirchen, St.
Omer, Tournai, Ath, Leuze u. s. f. s. sind, wo man diese Pflanze
verarbeitet. — Morgen eilen wir weiter.

## XX.

Antwerpen.

of the san old thin, ever her to Enblich haben wir erfreuliche Sonnenblide ftatt bes ewigen Nebels und Regens, ber uns bas Bergnugen unferer Ruftenfahrt ein wenig schmalerte. Nur in Dunkirchen lachelte bie Sonne einmal zwischen ben Wolken hervor, und biefen heitern Zwischen= raum liegen wir nicht unbenutt. In den funf Tagen, die wir auf ber Reise von Lille hierher zugebracht haben, find uns in= def fo viele Gegenstande von mancherlei Urt vor dem außern und innern Sinne vorübergegangen, baf Du Dich auf einen langen Bericht gefaßt halten mußt. Wir ruhen bier aus, ebe wir von neuem unfere Mugen und unfern Beift gur Beobachtung biefer großen Stadt anstrengen, bie ihren Ruhm überlebt hat. Es gibt vielleicht feine Arbeit, welche fo die Rrafte erschopft, als biefes unaufhorliche, mit aufmerkfamer Spannung verbundene Sehen und Boren; allein wenn es mahr ift, bag bie Dauer unferes Dafeins nur nach ber Bahl ber erhaltenen Genfationen

berechnet werben muß, fo haben wir in diefen wenigen Tagen

mehrere Jahre von Leben gewonnen.

Der Weg von Lille nach Dunfirchen führte uns über Armentieres, Bailleul, Cassel und Bergen. Es regnete beinah unablässig den ganzen Tag; allein ob uns gleich die Aussicht dadurch benommen ward, bemerkten wir doch, daß sie im Durchschnitt denen im Hennegau ähnlich bleibt. In Armentieres hieleten wir uns nicht auf, so gern wir auch die dortigen Leinwandbleichen in Augenschein genommen hätten, wo man bereits die wichtige Ersindung des französischen Chemikers Bertholet, mit dephlogisticirter Satzsäure schnell, sicher und unübertresslich schön zu bleichen, in Ausübung gebracht haben soll. Die preußischen Bleichanstalten im Westphälischen solgen bereits diesem Beispiel, und selbst in Spanien wird diese Methode schon angewendet.

In Bailleut borten wir das Bolk auf dem Markte schon wieder Flammisch sprechen, und diese Sprache geht die Dunkiechen sort. Das Französische in dieser Gegend ist ein erbarmliches patois oder Kauderwelsch; es ist nicht sowohl ein Provinzialdialekt als eine Sprache des Pobels, der nicht seine eigene Muttersprache, sondern eine erlernte spricht. Die hiesige Menschenrace ist groß und wohlgebildet; vielleicht bezieht sich die französische Redensart, un grand flandrin, auf diese Größe, wieswohl sie auch den Nebenbegriff des Tölpischen oder Ungeschickten mit sich führt. In allen diesen Städtchen tragen die Weisder jene langen Kamelottmäntel, wie im Hennegau; nur das wir unter vielen grauen auch einige scharlachsarbene sahen.

Wir hielten unsere Mittagsmahlzeit zu Cassel (Mont-Cassel), bas wegen seiner romantischen Lage auf einem Berge so berühmt, übrigens aber ein unbedeutender, kleiner Ort ist. Im Sommer, an einem hellen Tage, ware es fast nicht möglich, sich von diessem Andlicke loszureißen. Die nächsten Hügel haben malerische Formen und sind ganz mit Wald gekrönt. Die unabsehlichen Gesilde von Flandern, Hennegau und Artois liegen ausgebreitet da und verlausen sich in die dunkelblaue Ferne, wo nur die hohen Kirchthürme von Bergen, Dünkirchen, Fürne, Ipern und anderen Städten wunderbar hinausragen und ein Gesühl von Sicherheit und ruhiger Wohnung in dieser schattigen, mit unsendlichem Reichthum abwechselnder Formen geschmückten Gegend einstößen. D dies ist das Land der lieblichen, der kühlen Schatzen! Hier hegrenzen die hochbewipfelten, schlanken Ulmen, Espen,

Pappeln, Linden, Gichen und Weiben jedes Felb und ie= ben Beg, jeden Graben und jeden Kanal; bier laufen fie meis lenweit fort in majestatischen Alleen, bekleiden die Beerstraffen. ober sammeln fich in Gruppen auf ben weiten Ebenen und ben Unhohen, um die gerftreuten Gutten und um die ftillen Dorfer. Die Anmuth, die Manniafaltigkeit und Pracht biefer hoben, schon gestalteten Baume verleiht ben hiefigen Landschaften einen eigenthumlichen Charafter. Der Teppich ber Wiefen ift in diefen naffen Tagen berrlich grun geworben; die Beigenacker fchim= mern mit einer mahrhaften Smaraabfarbe; bie Knofpen ber Baume wollen tros bem kalten Sauche ber Nordwinde ihren Reichthum nicht langer verschließen; die Rirsch = und Birn = und Hepfelbaume in ben Garten, die Pfirfich = und Uprikofenbaume an ben Mauern offnen mitten im Regen ihre Bluthen. Bei biefer uppigen Pracht bes Fruhlings entbehrten wir bennoch ben Unblick ber Dunen und bes Meeres, ben uns ber Rebel neibisch verhullte. Jener unermefiliche blaue Borizont, ber fich an bie Wolbung bes agurnen Simmels anschließt, muß ber hiefigen Aussicht eine erhabene Bollkommenheit geben, die nur in weni= gen Punkten unserer Erbe erreicht werben kann. - Der Bugel. von welchem wir biefen Unblick genoffen, scheint ein bloger Sanbhugel zu fein, beren es hier mehrere gibt, bie weiter burch bas Artois in die Dicardie hinein fortseten und vermuthlich auf Ralk fteben. Bor Lille und in ber bortigen Gegend findet man fehr weißen Kalkstein, und in der Vicardie bekanntlich, wie in England, Rreibe.

Die Schönheit der Landschaft war plotlich, wie durch einen Zauber, verschwunden, sobald wir die kleine Festung Bergen (ober St. Winorbergen) hinter uns gelassen hatten. Wir defanden uns auf einer niedrigen, offenen Fläche, wo, außer einigen Neihen von abgekappten Weiben in allerlei Nichtungen, sonst kein Baum und keine Hecke zu sehen war. Die ganze ungeheure Ebene bestand aus Wiesen und Viehtristen und war längs dem Seeufer von nackten, weißen Sandhügeln, den sogenannten Dünen, umgeben. Un einigen Stellen stach man Lehm zu Ziegeln, die sich gelb brennen lassen; übrigens aber schien und alles obe und leer, zumal nach dem Anblick einer solchen Gegend, wie wir eben verlassen hatten. Der Steindamm, auf welchem wir suhren, war indeß unverbesserlich, und bald erreichten wir das kleine, geschäftige Dünkirchen, welcheß, wie sein

Name beutlich zu erkennen gibt, in ben Dunen angelegt worben ift. Durch die Lange ber Zeit und durch ben Undau ist aber alles bergestalt weggeebnet und abgetragen worden, daß man keine Erhohung mehr gewahr wird und nur in einiger Entsernung zu beiden Seiten ber Stadt die Hügel fortstreichen sieht.

Die unregelmäßige Gestalt bieser Sandhaufen, die sich wie die sturmischen Wellen des Meeres, das sie bilbete, dem Auge darftellen, hochstens aber vierzig Fuß in fenkrechter Linie uber die Wassersläche bingusragen und mit einigen Pflanzchen spärlich bewachfen find, gibt ber Gegend etwas Befrembliches, Berobetes, Abschreckendes. Ihre Veranderlichkeit verursacht ben Einwohnern biefer Ruften manche Beforgniß; die Winde tonnen ben Flugsand, woraus die Dunen bestehen, stellenweis ganz verwehen und eine Lucke machen, wo das Meer bei außerordentlichen Fluthen leicht durchbricht, fich in die niedrige Flache ergießt und ben lebendigen Geschöpfen fowohl, als dem Lande felbft das Dafein raubt. Wo biefe furchterlichen Rataftrophen auch nicht erfolgen, find wenigstens bie angrenzenden Meder und Wiefen dem Berfanden ausgefest, welches fie auf gange Sahrhunderte binaus unbrauchbar macht. Richt weit von Dunfirchen, auf der flan= brifchen Grenze, zeigte man uns ein merkwurdiges Beifpiel von ber Wirkung der Sturme. Ein Rirchthurm fand im Sande vergraben und nur feine Spite ragte noch hervor. Das Pfarr= haus war ganglich verschwunden, und man hatte fich genothigt gefeben, weiter oftlich von ben Dunen bas gange Dorf neu an= zulegen. Much die Raninchen, die in diefen Sandhugeln haufig graben und wuhlen, tragen zur Schwachung biefer Bormauer gegen bie Gee bas ihrige bei.

Wir hofften vergebens beim ersten Anblick von Dunkirchen ben Gegenstand der Eifersucht einer großen Nation an irgend einem auffallenden Zuge zu erkennen. Die Stadt ist nichts weniger als glanzend, ob sie gleich dreißigtausend Einwohner zählt, die mehrentheils von der Schiffahrt leben. Allein die Nahe der englischen Kuste begünstigt hier den Schleichhandel und in Kriegszeiten die Kaperei so sehr, daß England mehr als einmal auf die Vernichtung des Ortes bedacht gewesen ist und in seinen Friedenstraktaten mit Frankreich die Demolition des Hasens und der Festungswerke bedungen hat. Bon Seiten Frankreichs aber hat man diese Bedingung jederzeit unerfüllt gelassen, und im Grunde gibt es auch kein wirksames Mittel gegen den Schleich-

handel, bas einzige ausgenommen, beffen fich ber Minifter Ditt burch ben Comergtraktat bedient hat, die Berabsebung ber Bolle. moburch ber rechtmäßige Raufmann einen reichlicheren Abfas aewinnt, indem das Rifico des Contrebandiers zu groß wird.

Diefer Traftat Scheint wirklich Schon auf ben Wohlstand von Dunkirchen einige nachtheilige Wirkungen zu außern, wiewohl die vielen Kabrikanstalten es noch aufrecht erhalten. Es find hier verschiedne ansehnliche englische Sandlungshäuser etablirt und bas reichste Comptoir im gangen Orte gehort ber irlandis schen Kamilie Conolly. Much sieht man mehrere englische Kaffee= baufer, wo alles nach ber in England üblichen Urt eingerichtet ift und nichts als Englisch gesprochen wird. Gine ber groften Kabrifen, Die Gerberei vor ber Stadt, ift ebenfalls eines Englanders Gigenthum. Gleich baneben liegt ein großes Glashaus. welches Klaschen von grunem Glafe liefert.

Einer von ben wichtigften Sanbelkartifeln in Dunfirchen ift der Wachholderbranntemein (geniere), wovon ansehnliche Quantitaten nach England geben, und, weil noch immer eine febr schwere Abgabe barauf haftet, mehrentheils auf verbotenem Mege bineingeführt werben. Dort, wie in ben Nieberlanden batt man biefes Getrant fur eine Panacee in Magenbefcmer= ben; ein Borurtheil, bas ichon manches Leben verkurzt bat. Bor biefem gog man allen Wachholberbranntemein aus Solland; jest bestilliren ihn die Ginwohner von Dunkirchen felbft, feitbem fie einige Sollander, Die fich barauf verftanden, zu fich berüber

gelockt baben.

Nicht minder wichtig fur Dunkirchen ift bie Raffinerie bes Rochfalzes, welche gegen zwanzig Siebereien beschäftigt. Gine übelverstandene Geheimnifframerei fcheint jedoch bei ben Gigen= thumern obzuwalten; benn man wies uns von zweien fogar mit einiger Ungefalligkeit zuruck, wiewohl bas gange hiefige Beheim= niß vermuthlich nur barin besteht, bag man ftatt ber viereckigen Pfannen runde braucht. Das Salz wird aus frangofischem Steinfalz bereitet und ift verhaltnigmagig febr wohlfeil. Man leitet bas Seemaffer unmittelbar in bie Behalter, wo jenes Salg aufgeloft wird; allein biefe Bequemlichkeit ber Lage wird burch bas Ungemach, an gutem Trinkwaffer Mangel zu leiben, gar zu theuer erkauft. Reiner von ben Brunnen ift nur erträglich, und bie Einwohner muffen fich fummerlich genug mit Regen=

maffer behelfen. Im Sommer ift baber Dunfirchen ein ungefunder Aufenthalt.

Das Portal ber Pfarrkirche hat mir bort gefallen. Ein schönes Fronton von richtigen Verhältnissen ruht auf einer Neihe prächtiger korinthischer Säulen, und wäre nicht die Füllung mit häßlichen, pausbackigen Engelsköpfen und steinernen Wolken verunstaltet, und ständen nicht über den Ecken des Frontons ein paar verunglückte pastetenähnliche Thürmchen, so wäre es wirklich mit dem einsachen Deo S. statt aller Aufschrift, eins der der schönsten, die ich gesehen habe. Die Gemälde von Reyns, Pordus, Elias, Leps und Elaaßens, die das Innere der Kirche verzieren, kann ich füglich mit Stillschweigen übergehen. Daß aber eine Stadt mit dreißigtausend Einwohnern nur eine Pfarzkirche hat, ist ein trauriger Beweis von dem verkehrten Einsluß der Mönche, denen es hier an Klöstern nicht gebricht.

Seit zwolf Jahren zum ersten Male begrufte uns hier wieder das Meer. Ich werde Dir nicht schildern konnen, mas babei in mir vorging. Dem Gindrucke gang uberlaffen, ben bie= fer Unblick auf mich machte, fant ich gleichfam unwillkurlich in mich felbst zurud, und bas Bilb jener brei Jahre, die ich auf bem Deean zubrachte und bie mein ganges Schicksal bestimmten, ftand vor meiner Seele. Die Unermeglichkeit des Meeres ergreift ben Schauenden finftrer und tiefer als bie bes geftirnten Sim= mels. Dort an ber ftillen, unbeweglichen Buhne funkeln ewig unaustofchliche Lichter. Sier hingegen ift nichts wefentlich ge= trennt; ein großes Gange und die Wellen nur vergangliche Pha= nome. Ihr Spiel lagt nicht ben Ginbruck ber Gelbstftanbigfeit des Mannigfaltigen zuruch; fie entstehen und thurmen fich, fie schaumen und verschwinden; das Unermegliche verschlingt fie wieder. Mirgends ift bie Natur furchtbarer als hier in ber uner= bittlichen Strenge ihrer Gefete; nirgende fühlt man anschaulicher. daß, gegen bie gefammte Gattung gehalten, bas Ginzelne nur Die Welle ift, Die aus bem Nichtsein burch einen Dunkt bes ab= gefonderten Dafeins wieder in bas Richtfein übergeht, indeß bas Bange in unwandelbarer Ginheit fich fortwalgt. -

Der Safen von Dunkirchen ist klein, beinahe ganzlich burch Menschenhande gebilbet und so seicht, daß er nur kleine Schiffe aufnehmen kann. Innerhalb besselben ist ein vortrefflich einzgerichtetes Bassin, wo die Schiffe ausgebessert und neue vom Werft hineingelassen werden. Wir sahen und bewunderten die

mechanischen Rrafte, woburch man eine von biefen großen Solzmaffen auf die Seite legte und ihr einen neuen Boben ftatt bes gang permoberten gab. Die Sanbbanke por bem Eingang bes Safens und feine Rrummungen zwischen ben Steinbammen (jetées) ju beiben Seiten, gewähren ben Schiffen vollkommene Sicherheit, fo fehr fie ihnen auch bas Ein = und Auslaufen er= schweren. Die Damme erftrecken fich weit ins Meer hinaus und bestehen aus eingerammelten Pfosten, die mit verflochtenem Strauchwerk ober fogenannten Faschinen verbunden find und zwischen beren Reiben man alles mit Granit = und schwarzen Saspisblocken ausgefullt hat. Auf jeder Seite des Safens liegt eine kleine Schange, welche ben Gingang bestreicht. Es mar jest Ebbezeit und auf bem entbloffen Sanbe lagen Seefterne, Meerneffeln, Rorallinen, Mabreporen, Mufcheln, Geetang, fleine Rrebfe, furz allerlei, mas in den Kluthen Leben bat, in Menge angeschwemmt. Insbesondere erstaunten wir über bie vielen vier= eckigen, gehornten fleinen Beutelchen, von einer glatten, fcmare gen, faserigen, leberartigen Substang, bie man Seemause nennt, ob fie gleich eigentlich bie Bulfen ober Gierschalen ber jungen Rochen find. Wir beschäftigten uns einige Beit mit ber Gins fammlung diefer Naturalien. Ploblich umleuchtete und bie Sonne. Die buftre graue Karbe bes Waffers verwandelte fich in durch= fichtiges, bunkelblauliches, auf ben Untiefen blafferes Grun; bie Brandung an den außersten Sandbanken ichien uns naber geruckt und braufte ichaumend baber wie eine Schneelavine; große Strecken bes Meeres glangten filberahnlich im guruckgeworfenen Licht und am fernen Horizonte blinkten Segel, wie weiße Punkte. Eine neue Welt ging uns auf. Wir ahneten in Bebanken bas gegenüber liegende Ufer und bie entfernten Ruften, bie ber Dcean bem fuhnen Fleife bes Menfchen zuganglich macht. Wie heilig ift bas Element, bas Welttheile verbindet!

Die wiederkehrende Fluth, die allmälig alle Sandbanke bebeckte, rief uns von unserm Staunen in den engern Kreis der menschlichen Geschäftigkeit zurück. Wir trockneten unsere eingesammelten Schähe am Feuer und machten uns zur Absahrt nach Fürnen (Veurne) fertig. Ehe ich aber mit meiner Erzählung weiter eile, will ich Dir mit zwei Worten das Theater beschreiben, das wir noch am Abend unserer Ankunft in Dünkirchen besuchten. Truppe, Orchester und Publikum — alles schien nns Karrikatur. Das Parkett, der Balkon und saft alle Logen was

ren mit Officieren angefullt; benn es liegen hier zwei Regimen= ter in Befatung. Bon ber larmenden Konversation, die une in ben Ohren gellte, bat man feinen Begriff; man hatte benfen follen, morgen murbe ben Berren ewiges Stillschweigen auferlegt und hier bebienten fie fich zum lettenmal ber Ungebunden= heit ihrer Bunge. Sobald bie Vorstellung anging ward es noch årger; ber gange Schwarm fang ober heulte alle Arien ber Dpes rette nach. Bum Glud maren die Schauspieler fo schlecht, daß es ziemlich gleichgultig fein konnte, wer uns die Beit vertriebe. So urtheilte aber bas hiefige Publikum nicht; vielmehr fchien es an bem Geplart, ben Gestikulationen und bem ziemlich berben Scherz feiner Siftrionen großes Wohlbehagen zu finden. 3ch glaube, biefer ungebilbete Gefchmack bezeichnete nicht blos ben' Unterschied zwischen ber Proving und ber Sauptstadt; die Ber= schiedenheit ber Abstammung tragt gewiß auch bas ihrige bazu bei. Die flammifchen Organe find um einige Grabe grober als die französischen, und bekanntlich je roher der Mensch, desto plumper muß die Erschütterung fein, die seine Sinne befriedigt. Mogart's und Paesiello's Runst wird an die Midasohren verschwen= bet, die nur fur Ditter's Gaffenhauer offen find. Eben fo unempfanglich bleibt ein schlaffes, ungebilbetes Dublikum fur bas Talent bes Schauspielers, ber bie Ratur in ihren garteften, verborgensten Bewegungen erforscht und ihre Bescheibenheit nie überfchreitet; wenn hingegen ber Rasperl mit lautem Beifall Dof= fen reißt, ober, mas noch arger ift, ein mittelmäßiger Afteur die abentheuerlichsten Bergerrungen und die schwulftigften Dekla= mationen als achte bramatische Begeisterung geltend macht. Srre ich indeß nicht, fo find die hiefigen Einwohner von manchem frangofischen Nationalfehler frei, ob fie gleich in Gesellschaft we= niger glanzen; die ungezwungene Urtigfeit ihrer fublichen Rach= barn gattet fich febr angenehm zu ihrer eigenen Simplicitat und Bonhommie, und bilbet zwischen ben Klammingern und Frangofen eine Zwitterrace, ber man leicht die gute Seite abgewinnt.

Die Barke nach Fürnen geht täglich um drei Uhr Nachmittags auf dem Kanal von hier ab, durch eine ärmliche, wenig behaute und fast gar nicht beschattete Fläche, über welche diesmal ein scharfer, kalter Wind hinstrich, der uns, trog unseren Mänteln, ganz durchdrang. Dazu trug freilich die Gebrechlichkeit des Fahrzeuges viel bei. Der innere Raum desselben stand voll Wasser und erhielt den Fussoden beständig angefeuchtet; auch waren in der Kajute alle Fenster zerschlagen und ber Wind hatte überall freies Spiel. Desto mehr bewunderten wir den Fleiß unserer Gesellschafterinnen, einer reichen Kausmannstrau aus Dünkirchen und ihrer achtzehnjährigen Tochter, die in einem fort strickten. Bei dem Dorfe Hopenkerken befanden wir und wieder auf flandrischem Boden und wurden von den Zollbedienten visitirt. Ubends gegen neun Uhr traten wir zu Fürnen im Stadthaus oder vielmehr in der Conciergerie ab, welche fast durchgehends in allen flandrischen Landstädten ein Wirthschaus vorstellt. Wir hatten diesmal Ursache mit unserer Bewirzthung vollkommen zufrieden zu sein, und bezahlten die Ehre, auf dem Schlafzimmer unserer Reisegefährtinnen zu speisen, blos mit der geduldigen Ausmerksamkeit, die wir ihrer Kamiliengesschichte widmen mußten.

Das kleine Stådtchen hatte am Morgen ein freundliches Unsehen; die Hauser verkündigten, ihrer altmodischen Bauart ungeachtet, einen gewissen Wohlstand, und die Straßen waren so breit und reinlich gehalten, daß man es ihnen nicht anmerkte, welcher Handelszweig die Einwohner bereichert. Fürnen ist der größte Viehmarkt in Flandern, der die angrenzenden Provinzen von Frankreich mit fetten Ochsen versieht, und die Kastellanei, der dieser Ort seinen Namen gibt, hat die vortrefslichsten Weiden im ganzen Lande. Die umliegende Gegend wird von Kanalen nach allen Richtungen durchschnitten und auf einem derzselben schifften wir uns wieder nach Nieuport ein. Unsere Barke war jedoch nicht besser, als die von Dünkirchen und selbst der Kanal hatte ein vernachläßigtes Unsehen, woraus man ziemlich sicher schließen darf, daß diese Reiseroute nur selten besucht wird.

Der årmliche Unblick von Nieuport führte uns nicht in die Bersuchung, so lange ba zu bleiben, bis die Barke nach Oftende abginge; wir mietheten lieber ein kleines Fuhrwerk mit einem Pferde, das unbehülflichste Ding, in dem ich je gefahren bin, und sehten unsere Reise zu Lande fort. In dem kleinen Hasen zählten wir nur funfzehn Fahrzeuge von ganz unbedeutender Größe, die jest während der Ebbe insgesammt auf dem Sande trocken lagen. Der hiesige Handel ist übrigens so geringfügig, daß sich mitten am Tage fast niemand auf der Etraße regte. Unter den Fischerhütten, aus denen das kleine Städtchen besteht, bemerkten wir kaum ein gutes Gebäude. Test suhren wir also über eine weite, kable Sbene, wo die Viehtriften, die Gräsereien

und Wiesen mit einigen Aeckern abwechselten. Die große Anzahl ber umherliegenden, mit Gemuse und Obstgarten umgebenen Dörfer bezeugte gleichwohl die starke Bevölkerung dieser Gegend von Flandern. Allein so nahe an den unfruchtbaren Dunen waren die Kühe auf der Weide sehr mager und klein, die Pferde kurzbeinig und von plumper Gestalt. Die kummerliche Rahrung dieses Sandbodens scheint dem genügsamen Esel angemesener zu sein; auch sahen wir diese Thiere überall hausenweis am Wege und zu mehreren Hunderten auf den Markrylätzen in Dünkirchen und Ostende, mit den Erzeugnissen des Landes beladen.

Wir hatten gelacht, als man uns in Bruffel erzählte, daß, wenn bie Niederlander ihre Unabhangigkeit nicht mit Burbe behaupten konnten, sowohl England als ein anderer Nachbar die Gelegenheit wahrnehmen durfte, um ihnen das Schicksal ohn-machtiger und uneiniger Republiken zu bereiten, wovon dieses Jahrhundert schon mehr als Ein Beispiel sah. Bei unserer An-kunft in Oftende aber schien uns der Anfang zur Ausführung schiff in Diende abet ichlen und bet Anfang zur Aussuhrung schon gemacht und dieser Ort in eine englische Seestadt verwanbeit. Das dritte ober vierte Haus ist immer von Englandern bewohnt und nicht etwa nur Kaufleute und Mäkler, sondern auch Krämer und Professionisten von dieser Nation haben sich hier in großer Anzahl niedergelassen. Daher bemerkt man auch in ben Sitten und ber Lebenfart ber hiefigen Ginwohner eine fichtbare Uebereinstimmung mit benen ber brittischen Infeln, die sich auf den Hausrath, die Zubereitung der Speisen und die Lesbensmittel selbst erstreckt. So wahr ist es, daß diese unternehmende Nation, die bereits den Handel der halben Welt besitzt, feine Gelegenheit unbenutt laffen fann, um fich eines jeben neuen Zweiges, der etwa hervorsproßt, zu bemachtigen. Wo ihre Schiffe nicht unter ihrer eigenen Flagge fahren, muffen frembe Namen sie becken. Mit ihren Kapitalen und unter ih= rem Einfluß handelt Schweden nach Indien und China, und indeß Holland durch die Auswanderung fo vieler reichen Fami-lien, durch die nachtheilige Verbindung mit Frankreich und eine Reihe von zusammentreffenden Unglucksfällen einen unheilbaren Stof erlitten hat, indef Frankreichs Sandel wegen feiner inne= ren Gahrung banieber liegt, indeß Danemark ungeachtet eines funfzigiahrigen Friedens von seinen Abministratoren zu Grunde gerichtet ist und Spanien und Portugal durch Piastern und Diamanten weber reich noch machtig werben konnen, blubt Englands Sandel überall, umfaßt alle Welttheile und hat feit bem heilfamen Verluft ber Rolonien einen unglaublich großen Bumache erhalten. Diefe bewundernsmurbige Thatigkeit ift fo augenscheinlich bas Resultat ber burgerlichen Freiheit und ber burch fie allein errungenen Entwickelung ber Bernunft, bag felbit bie außerste Unftrengung ber Regierungen in anderen gandern, bem Sandel aufzuhelfen, blos an den Gebrechen der Verfaffungen hat scheitern muffen. Was ein Monarch fur die Aufnahme bes Sandels thun kann, hat Joseph ber 3weite hier großmuthig ges leistet. Der Safen von Oftenbe ift ein Dentmal feiner thatis gen Berwendung fur die Wohlfahrt ber Niederlande. Doch Bers nunft und vernunftige Bilbung konnte bie Regentenallmacht nicht Schaffen; bas Gefühl von eigener Rraft und eigenem Werth, bas nur bem freien Menfchen werben fann, vermochte felbit Sofeph nicht herauf zu zaubern.

Ditende ift übrigens nur ein schlechter Erfat fur bie ges schloffene Schelbe. Die Rufte lauft in gerader Richtung, ohne Einbucht fort und ber Zugang zu bem Safen wird burch viele Untiefen erschwert und unficher gemacht. Zwischen zwei Dams men fieht man bie fleine, enge, unbequeme Deffnung, bie nur bei gewiffen Winden und nur mit der Kluth zuganglich ift. Das her fteht am Eingang, auf ber Batterie, bie ihn bestreicht, ein hober Flaggestock errichtet, wo man eine Flagge gang zu oberst weben lagt, fo lange es hobes Baffer ift; bei halber Ebbe lagt man fie am halben Stocke herunter und fobald bas Baffer ben niedriaften Standpunkt erreicht, wird fie gang eingezogen. 216s bann liegen die Schiffe beinahe trocken im Safen. Wir gahlten in allem nur vierzig Fahrzeuge, obgleich ber Safen eine weit großere Unzahl aufnehmen kann. Gigentlich ift er nur ein tief ausgegrabener Rangl mit einem bauerhaften pilotis zu beiben Seiten, zwischen welchem ein festes Geflecht von Strauchzaunen in vielen Reihen über einander fortlauft. Daburch fucht man gu verhindern, daß die Ebbe und Fluth ben Safen nicht ver= fande, indem fie ben Sand vom Ufer mit fich fortreift. Ueber jeber jetée fteben Baaten aufgepflanzt und links an ber Munbung bes Safens bient eine Gaule mit großen, flaren Laternen ben Schiffenden bes nachts zum Merkzeichen. In ben Safen offnen fich mehrere geraumige Baffins; allein bei allen biefen koftbaren Einrichtungen kampft man vergebens mit ben Schwie

rigfeiten ber Lage, mit ber geringen Tiefe, mit ber unvermeiblichen Berfchlemmung und mit ber Beranderlichkeit ber Sandbante langs ber Rufte.

Ostende hatte nur einen glanzenden Augenblick; den namlich, als es der einzige neutrale Hafen an der Kuste war, als
während des amerikanischen Krieges England, Frankreich und
Holland wechselseitig ihren Handel der seindlichen Kaperei Preiß
geben mußten und des Kaisers Flagge allein unangesochten den
Ocean beschiffte. Die Geschäftigkeit und der Wohlstand jenes
Zeitpunkts verschwanden aber mit dem Friedensschlusse um so plöslicher, da sie nicht sowohl Wirkungen der eigenen belgischen
Betriedsamkeit, als vielmehr täuschende Erscheinungen waren,
welche fremde Kausleute hier zuwege gedracht hatten. Auch die
freie Schiffsahrt nach Ostindien, welche Foseph der Zweite diesem von ihm so sehr begünstigten Hafen trotz der holländischen
Reklamation zusicherte, blied so unbedeutend, daß sie auf den

Klor von Ditende feinen Ginfluß hatte.

Ift es nicht erlaubt bei jener widerfinnigen Ginschrankung bes belgischen Handels, bei dem Verbot nach Indien zu schiffen, bei der Verschließung der Schelde, über den Ton mancher Publicisten zu lächeln, die das heilige Wort Necht noch auszusprechen magen? Diese unnaturliche Forberung ber Sollanber an ihre Nachbarn ift ber fiegreichste Beweis, daß die Gifersucht ber Staaten, wo fie fich zur Uebermacht gefellen fann, ohne Be= benten alle, felbft die evidentesten Rechte ber Menschheit, verlett und alle Grengen bes Bolferrechts willfurlich überfchreitet. 30= feph's Borfahren mußten fich biefe, burch feinen Bormand gu beschönigende Gewaltthatigkeit gefallen laffen, weil bas Schickfal es fo wollte. Und wer forderte diefes unbillige Opfer? wer verbot ben Brabantern auf ihren eigenen Fluffen in Gee gu fah= ren? Daffelbe Bolk, bas uber Ungerechtigkeit schrie, als Engstands Safen ihm nicht offen blieben, bas uber Cromwells beruhmte Navigationsakte, biefes Bollwert bes englischen Seehanbels, die Welt mit feinen Wehklagen erfullte. Die Geschichte ift ein Gewebe von ahnlichen Inkonfequengen und Widerfpruchen; die Bertrage ber Nationen unter einander, wie die ber Fürsten mit ihren Untergebenen, find fast nirgende auf naturli= ches Recht, auf Billigkeit, die ber Augenschein und ber gerade Berftand zu erkennen geben, gegrundet; überall zwingt ber Uebermuth bes Machtigeren bem Schwachen eine Aufopferung ab, bie

kein Mensch von dem andern zu fordern berechtigt ist und bie bann auch nicht langer gelten kann, als die Bewalt fortbauert, welche fie ertrotte. Wir wundern ober argern und, bag jedes Sahrzehend und immer wieber baffelbe Schausviel gibt, welches bereits feit Sahrtaufenden die Bolfer entzweite; daß die Grengffreitigkeiten, die man langft beigelegt glaubte, immer von neuem ausbrechen; bag bie Rebern ber Diplomatifer und Staatsman= ner unaufhorlich mit Deduktionen beschäftigt find, worin man fich auf beschworene Bertrage, auf anerkannte Bergleichspunkte und barin gegrundete Unspruche beruft; bag bie ftreitenden Bofe gu einer subtilen Muslegungskunft, zu bequemen Reticengen, gu schwankenben, vieldeutigen Ausbrucken ihre Buflucht nehmen und endlich boch ben verworrenen Anoten mit bem Schwerte lofen. Allein die fruchtbare Quelle ihrer Mighelliakeiten ftromt unvermindert fort; und wer begreift nicht, baß fie nie verfiegen kann, fo lange man von Friedenstraftaten, Berfaffungen und Gefeben ausgeht, die, weil fie nicht auf bem unerschutterlichen Grunde ber allgemeinen vernunftigen Ratur bes Menschen ruben, fonbern Convenienzen bes Augenblickes ober Blendwerke politischer Sophismen find, die Reuerprobe ber Wahrheit nicht besteben konnen? Reiner Nation, feiner Macht, feinem Stande wird taufendjahriger Befit ein unveraugerliches Recht übertragen; bie Unfpruche ber Vernunft auf alle Menschenrechte bauern ewig und werben burch gewaltthatige Uebertaubung eher verstarkt als veriahrt. Nach taufend und zehntaufend Siegen ber rauberischen Uebermacht, die nur bas Maag ihrer Ungerechtigfeit baufen, fehrt der mahre, dauernde Friede bann erft guruck, wenn jeder Usurpation gesteuert worden und jeder Mensch in seine Rechte getreten ift.

Wir wurden den Tyrannen verwunschen horen, der dem einzelnen Menschen das freie Verkehr auf offener Heerstraße, aus ger den Mauern seines Hauses oder den Grenzen seines Erbstückes, untersagte; unser Gesühl emport sich wirklich, wenn wir nur von Vorboten dieser Art lesen, die ein asiatischer Herrscher ergehen läßt, so oft es ihm gefällt, seine Heerde von Beischläferinnen frische Luft schöpfen zu lassen. Wer indeß zugeden will, daß eine despotische Gewalt rechtmäßig sein könne, dem ließe sich auch diese willkurliche Unwendung derselben als gesehmäßig erweisen. Die Verordnungen der japanischen und chinesischen Raisser, die von ihren Reichen alle Fremden entsernen, scheinen uns

zwar elende Bermahrungsmittel einer feigen, mißtrauifchen, furz= fichtigen Politit; allein wir bestreiten nicht bas Recht biefer De= fpoten, innerhalb ber Grengen ihres Landes jedem Muslander ben Butritt zu wehren ober zu gestatten. Singegen bas ausschlie-Bende Eigenthumsrecht irgend eines Bolfes jum Drean ift eine fo lacherliche Abfurditat, bag ber Uebermuth gemiffer Geemachte, fatt einer Unerkennung ihrer Unmagungen, nur ben Sag, ben Neib und Groll der Nebenbuhler hat erregen fonnen. Wo bleibt alfo nun ber Schatten bes Rechts, fraft beffen bie Sollander ihren Nachbarn bie Schelbe verschließen und ben Sandel auf bem Meere verweigern burften? Der allgemeine Kongreg bes Menschengeschlechtes mußte allenfalls einstimmig beschloffen ha= ben, daß die Belgier ihre Kluffe von der Natur umfonft em= pfangen, baf ber Ocean vergebens ihre Ruften befvult - boch, was fage ich? auch biefer Musspruch wurde noch ungerecht fein, wenn nicht zugleich ein Nationalverbrechen erwiesen werben konnte, das jene Ausschließung als Strafe ober vielmehr als Nothwehr nach sich zoge. Ein folches Berbrechen aber, einer gangen Nation gegen bie gefammte Menfchengattung - worin anders tonnte es bestehen, als in einer ganglichen Berkennung aller Rechte ber Nachbarn? Das ftrafbare Bolt mußte felbft, entweder aus eigener Willfur ober im gemigbrauchten namen ber Gottheit, die Belt unterjochen und ihre Bewohner unum= schrankt beherrschen wollen — es mußte ein Bolk von Erobez rern ober von Priestern sein. Wie man einen Rasenden bindet, um nicht bas Opfer feiner Buth zu werben, fo find auch alle Magregeln erlaubt, welche bie Gelbfterhaltung gegen eine Gefell= schaft von folden Grundfagen heischt; fobalb fie fremdes Recht mit Fugen tritt, ift fie alles eigenen verluftig.

Gegen die Romer, als sie nach der Alleinherrschaft über die bekannte Erde dursteten, gegen Philipp den Zweiten, gegen die Hilbebrande und die Borgia sollte der allgemeine Bolkerbund aufgestanden sein, ihre Schwerter und Zepter zerbrochen und ihren Mörderhanden Fesseln angelegt haben. Spaniens Ohnmacht zur Zeit des munsterischen Friedens drohte ja den europäischen Mächten mit keiner Universalmonarchie; die schwache Seele Philipps des Vierten durste und konnte diesen Riesengedanken nicht denken. Allein das Schlimmste vorausgesetzt, so hatten doch die Belgier nicht verdient, statt ihres Herrschers zu büßen. Wenn also die unerbittliche Nothwendigkeit ihnen damals eine stillschweisen

genbe Einwilligung in die Verschliegung ihrer Fluffe abbrang wird heute etwas anderes, als diefelbe Kurcht por feindlicher Heberlegenheit, ihre Entel abhalten konnen, ihr angebornes, nie zu veraugerndes Recht guruckzufordern und ben schimpflichen Ber= gleich zu gerreifen? Gin gerriffener Bergleich! ein Rif im westphalischen Frieden! Das find freilich graftliche Worte am Dhe bes Aftenlesers, ber uber biefes Lesen feine Menschheit vermelfen und verdorren ließ; allein wie mancher Schwertstich bat nicht fcon bas alte Pergament burchlochert? Bas die Potentaten von Europa einander garantirten, follte freilich ewig bauern muf= fen; nur Schabe bag bie Erfahrung hier die Theorie fo bunbig widerlegt und jedem Furftenvertrage feine langere Dauer verfpricht, als bis zur nachsten Gelegenheit, wo er mit Vortheil gebrochen werden fann. In ber Geele ber Politit ift ein Friebenstraftat vom Augenblick ber Unterzeichnung an vernichtet; benn in biesem Augenblick hatte sie ihren Endeweck burch ibn erreicht.

Gegen die Theorie felbst mochte ber gefunde Berftand auch wohl erhebliche Einwendungen machen. Wie? es batte nur ber Uebereinfunft etlicher boblen ober schiefen Ropfe bedurft, um ei= nem Bolfe ben Gebrauch eines untheilbaren Clements einzurau= men und ihn bem andern abzusprechen? Dann konnte es wohl auch einem Friedenskongreß einfallen, biefem ober jenem Bolte Luft und Feuer zu verbieten, ober ihm vorzuschreiben, wo und wenn es athmen folle? Doch es ist unmöglich die Unmagungen ber Politiker hopothetisch weiter zu treiben, als fie wirklich in ber Augubung getrieben worben find. Sat man fich boch allem, was ber Menschheit heilig ift, jum Sohn, nicht entblobet. in Friedensichluffen vorzuschreiben, welche Modifikationen bes Denkens und Glaubens erlaubt fein follen! Es mag ein koftliches Ding um bas Bundnig von 1648 fein, bas doch bekanntlich ben Ausbruch von zehn ober mehr blutigen Rriegen nicht verhindert hat; es mag einer gewiffen Rlaffe von Men= schen bequemer fein, ben Kruppelbau ber Politik auf feinem morfchen Grunde fortzuseben, als die ewigen Pfeiler, Ratur und Bernunft, ju Stuben eines unerfcutterlichen Friebenstempels ju wahlen; einträglicher, ben Stoff zu neuem Zwift und Rriege beizubehalten und bie Beschluffe ber Unwiffenheit und ber Defpotenarrogang fur Quellen bes Rechtes und Gefetes auszuschreien, als ienes unselige Soch ber Autoritaten abzuschutteln: nur hoffe man nicht, daß eine Gesetzebung, der es an innerer Gerechtigsteit gebricht, aus Ueberzeugung befolgt werden könne; nur beschuldige man die Bölker nicht des Mangels an Moralität, wenn sie Traktate verlegen, deren Erhaltung einzig und allein auf Furcht und Sifersucht beruhte. Der Ocean ist keines Menschen Eigenthum; er ist und bleibt Allen gemein, die ihn benuten wollen. Mit diesem Refrain will ich Ostende verlassen.

Wir fuhren zu Lande nach Brugge. Bis an bas Dorf Beffel fieht man immerfort jene fahle Flache, die mit wenig Ubwechselung fur bas Huge von ben Dunen bis an bie etwas hoher gelegene Cbene von Flandern reicht. Zwischen Geffel und Sabick wechseln große Strecken Beibe mit Gichen = und Buchen= gebuich, nebst einigen Kichten und einem reichlichen Borrath von Pfriemen (Spartium scoparium); naber bin nach Brugge verbichtet fich ber Gichenwald. Die Stadt ift von mittlerer Grofe und nach altflammischer Urt, zum Theil fehr aut gebauet. Allein umfonft bemuhten wir und in ihr bie Gpur bes beruhmten San= bels = Emporiums zu erblicken, bas im vierzehnten Sahrhundert alle nordischen Nationen mit Waaren bes Lurus verforgte. Wir bestiegen die mit Recht gepriesene Barke, welche bie Staaten von Klandern fur bie Kahrt nach Gent unterhalten. Sier ver= gagen wir bas Ungemach ber bisherigen Reife; benn bequemer ift Kleopatra auf dem Cydnus und Katharina auf dem Dnipt nicht gefahren. Sowohl im Sintertheil als im Borbertheil biefes fehr geraumigen Sahrzeuges findet man eine fchon getafelte Rajute mit großen Fenftern und weich gepolfterten Banten. Die Reinlichkeit grenzt bier überall an Pracht und Eleganz. Gine britte noch geraumigere Abtheilung in ber Mitte biente ben Reifenden aus der geringen Bolksklaffe jum Aufenthalt; baneben find Ruchen, Borrathskammern und Bequemlichkeiten aller Urt jur Berpflegung ber Paffagiere angebracht. Das Raminfeuer in unserer Rajute verbreitete eine wohlthatige Barme, bei welcher wir in Erwartung ber Mittagsmahlzeit unfere Unzeichnungen uber bas am vorigen Tage Gefebene ins Reine brachten.

Die Tafel wurde fehr gut und um billigen Preis fervirt. Die Gefellschaft, die zuweilen funfzig Personen stark sein soll, war diesmal zufälligerweise sehr klein und bestand aus einem Priester, einem Officier der Freiwilligen von Brugge, einem französischen Nationalgardisten und Kaufmann aus Lille, und einer Spigenhandlerin aus Gent. Um Ton des flammischen Of-

ficiers konnten wir fogleich abnehmen, bag er nicht zur griftos Eratischen Partei gehorte, die überhaupt in Klandern weber fo viele noch so eifrige Unbanger als in Brabant haben soll. Die Ungezogenheit feiner Ausfalle gegen bie Beiftlichkeit in Gegenwart eines bem Unschein nach bescheibenen Mannes von biesem Stande, konnte nur burch bie Erbitterungen bes Parteigeiftes entschulbigt werben. Der Frangofe hinterbrachte uns die Reuig= feit, daß der Konig von England nach Deutschland reifen murbe, um feine Guter unweit Strafburg zu befehen. Wir versuchten es ihm begreiflich zu machen, bag vom Rurfurftenthum Sannover die Rede fei; allein es war verlorne Mube, feine geographi= fchen Kenntniffe berichtigen zu wollen: Samburg und Strafburg galten ihm gleich; genug, beibe lagen jenseits ber Allemagne françoife. Diese Unenipfanglichkeit barf man indeffen nicht ge= radezu Befchranktheit nennen; vielmehr ift fie nur die Folge jenes, Alles vor fich hinwerfenden Leichtfinnes, bem es fo lacherlich scheint in der Bestimmtheit gewiffer, fur den jegigen Mu= genblick nicht intereffirender Begriffe ein Berbienft zu fuchen, als wir die Berwirrung finden, die aus folden Bernachlaffigungen entsvringt. Wir wiffen freilich mehr und thun uns viel barauf zu gute; allein ift es mohl eine Frage, wer von beiben an bem. mas er hat, burch schnelle Verarbeitung und manniafaltige Verbindung, der reichste ift?

Der Kanal ist sehr breit und wohl unterhalten; seine Ausgrabung zwischen ben hohen Ufern muß große Summen gekoftet haben. Unstalten bieser Art, die zuerst die Erhaltung des trocknen, dem Ocean abgewonnenen Landes, demnächst den Handel und zulest die Bequemlichkeit zur Absicht hatten, können nur nach und nach zu ihrer jesigen Vollkommenheit gediehen sein. Funf Pferde zogen uns in den stillen Gewässern dieses Kanals, ohne daß wir die leiseste Bewegung spurten. Der Wind begunstigte uns überdies, so daß wir ein großes Segel führten und in etwas mehr als sechs Stunden Gent erreichten. Hier standen schon mehrere Miethskutschen in Bereitschaft, um die Reisenden

in ihr Quartier zu bringen.

Gent ist eine große, schone, alte Stabt. Ihre Straßen sind ziemlich breit, die Hauser massiv, zum Theil von guter Bauart, die Kirchen zahlreich und mit großer Pracht geschmuckt. Alles scheint hier den ehemaligen Wohlstand der Einwohner und Spuren von dem jegigen zu verrathen; doch ist die Volksmenge,

wie in allen nieberlanbischen Stabten, nach Berhaltniß bes Um= fanges zu gering und es fehlt überall an Betrieb. Der erfte Unblick einer Stadt, wobei man fo lebenbig in verfloffene Sabr= hunderte und ihre Begebenheiten verfest wird, hat gleichwohl et= was Einnehmendes, bas zuweilen bis zur Erschutterung geben fann. Ich wurde recht lebhaft an ben Stolz Rarls bes Funf= ten auf sein blubendes Gent und zugleich an die Tyrannenlei= benschaft erinnert, womit er felbst bem Bohlstande besselben ben todtlichsten Streich versette, als ich fein Standbild auf einer hohen Saule am Marktplat erblickte. Uls Runftwerk betrachtet macht es feinen vortheilhaften Gindruck. Der Raifer fteht wirk= lich fehr unficher auf diefer gefährlichen Sobe; bas Bepter und ber Reichsapfel von ungeheurer Große scheinen ihn vollig aus dem Gleichgewichte zu bringen; feine Kniee find gebogen und bald mochte ich furchten, er sei im Begriff herabzugleiten. Im Glang ber Abendfonne, welche diefen vergolbeten Rolog beftralte, konnte ich mich einer Reminiscenz aus Blumauer's traveftirter Ueneis nicht erwehren; ich bachte an jenes Backwert, wo ber fromme Seld zuoberft "gang von Butter" ftand. Es bat ichon etwas Unnaturliches, Statuen auf ben Dachern unferer Saufer anzubringen, die nicht, wie im Drient, zum Aufenthalt ber Menschen eingerichtet find; allein noch ungleich widerfinniger scheint es, einen Menschen auf ben Gipfel einer Saule zu ftel= len, ben nur ein Verruckter ober ein Phantaft, wie Simeon Stulites, bewohnen kann. Wenn gleich bie Ulten uns bas Beispiel folcher Denkmaler gegeben haben, so bin ich boch nicht ber Meinung, bag wir ihrem Mufter jederzeit blindlings folgen fol= ten. Auch war bereits ber gute Geschmack in Verfall gerathen als man 3. B. in Alexandrien auf die schone Porphyrfaule die Statue bes Raifers Severus ftellte. Die Aufmerksamkeit, Die ein großer Mann blos burch die Bobe feines Standorts erregen kann, ist sicherlich seiner nicht werth. Allerdings gibt es aber auch Fürsten in Menge, die man nicht hoch genug stellen kann, damit fich nur jemand ihrer erinnere. Die Rachwelt vergift die Wohlthaten, sie vergift aber auch die Ungerechtigkeit der Regenten; wie ware es fonft moglich, baf Raifer Rarl auf diefer Saule noch über ben Ropfen einer fo tief beleidigten Gefammt= heit ficher fteht? Fur den philosophischen Geschichtsforscher ver= wandeln fich freilich unter folchen Umstanden die Ehrenfaulen in Denkmaler ber Schande.

B. Forfter's Schriften, III.

Der Brand vom 14. und 15. November bes vorigen Sabres hat in ber Gegend bes Schlosses fürchterlich gemuthet. Biele ber ichonften und prachtigften Gebaube find ein Raub ber Klammen geworben, womit die Raiserlichen bamals die Stadt in eis nen Schutthaufen zu verwandeln brohten und ihren Borfat auch ausgeführt hatten, wenn bas Regenwetter ihnen nicht fo ungun= stig gewesen ware. Wenn es im Rriege erlaubt ift, fich aller Mittel ohne Unterschied gegen ben Keind zu bebienen; (ein Sas. ber boch auch seine vielfaltige Ginschrankung leibet) so gehorte es gleichwohl zu ben unglucklichen Berkettungen bes Schiekfals. welches ben verstorbenen Kaiser so raftlos verfolate, daß fich un= ter ben Befehlshabern feines nieberlanbifchen Beeres ein Mann befinden mußte, der eine entschiedene Neigung auferte, Die barteften Magregeln zu ergreifen und bem bas Blut feiner Mit= burger ziemlich feil zu fein fchien. Jene fchauberhafte Bernich= tung von Bruffel, welche ber Bergog von Urfel am 20. Geptember 1787 fo gludlich verhutet hatte, wollte jest ber Erfinder biefes graufamen Unschlags mit Gent wirklich beginnen. Es war nicht etwa ein zugellofer Pobel, wie ber Parififche, ber fich einen Augenblick vergaß und an einzelnen Opfern bie taufend= iahrige Schuld feiner Unterbrucker rachte; beutsche Solbaten, benen die Klammander noch vor kurzem die galtfreieste Pflege hatten angebeihen laffen, murben bier von ihren Officieren angeführt zur Plunderung ihrer Bohlthater, zur Ginafcherung ber Stadt und jum nachtlichen Rindermord. Die Ereigniffe jener zwei schrecklichen Rachte find von der gräftlichen Urt, daß fie in bie Geschichte ber feubalischen Zerruttungen, nicht in bas acht= gehnte Sahrhundert zu gehoren Scheinen, baf fie neben ben ubri= gen Atrocitaten, welche bas Ungeheuer ber willfurlichen Gewalt ausgebrutet hat, ihre Stelle verdienen \*). Reunundfiebzig Rin= ber und Erwachsene wurden von den Solbaten theils getobtet. theils mit ihren Saufern verbrannt. Die Unmenschlichkeiten, die babei vorgingen, mag ich flicht nachschreiben; aber fie gehoren

<sup>\*)</sup> Ich habe vor mir das Bulletin officiel van wege het Comité-Generael aengesteld binnen de stad Gant, unterzeichnet G. B. Schelle-kens, Greffier van het Comité-Generael der Nederlanden, d. 25. November 1789. 15 S. in Octav, welches über die verschiedenen Borgange bei der Einnahme von Gent und der Bertreibung der Kaiserlichen einen umständlichen Bericht abstattet.

ber Geschichte, welche ber Nachwelt bie folgenschwere Bahrheit beurkunden muß, bag, wenn gleich die Aufwallungen ber Ungebundenheit in einem lange gemigbrauchten Bolfe gumeilen in blu= tige Rache ausarten konnen, fie gleichwohl von der barbarifchen Rublloffakeit bes roben Goldners weit übertroffen werden. Traurig ist die Wahl zwischen zwei großen Uebeln; allein es liegt schon in der Natur der Sache, daß die Folgen der Anarchie, wie schwarz die Miethlinge bes Despotismus sie auch schilbern mogen, nur Rinderspiele find gegen die Schandthaten beleibigter Sclaventreiber. Ihre Erbitterung wird giftiger burch bie vermeinte Rrankung ihrer Herrscherrechte; ihr Zweck ist nicht blos Unterjochung, sondern zugleich Rache und Strafe; sie find im= mer Rrieger und Senfer zugleich; fie zerftoren und verwuften

aus Grundfas und nach einem vorher bedachten Plan.

Sch begreife jest wie der Unblick folcher Greuel den Muth der Burger und Freiwilligen bis zur Tollfuhnheit entflammen mußte. Urberg verfehlte ganglich feinen Endzwed und fah fich genothigt, unter Begunftigung ber Nacht bas Schloß zu raumen und feinen Rudzug anzutreten. Das fleine Patriotenheer, verstarkt burch die junge Mannschaft, die aus Courtran den Gen= tern zu Gulfe gekommen war und die Raiferlichen von einem Thore vertrieben hatte, fturgte am 16., nachbem es, unter ben Waffen ftehend, bem im Portal ber Nikolauskirche gefeierten Sochamte beigewohnt und sich durch die allgemeine Absolution Bu feinem Unternehmen geftartt hatte, mit unwiderftehlicher Ge= walt auf die Rafernen los und erstieg die dort befindlichen Bat= terien. Buben von fiebzehn Sahren fachen die Kanoniere uber ben Saufen, die mit brennender Lunte in ber Sand bas Ge= schut gegen fie lofen wollten. Schon hatten fie bas Thor erreicht und schleppten Stroh zusammen, um die Kasernen in Brand zu ftecken, als die oftreichischen Officiere unbewaffnet und mit entblogtem Saupt ihnen entgegen gingen und fich zu Rriegs= gefangenen ergaben. Die Flammander waren in biefem leiden= schaftlichen Augenblick besonnen genug, ihrem Unwillen, ber fo hoch gereizt worben war, zu gebieten. Gie nahmen ihre Feinde in Schus, als hatten biefe mit erlaubten Waffen und nur ge= gen Manner gefochten.

Die Einwohner haben bas Schloß bemolirt, weil es nicht langer haltbar war; bagegen erfreute uns ber Unblick vieler neuen Baufer, Die bereits überall aus ben Ruinen boch emporftiegen

und vom Reichthum ber hiefigen Burgerschaft ein gutes Borur= theil bei uns erweckten. Ich weiß nicht, war es diese zufällige Scene ber Geschaftigkeit, ober lag es vielmehr wirklich im Charafter ber Flammander, daß wir uns gleich auf ben erften Blid einen gunstigeren Begriff von ihnen als von ihren brabantischen Rachbarn abstrabirten. Go viel ist wenigstens gewiß, baf biefe Proving, ob fie gleich weit fpater als Brabant gegen die Be= bruckungen ber Regierung reklamirte, bennoch fruber und mit mehr Entschlossenheit zu entscheidenden Magregeln griff; baß fie querft fich zu Gunften des Comité von Breda und ber Unabhangia= feit offentlich erklarte, bei ber Errichtung ber freiwilligen Corps ben gröften Gifer bewies und an ber volligen Bertreibung ber offreichischen Urmee ben ftarkften Untheil batte. Gine Spur von Seelenadel konnte wirklich den Klammandern ihre freiere Berfaffung aufbewahrt haben. In ber Berfammlung ihrer Stande find ber Geiftlichkeit zwei, bem Ubel zwei, ben Stadten brei und bem platten Lande ebenfalls drei Stimmen zugetheilt; ber= gestalt, daß ber britte Stand allemal ficher auf Die Debrheit rechnen kann, sobald es ihm ein Ernst ift, sich bem aristokrati-Schen Einfluß zu entziehen. Die Wiederherstellung bes Abels. als eines votirenden Standes in der Staatenversammlung, ift ein Werk ber Revolution. Seit bem Unfange bes fiebzehnten Sahrhunderts batte ber flandrische Abel Sis und Stimme verloren, weil er eine Zeitlang die gange Macht ber Stande ufur= pirt hatte. Da es ihm nicht gelungen war, unter ber offreichi= fchen Regierung seine Rechte wieder zu erlangen, fo hatte er fich auf einem andern Wege zu behaupten und fein Intereffe ba= durch zu sichern gesucht, daß er so viele feiner Mitglieder als nur möglich war, zu Deputirten der größeren und kleineren Stabte mablen ließ. Diese Einrichtung bauert noch fort und erklart die eifrige Theilnahme der Staaten von Klandern an der in Brabant gegen die bemokratische Partei fo gludlich ausgeführ= ten Berfolgung. Das Bolk und die Burger murren indeffen über die Gefangensehung des Generals van der Mersch und forbern laut von ihren Standen, baß fie fich feiner gegen ben Kongreß annehmen follen.

Das Raschere, bas Entschiednere im Charafter bieses Volfes ist auch in ben Gesichtszügen ausgebrückt, und wohlgebildete Manner sind uns in diesem Theile von Flandern häusiger als in Brabant vorgekommen; allein ihre Erziehung ift ber Brabantischen zu ähnlich, um uns hoffen zu lassen, daß sie mit ihrem Jahrhundert weiter als jene Nachbarn vorgerückt sein könnten. Auch hier gibt es keinen Namen, den man im übrigen Europa mit Achtung oder mit Bewunderung nennt. Iwar können ganze Wölker bei dieser Mittelmäßigkeit glücklich sein, so lange sie rubig bleiben; doch wehe den Empörern, an deren Spihe kein

größerer Mensch einhergeht!

Much unter ben hiefigen Frauenzimmern habe ich manches hubiche flammifche Geficht bemerkt und in einem Buchladen glaubte ich an ber Frau vom Saufe bas Chenbild einer von Rubens' Frauen zu fehen; nur Schade daß diese schonen und zum Theil auch feinen Buge, biefes vollige Geficht mit ben großen, offenen braunen Augen, ben ftarken Augenbrauen, ber kleinen, geraben Rafe, ben garten rofenrothen Lippen und ber burchschimmernben Rothe auf bem lebendigen Weiß bes Teints - fo stumm und feelenlos erfcheinen und von jener Empfanglichkeit, die uberall Das Erbe Des Beibes fein follte, nichts verrathen. Ferne fei es, daß ich hier die ausgebildeten Reize des ideenreichen Wefens fordern follte, die nach den Umftanden unmöglich hier anzutreffen sind; aber Seele konnte boch bas Muge ftralen, leife, fanft und innig. konnten auch ungebildete Madchen empfinden. Bon biefem al= len zeigt bas Meufere ber Flammanberinnen feine Spur. Gine Schlaffheit bes Beiftes, bie fich in Europa kaum abgespannter benten lagt, icheint fie fur jeden Gindruck, ber außer bem Begirk bes mechanischen Sausregiments und ber eben fo mechani= ichen Religionsubungen liegt, burchaus unempfindlich zu machen. Wenn nicht die Rabe von England und Frankreich, ber San= del von Offende und die Fabrifen, die aus jener befferen Beit im Lande noch ubrig geblieben find, franzosische und englische Moden einführten, murbe man es hier kaum merken, bag ber Begriff bes Putes auf ben Begriff bes Schonen eine Beziebung bat.

Die Beschreibung ber öffentlichen Gebäube und Kirchen, die man aus so vielen Reisebeschreibungen kennt, wirst Du mir gern erlassen; ich schweige also von dem ungeheuern Rathhause, von den breihundert Brücken, die alle Theile dieser von Kanalen durchschnittenen Stadt verbinden und selbst von der großen gothischen Masse der Kathedralkirche zu St. Bavo, mit den daran geklebten Stücken von griechischer Architektur, die den Eindruck ihrer Größe stören. Die Verschwendung von weißem und von

schwarzem Marmor in bem Innern biefes Tempels murbe mir indek aufgefallen fein, wenn mich nicht auf eine weit angenehmere Urt die Runft beschäftigt batte. Die zahlreichen Rapellen enthalten einen Schat von flammischen Gemalben ber erften Rlaffe, von benen ich Dir wenigstens ein Paar bekannt machen muß, die fur mich etwas Merkwurbiges hatten. Buerft nenne ich bie Auferstehung Lazari, ein Meisterwert von Otto Benius, einem Lehrer bes gepriesenen Rubens. Dieses in Absicht auf Die Com= position fehr fehlerhafte Stud, beffen Umriffe gum Theil vergehrt, beffen Schatten ichon ein wenig ichwarz geworben und beffen Farben troden find, hat bennoch einzelne ichone Partien. Die Hauptfigur, ber in ber Mitte ftebende Chriftus, ift wie ge= wohnlich verfehlt; er ift falt, jubifch und unintereffant, feine Draperie ift schwer und ungeschickt geworfen, seine aufgehobene Sand ruft nicht, winkt nicht, fegnet nicht. Lazarus liegt halb im Schatten, wirklich schon von Ungeficht und Geftalt; er blickt edel und feelenvoll zu feinem Retter auf und ift ungleich beffer als alles ubrige kolorirt. Seine Schwester Maria fist an feiner Gruft im Borbergrunde. Ihr Geficht und bie gange Rigur machen mit bem übrigen Bilbe ben merkwurbigften Kontraft; benn ihre Buge, ihre Rleibung und bas ganze Roftume find ganglich aus der romischen Schule entlehnt. Man glaubt eine Madonna von Raphael fopirt zu feben, fo ruhig und boch fo ebel gerührt ist biefer schone Ropf. Martha und Magdaleng find bagegen hubsche Klammanderinnen im furgen buntseibenen Korfett. De= trus buckt fich, um bem Lagarus berauszuhelfen; fein blaues Ge= wand über bem breiten Rucken thut vortreffliche Wirkung. Die ubrige Gruppe von Ropfen ift gar zu gebrangt voll und geht zu boch in dem Bilbe hinauf; auch fehlt es ihr an Auswahl.

Du erinnerst Dich des schönen Sebastian von van Opk in Dusselborf. Hier ist einer von Hondhorst, der viel Verdienst hat. Aus dem schönen Körper zieht eine schwarz gekleidete weibeliche Figur die Pfeile aus. Sehr leicht ruht ihre Hand auf dem zarten, verwundeten Körper; aber ihr Gesicht ist ohne Ausdem zurten, verwundeten Körper; aber ihr Gesicht ist ohne Ausderuck und mit eben den Zügen wurde sie Spisen waschen. Die Alte, ebenfalls ein gemeines Gesicht, empsiehlt Behutsamkeit mit Blick, Stellung und Hand. Das leidende Gesicht Sedastian's ist ebel und voll undeschreiblicher Milde; sein Auge ist schön, sanft redend und voll Vertrauen. Die Farbengebung ist zwar nicht ganz natürlich, aber weich und von einem harmonischen

modesten Ton. Doch die Stellung des angebundenen, auseinander gedehnten Körpers zieht zuerst den Blick des Zuschauers
auf sich und man muß in der That unparteiisch das Verdienst
hervorsuchen wollen, wenn dieser erste Eindruck nicht wegscheuchen und alle nähere Untersuchung verhindern soll. Daß die
Künstler es nicht fühlen, wie diese Marter den Zuschauer leiden
icht und wie ummöglich es ist, mit einigem Gefühl ein solches
Kunstwerk lieb zu gewinnen! Uedrigens hat es mir wohl gethan, hier das Studium italienischer Meister und Hondhorst's
langen Ausenthalt in Italien zu erkennen; wo ich nicht irre,
habe ich schon etwas von Michel Angelo gesehen, woran mich
die frei und sest gezeichnete Figur dieses Sebastian's erinnerte.
Der St. Bavo von Nubens hat mir ungleich weniger ge-

Der St. Bavo von Rubens hat mir ungleich weniger gefallen; das Stück ist in zwei Gruppen über einander getheilt, wovon die unterste aus vielen ziemlich ekelhaft durch einander gewundenen Figuren besteht. Links im Vordergrunde stehen ein paar plumpe Dirnen von Fleisch und Blut. Auch der Zeitgenosse von Rubens, der um den Ruhm eines großen Künstlers mit ihm wetteisernde Eraper, leistete mir hier kein Genüge. Die Kreuzigung, die man von ihm in der Bischofskapelle bewundert, ist schön koloriet, aber der Körper ist verzeichnet. Sein Hieb ist interessanter: er blickt auf voll Vertrauen, das sogar an Erstase und Freude grenzt; dagegen hört er auch nicht was sein Weib, eine sehr gemeine Here, ihm sagt. Von den der Freunden swei mit niedergebücktem Haupte und träumen, indes der dritte mit den Fingern spricht. Noch ein gepriesenes Gemälbe dieses Meisters ist hier die Enthauptung des Täusers Johannes; aber welch ein Unblick! Eine zerrissen, unzusammenhängende Composition, verwischte Farben, ein scheußlicher Rumpf und ein Volgenschand und sologneserhündehen, welches Blut leckt! Solch ein Gegenstand und solch eine Phantasse schieden sich für einander, und um alles zu vollenden, gehört nur noch der Zuschauer dazu, der mit uns zugleich vor dem Vilbe stand und voll Entzäusen aussief: ah quelle superde effusion de sang!

Unter einer großen Anzahl von Gemalben, wovon die bestien von Seghers, van Eleef, Roofe und Porbus gemalt find, keines aber hervorstechende Vorzüge besigt, halte ich ein uraltes Stück von den Gebrüdern van Enk noch für nennenswerth, weil es vielleicht das erste war, das in den Niederlanden mit Delfarben gemalt wurde. Der Gegenstand ist aus der Offenbarung

Sohannis entlehnt: Die Unbetung des Lammes. Der Composi= tion fehlt es, wie man es sich von jener Zeit vorstellen kann. fomohl an Ordnung und Klarheit, als an Wirkung und Große. Bei aller Verschwendung bes Fleifes bleibt die Zeichnung fteif und inforreft; Perspettive und Saltung fehlen gang und gar; bie Farben find grell und bunt und ohne Schatten. So malte man aber auch in Italien por Verugino's Zeiten und mas uns Diefes Gemalbe merkwurdig macht, ift baber nicht ber Beift, womit es ersonnen und ausgeführt worden ift, sondern die wich= tige Erfindung ber Delmalerei, Die bamals in ben Rieberlanden zuerst an die Stelle des so lange ublich gewesenen al Fresco trat, wenn sie auch in Deutschland bereits weit langer bekannt gewesen sein mag. Ich bin zwar weit entfernt, ben Koloristen einen Vorzug vor ben richtigen Zeichnern einraumen zu wollen. allein ich halte es wenigstens im Ungeficht ber Meisterwerke bes flammifchen Pinfels fur ein gar zu hartes Urtheil, Die Erfindung, worauf ber gange Ruhm biefer Schule beruht, mit Leffing um des Migbrauchs willen, der damit getrieben worden ift, lieber gang aus der Welt hinweg zu wunschen. Der Borwurf einer üblen Unwendung, felbst einer folden, welche vollig zweckwidrig ift, trifft wohl mehr ober weniger eine jede menschliche Erfinbung; und wenn es nicht geläugnet werden kann, daß die Ers lernung ber beim Delmalen erforderlichen Kunftgriffe manchen wackern Kunftler mitten in feiner Laufbahn gufaebalten und in bie Rlaffe ber Mittelmäßigkeit geworfen ober gar vom rechten Biel ber Runft entfernt hat, fo bleibt es boch auch unbeftritten, daß mit Delfarben manches unnachahmliche Bild auf die Lein= mand hingezaubert worden ift, beffen Schonheiten bei jeder an= bern Behandlung verloren gegangen maren. Um Rolorit, als foldhem, ift freilich fo viel nicht gelegen; aber burch die Ber= fcmelzung ber Farbenschattirungen, welche nur ihre Vermischung mit Del moglich machte, find feine Ruancen bes Musbrucks er= reicht worden, wodurch die Kunst felbst an Burde gewonnen hat und fur den Psochologen lehrreich geworden ist.

Der Bunfch, in ben übrigen Kirchen, Klöstern, Pralaturen, auf bem Nathhause und in den Privatsammlungen zu Gent
ben Denkmalern der flammischen Kunstepoche nachzuspuren, mußte
für jeht der Nothwendigkeit unseres Reiseplans weichen. Mit
Tagesanbruch eilten wir durch die reichste Gegend von Flandern
bieher nach Untwerpen. Der Weg ging über eine herrlich be-

baute Chene. Triften, Wiefen, Mecker und Beerftragen waren mit boben Baumen und Gebufchen eingefaßt; ber Steindamm war den größten Theil des Weges so gut, wie im übrigen Bra-bant und Flandern. Die Vegetation schien indeß kaum nochweiter vorgerucht, als wir fie in unferer milben mainzer Gegend verlaffen hatten; die Saaten allein prangten mit ihrem frischen Grun, und bes Delrettigs bichte, goldgelbe Bluthen bebeckten oft unabsehliche Strecken. Das Erdreich war an vielen Stellen leicht und mit Sand gemifcht, mithin gewiffen Battungen von Getreibe vorzüglich angemeffen. Ueberall faben wir den Unbau gu derjenigen Bollfommenheit getrieben, wo bereits ber Bobl= stand ber Einwohner durch ihren Fleiß hervorschimmert. Wie leicht mußte nicht hier, bei einer beffern Erziehung bes Land= volfes und gehöriger Unleitung von Seiten ber Gutsbefiger, Die Landwirthschaff mit ber schwedischen und englischen wetteifern konnen! Allein es ift ja alles hier gleichfam barauf angelegt, ben alten Vorurtheilen einen Charafter beiliger Unfehlbarkeit aufsupragen. Mit Erstaunen und Freude mußten wir indef einan= der bekennen, daß wir folche Flecken und folche Dorfer, als mo= mit diefer Weg und die gange Gegend gleichfam befaet ift, auf bem feften Lande noch nicht angetroffen hatten. Lockeren, St. Nikolas u. a. m. beschamen die Stabte vom britten und vierten Range, die man in andern gandern über ihres Gleichen ruhmt. Sie find beinahe Biertelmeilen lang, burchaus von Backfteinen fauber erbaut, mit breiten Strafen, gutem Pflafter und Reihen von Baumen wohl verfehen. Ordnung und Reinlichkeit, die un= verkennbaren Begleiter des Wohlstandes, herrschten im Innern ber Saufer und der treuberzige Ton der Bewillkommnung, den wir von den Einwohnern vernahmen, bestätigte uns in der guten Meinung von ihrer Wohlhabenheit. Wir fanden alle Sande mit ber Berfertigung von grober Leinwand zu Segeltuch, Be= zeiten u. b. gl. aus felbst gezogenem Sanf und Flachs beschaf= tigt. Diefer Unbau, nebst ben barauf beruhenden Manufaktu= ren und bem reichlichen Ertrage bes Getreibebaues, scheint bie Sauptquelle bes hiefigen Reichthumes zu fein.

Eine halbe Meile vor Antwerpen verschwanden die Baume, Gebusche und eingezaunten Felder; die Gegend verwandelte sich in eine weit ausgebreitete Lande, eine kahle Chene, wo Biehmeiben und Wiesen an einander grenzten, und an beren Horizont wir ringsum beschattete Dorfer, in der Mitte aber Ant-

werpen in feiner imposanten Große liegen faben. Ein Walb von Thurmen und vorzuglich ber ungeheure gothische, wie Viligran gearbeitete Spitthurm ber Kathebralkirche ragte hoch empor; bie Sitabelle auf einer fleinen Erhobung vergrofferte und verschönerte biesen Anblick, und die Bewegung auf = und abfegelnder Barken auf ber Schelbe, die wir zwischen ihren Ufern noch nicht feben konnten, batte etwas Zauberahnliches. Balb erblickten wir ihre gedemuthigten Gemaffer und feufrten von neuem über europhische Politif und europhisches Bolferrecht. Der schone, herrliche Fluß ift, wie bie Themfe, jum Sandel gleichfam ge= fchaffen; die Fluth fleigt barin zwanzig guß boch vor den Mauern ber Stadt und verdoppelt alsbann feine Tiefe. Sier ift er nicht fo breit, wie der Rhein vor Maing; aber er tragt megen bes betrachtlichen Steigens und Fallens feine Brucke. Etliche Meilen weiter hinabwarts breitet er fich aus zu eines Meerbufens Beite. Bir faben einen Safen, wo zweitaufend Schiffe Raum finden murben, mit einigen fleinen Kahrzeugen befest. In menigen Minuten fubrte und ein fleiner Nachen von bem fogenannten Haupt (ober ber Spike) von Klandern binuber in Die Stadt.

## XXI.

Untwerpen.

Es kostet eben keine große Mühe, in einer Stadt, die Raum für zweimalbunderttausend Menschen enthält, zwischen den übrig gebliebenen vierzigtausend Einwohnern sich hindurch zu drängen; das bloße Sehen ist es, was uns am Abend ermüdet auf unser Zimmer zurücktreibt, wo ich Dir heute noch erzählen will, welche Schätze der flammändischen Kunst in diesen paar Tagen vor uns die Schau und Musterung haben aushalten müssen. Was wir gesehen haben, ist nur ein sehr geringer Theil der in Antwerpen noch vorhandenen Gemälbe; alle Kirchen, Abeien und Klöster, deren es hier mehr als dreißig gibt, sind über und über mit den Meisterwerken niederländischer Maler behängt; das weitsläusige Rathhaus, die Säle der Bürgerkompagnien und die Börse

enthalten manches große und von Kennern gepriesene Werk, und außerbem zählt man verschiedene erlesene Privatsammlungen von kleineren Stucken. Wenn die Menge dieser Kunstgedilde mit ihzem Werth in einem direkten Verhältniß stände, so mußten sowohl Maler als Liebhaber der Malerei nach Untwerpen wie nach Rom wallfahrten und Jahre lang sich an dem Fleiße, der Geschicklichkeit und der Ersindungskraft der niederländischen Meister weiden; doch daß es wirklich nur zu selten geschieht, das setzt die hiesigen Schulen tieser unter die italienischen herab, als meine Lobsprüche sie wieder beben konnen.

Die Malerei umfaßt einen so großen Kreis von Fertigkeiten und Kenntnissen, daß unter Hunderten, die sich ihr widmen, kaum Einer zu irgend einer auszeichnenden Stuse gelangt und solglich wahre Künstlergröße auf diesem Wege so schwer zu erzingen ist, wie in jener von Homer und Pindar betretenen Laufbahn. Die ein Marmorblock, oder zerriedene Farden, oder die Etemente der Sprache den rohen Stoss ausmachen, den der Künstler bilden soll: dies kann in so weit gleichgültig sein, als nur die Arbeit den Werth des Kunstwerks bestimmt; und diese Arbeit nun — nach welchem andern Verhältnisse läßt sie sich schäen, als dem gedoppelten, des innern Werthes und Reichtumes der schaffenden Seele und des Grades der Vollkommenheit, in welchem sie sich mit ihrer Schöpfung identissierte? Oder sollte es hier wirklich nicht auf das erstere, nicht auf die Humanität des Künstlers ankommen? sollte nur die Gabe darzustellen, gleichviel was dargestellt würde, den Meister bezeichnen? Dann freisich gibt es keine größeren Maler als Douw, Miris und Metstü; dann könnte es sich tressen, das ein Harlesin der größte Schauspieler genannt zu werden verdiente; dann hieße das Geklingel und Geklapper der Sylben und die, wie Paul Denner's Köpfe, die auf jedes Härchen mühsam, ekelhaft und geschwäßig nach dem Leben kopirten Sittengemälbe unserer Ibyllenschmiede das non plus ultra der Dichtkunst.

Unstreitig hat die bloke Nachahmung der Natur ihr großes Berdienst; sie ist die unnachläßliche Bedingung zu weiteren Fortschritten. Es setzt sogar in allen drei Kunsten, die ich eben erwähnte, ein weit getriebenes Studium, einen gewissen Umfang der Kenntnisse, der Erfahrung und Uebung voraus, um nur den Mechanismus, so der Farbenmischung und Farbengebung, wie der metrischen Bewegungen und ihrer Anwendung, oder ends

lich ber Mimik und Deklamation, auf die bochste Stufe ber Wollkommenheit zu bringen. Bielleicht aber liegt es ichon in ber Natur menfchlicher Unlagen, bag gemeinbin bei ber Concentration aller Rrafte auf diese mechanischen Vorübungen, Die Kabigfeit zu ben boberen 3mecken ber Runft binanzusteigen, ver= loren geht ober mohl gar von Grund aus ichon fehlt. In ber Mechanik der Runft konnten die Riederlander felbst einen Ra= phael übertreffen; allein wer feine Formen fieht, in feinen Ge= malben Gedanken lieft und Gefühle ahnet, ben umfaffenden, er= schopfenden mablenden Sinn barin erfennt, womit ber hobe Runftler ben Menschen und sein Treiben burchschaute - wird ihm ber nicht die fleinen Mangel feiner Valette gern erlaffen? Sch mochte fast noch weiter geben, ich mochte mich überreben, baß ben größten Meistern so viel von biesem Machwerk zu Ge= bote gestanden, als fie gerade zur Bollkommenheit ihrer Darftellung bedurften, daß die uppige, wolluftige Bollendung eines Tizian ben Gindruck hatte ftoren fonnen, ben Raphael's erhabe= ner Ernft hervorbringen follte. Go viel ift wenigstens gewiß. baß bie Darftellung ber griechischen Gottheiten barum bereits auferhalb der Grenzen der Malerei zu liegen und ein ausschließen= bes Eigenthum ber Bilbhauerei zu fein scheint, weil bas irbische Rolorit großentheils die Tauschung vernichtet, welche das ideali= firte Chenmaf allein bewirken kann; die portrefflichsten gemalten Gottinnen und Gotter find weiter nichts und machen feinen anbern Eindruck, als schone Frauen und Manner. Wenn ich diefe Bemerkung auf folche Gegenstande anwende, die der Malerei porzüglich angemeffen find und in beren Bearbeitung fie eigentlich ihre hochste Vollkommenheit erreicht, so dunkt es mich auch bier, bag ber heroifchen Natur, ber ibealischen Schonbeit, ber afthetischen und sittlichen Große eine gewisse Tauschung, nicht nur der Formen, sondern auch der Farbengebung, nothwendig zugestanden werden muffe, welche mit biefer Ginschrankung noch gedenkbar und gleichwohl über jede gewöhnliche und bekannte Natur hinwegschwebend, ben Charafter bes Erhabenen ausdruckt. Burde nicht zum Beispiel die Barme, womit es erlaubt ist eine Danaë, eine Leba oder eine Rleopatra zu malen, bem Bilbniß einer Beiligen übel anftehen? Dber durfte fich der Maler schmei= cheln; wenn er die Simmelfahrt der Jungfrau schildert, die Phantafie des Buschauers befriedigen und bestechen zu konnen, wofern er nicht die Borftellung eines schweren, materiellen Korpers von Fleisch und Blut so viel als möglich durch die Illu=

fion des Kolorits zu entfernen fuchte \*)?

Den Runftlern kann man es nicht oft genug wiederholen, daß die treue Nachahmung ber Natur feinesweges ber 3meck der Runft, fondern nur Mittel ift; bag Bahricheinlichkeit ihr mehr als Wahrheit gilt, weil ihre Werke nicht zu ben Wefen ber Natur gehören, fondern Schöpfungen des menschlichen Ber-ftandes, Dichtungen find; daß die Bollkommenheit dieser Geiftesgeburten besto inniger empfunden wird, je unauflosbarer bie Einheit und je lebendiger die Individualitat ihres Gangen ift; endlich, daß Schonheit ihr vollendetes außerliches Geprage und zugleich ihre inwohnende Seele bleiben muß. Bermittelft biefer Bestimmungen erklart man fich leicht, warum in achten Runft= werken die Darftellung zuweilen fo treu und wahr fein kann, wie in bloken Kopien nach ber Ratur; ba hingegen umgekehrt ber genielose Fleiß, auch wenn er tauschend genau barftellt, auf ben Namen ber Runft im hoheren Berftande keinen Unspruch machen barf. Go wurde es ebenfalls die Scheidung bes We= fentlichen in ber Runft von bem Bufalligen fehr erleichtern, wenn man erwoge, daß fogar die robesten Bolfer, die entweder einen hochst unvollkommnen ober noch gar keinen Trieb zu materiellen Runftgebilden außern, bereits mahre Poefien befigen, welche, ver= glichen mit ben geglatteten und funftlich in einander gefügten bichterischen Produkten ber verfeinerten Rultur, biefen oft ben Preis ber Gedankenfulle, ber Starte und Bahrheit bes Ge= fuhls, ber Bartheit und Schonheit ber Bilber abgewinnen. Man begreift; wie diefe Eigenschaften bas einfache Hirtenlied, die Rlagen und bas Frohlocken ber Liebe, ben wilden Schlachtgefang, bas Skolion beim Freudenmale und ben raufchenden Gotterhom= nus eines Salbwilden bezeichnen konnen; benn fie geben aus ber schöpferischen Energie bes Menschen unmittelbar hervor und find unabhangig von dem Behikel ihrer Mittheilung, ber mehr ober minder gebildeten Sprache. Sproder ift ber tobte, forper= liche Stoff, welchen ber bilbenbe Runftler außer fich felbst fuchen muß, um feine Ginbilbungseraft baran zu offenbaren. Statt des conventionellen Zeichens, des leicht hervorzubringenden To-

<sup>\*)</sup> Siermit ware also die Frage, welche Lessing im Unhang zum Laokoon S. 380 aufwirft, vorläufig beantwortet und Richardson's Hoff-nung, daß Raphael übertroffen werden konne, vereitelt.

nes, muß er bie Sache felbst, bie er fich benft, ben Sinnen fo barguffellen suchen, wie fie fich im Raum geberbet, und biermit werben alle Einschrankungen seiner Runft offenbar. Die mechanischen Bortheile int ber Behandlung bes rogen Materials, bie aus bem inneren Ginne zur außern Wirklichkeit zu bringenbe. richtige Unschauung ber Formen, Die Erfahrung, welche ben Runftler lehren muß, feinen Tietblick burch bie Beranderungen ber außern Geftalt bis in die Modifikationen ber Empfindung zu fenten und jene finnlichen Erfcheinungen als Beichen biefer inneren nachzubilben - bies alles forbert einen ungeheuren Aufmand von Zeit und vorbereitender Unftrengung, wovon der Dichter, ber fich felbst Organ ift, nichts zu wiffen braucht. Je schwe= rer also die Darstellung und je langere Zeit sie erfordert, besto ftrenger bindet fie ben Runftler an Ginfalt und Ginheit; je einfacher aber irgend eine Beburt bes Beiftes, besto machtiger muß fie burch die Erhabenheit und Große bes Gedankens auf ben Schauenden wirken. Daber ift bie lebendige Rube eines Gottes ber erhabenste Gegenstand bes Meifels, und ein Augenblick, wo die Regungen ber menschlichen Seele schon bervorschimmern burch ihre forperliche Bulle, ift vor allen bes Pinfels großer Meifter murdia.

Wenn ich mit biefen Vorbegriffen die Werke ber nieder= landischen Schulen betrachte, fo halt es, wie mich bunft nicht fcmer, bas rechte Mag ihres Berbienftes anzugeben. Ich febe große Unlagen. Riesenkrafte, Die unter einem glucklichern Simmel, in einem großern Wirfungsfreife, bei einer anbern Ergiehung und anderen bestimmenden Berhaltniffen Bunder ber Runft bervorgebracht hatten. Sier verzehren fie fich im Rampfe mit ben Schwierigkeiten bes Mechanismus, und wenn fie biefe gang beffeat haben, ift ber Gedanke, ben fie barftellen wollen, bes Sieges nicht werth. 2018 Trophaen konnen wir indeg biefe Werke nicht nur gelten laffen, fondern auch mit Dank und Bewunderung annehmen; Trophaen namlich, wie ber Mensch fie auf feinen Bugen bis an bie außerfte Grenze feiner Berrichaft uber bie finnliche Welt erbeuten kann. Das Gefeb ber Man= nigfaltigkeit scheint eine Zusammenschmelzung aller Gattungen ber Bollkommenheit in einem Menschen so wenig wie in einem Werke zu gestatten; wo Licht und Schatten, Saltung, Effett, wahre Farbung, treue Nachahmung gegeben werben, bort muffen wir nicht allein Bergicht thun auf die hohe afthetische Begeisterung, die sich dis zur Darstellung der harmonien zwischen dem sinnlichen und dem sittlichen Schönen emporschwingt, sondern wir mussen und zufrieden geben, wenn das sehr lobitiche Bemühen Effekt herauszubringen, zu dem sehr anstößigen Fehler falscher Umrisse verleitet, der gerade dann am unverzeihlichsten ist, wenn er nicht durch Schönheiten einer höhern Ordnung vergütet wird. Die Niederländer haben gezeigt, was sich mit Farben machen läßt, aber freilich nur mit niederländischem Geiste und an niederländischer Natur. Ist es nicht Nechtsertigung genug für sie, daß auch unter den Italienern die Meister in der Farbengebung weder in der Composition, noch in der Zeichnung, noch in der Ersindung, und am wenigsten im Erhabenen Meister waren? Was können sie dazu, daß eine reizende Venezianerin in der cyprischen Nangordnung so hoch über einer handselsen sien wir in der rechten Stimmung, um niederländische

Bilberkabinette zu besuchen.

Man fuhrte uns zuerst in bie Privatfammlung bes Berrn Sunbrecht's ber uns aber ben Genuß feiner vaterlandischen Runft beinahe verleidet hatte, indem er mit einem Corregio prunkte. 3mar er felbst ahnte nichts von ber gefährlichen Ueberlegenheit bes Italieners; benn er befag gewiß eben fo theure Stucke von nieberlandischen Meistern. Bum Gluck hatte biefes Gemalbe fo wenig von der belobten Unmuth bes garten Allegri, Die Morick in seiner Laune durch ein patronymisches Wort, the Corregiescity of Corregio, fo fchon individualifirt, daß die Flammander noch mit heiler Saut bavon tamen. Wenn bas Stuck ein Driginal ift, wofur ich es boch nicht halte, fo hat es fich vortreff= lich confervirt. Es ftellt eine Mutter vor, mit bem fchlafenden Rinde. Gie scheint nach ber Natur gezeichnet; allein vielleicht eben barum find die Buge fo plump und haben die zuruckstoßende Bezeichnung ber Dummheit. Much bem Maler bes feelenvollen Reizes ist es also nicht immer gelungen, ihn zu haschen im fluchtigen Augenblicke ber Beobachtung, ober, daß ich es mabrer fage, ihn einem Rorper einzuhauchen, bem die Natur ihn verfagte. Das Rind hingegen ift ein schlafender Umor, fo schon und lachelnd im Schlafe, mit ber Gefundheit Krifche auf ben Mangen.

Unter ben niederlandischen Gemalden in diefer Sammlung haben die Seestucke ein ausgezeichnetes Verdienst. Backhuifen

entwarf die fegelnden Kahrzeuge mit vieler Wahrheit, und Bonaventura Dieters war vor andern glucklich, wenn er die burchfichtigen Wellen bes aufgeregten Elements in ihrer großen Berbindung, gleichsam als belebte Theile eines unermeflichen Gangen, schilderte. Die schone Aussicht ber Stadt Briel hatte vorzüglich diese Erhabenheit, welche mit der Idee von Leben und Bewegung in den Kluthen verbunden ift. Die Darftellung architektonischer Verspektiven im Innern gothischer Rirchen ift eben= falls ein besonderes niederlandisches Talent, und obwohl die Gebaude felbst, die hier fo zahlreich find, nur treu kopirt werden burften, so erhoht es boch ben Werth ber Gemalde und gereicht ber funftlerifchen Phantafie zum Ruhme, baß fie ben Gefichtspunkt ber Diagonallinie mablte, um die Ginformigfeit ber parallel laufenden Pfeiler brechen und malerische Kontraste hineinzaubern zu konnen. Insbesondere gefiel mir bier ein fleines Stuck in Diefer Gattung, von Flinck, wegen ber vortrefflichen Bertheilung bes Lichtes.

Bon bem forgfaltigen Gabriel Metfu zeigte man und eine Violinspielerin, an welcher außer ihrem Atlasrocke nichts Bewundernswurdiges war; ber Rock hatte freilich bie taufchenofte Aehnlichkeit mit bem schonften achten Utlas. Wie gefahrlich hatte ber Runftler mit biefem Talent zum Nachahmen feinen beruhmtesten Mitbrudern werden konnen, wenn er es auf edlere Gegenstande angewendet hatte. Allein das Schickfal, welches ihm diefen beneidenswerthen Pinfel verlieb, feffelte feine Einbilbungsfraft an einen Rleiderschrank, ober legte ben malerischen Bilbungstrieb in bie Seele eines Schneiders. — Die Kenner fagen, daß die hollandische Schule feinen größern Runftler als Frang Miris, ben altern, hervorgebracht hat. Gin altes Weib mit einer halb ausgeleerten Beinflasche ruhmte bier bie Runft= erfahrenheit biefes Meifters. Man fonnte an diefem Bilde bie Transsubstantiation ad oculum bemonstriren und im Besicht ber Ulten genau angeben, wohin der fehlende Wein aus ber Alasche gekommen fei. Die größte Empfanglichkeit, verbunden mit dem feltenften Beobachtungsgeifte und einer großen Rraft im Darftellen, konnen folglich ohne alle Feinheit bes Gefchmacks und der Empfindung bestehen. Un diesem ekelhaften Gemalde ift vorzüglich die fichere Nachahmung der Natur zu bewundern, wo= bei fich Miris fo gang auf fein richtiges Auffassen und festes Beichnen verläßt, und feinen Effett, obwohl in einem fo fleinen

Stude, burch Manier hat erzwingen wollen. Das Gegentheit bemerke ich hier an einem Bauerngelage von Cuplenburg, bas zwar in Teniers Gefchmack gemalt ift, aber weber feine Leich=

tigkeit noch feine Wahrheit hat.

Bu ben großeren Stucken in biefer Sammlung gehort eine nadte, weibliche Figur, von ichoner Farbengebung, von Peter van ber Berff, einem Bruder des Ritters Abrian. Gine Roni= gin von England und ein fuhn ffiggirtes Portrat bes Bilbhauers Keuberbe verdienen als Werke van Dot's genannt zu werden. Huch leuchtete uns hier ein Strahl aus Rembrandt's Phantafie in Geffalt eines prachtigen Gultans entgegen. Die Tochter bes Blumenmalers Seghers und eine Nonne (hospitalière) von Rubens, hatten feine bekannte Rraft im Portrat. Die Frifche ber Farben in dem lettern Bildnif war unübertrefflich; man mochte glauben, es fame nur eben von der Staffelei. Dag diefer wich= tige Theil der Borkenntniffe, welche die Malerei voraussett, die Wahl bauerhafter Farben, heutiges Tages fo febr vernachlaffigt wird, gereicht unfern Kunftlern schon jest zum Vorwurf und bringt sie einst um ben Ruhm, den sie von der Nachwelt ern= ten konnten.

Das Rabinet bes herrn van Lancker enthalt einen noch ungleich größeren Schatz von niederlandischen Schilbereien. Die Landschaften von Both, van Goven, Cupp, Berghem, Wynants, Roos und Underen, eine reicher, niedlicher, vollendeter als die andere, und jede mit dem eigenthumlichen Berdienst ihrer Urheber bezeichnet, buhlen hier um den Beifall des Kenners. Unftreitig hat die Phantafie bes Landschaftsmalers ein großes, weites Feld; die allgemeine Lebenskraft des Weltalls, die regen Elemente des Lichtes, des Uethers, bes Waffers und der allgebarenden Erde geben ihr bas begeifternde Schaufpiel jenes größten, anbetungs= wurdigften Bunbers, einer immer jungen, aus ihrer Berftorung ftete wieder erftehenden Schopfung. Das Berhaltnig aber gwi= schen ber Landschaftsmalerei und ihrer alteren Schwester, ber Menfchenbildnerin, scheint mir am besten baburch bezeichnet zu werben, daß in der einen alles schon deutlicher, umgrenzter Be= banke ift, was in der andern noch unbestimmbares, gartes, er= greifendes Gefühl bleiben muß. In ber Landichaft wirken allge= meine Sarmonie, burchgeführte Ginheit bes Gangen, große Ron= trafte, garte Berfchmelzungen, alles aber zu einem unnennbaren Effett, ohne abgeschnittenen, bleibenden Umrig. Weber Lichtmaffen noch Wolken, Luft und Gewaffer, noch Felfen, Gebirge und Unebenheiten bes Bobens haben bestandige, ihnen angeeig= nete Formen; felbit Baume und Pflanzen find in unendlich bobe= rem Grabe als die Thiere ber Veranderlichkeit bes Buchfes und ber Gestalt unterworfen und ihre Theile. Bluthen und Laub verlieren fich mit ihren bestimmteren Formen in ber Entfernung, aus welcher sie bem Auge begegnen und fließen zusammen zu Gruppen und Maffen, benen ber Runftler kaum auf bem Bor= bergrunde bie Bestimmtheit ber Natur mittheilen barf. In bammernber Ferne hingestellt, kommen bie Urbilber ichon hierogly= phisch bezeichnet an unsere Sehorgane; um so viel mehr ift die Bezeichnung, womit wir fie nachahmen konnen, in unferer Billfur, wofern fie nur ihren 3weck, namlich ben taufchenden Ef= fekt jener schonen Berwirrung ber Umriffe und jenes lieblichen Licht = und Schattenspiels, hervorbringt. Much in biefer Gattung von Kunftgebilden kann inden bie Phantafie bes Malers ihre Grofe und Starte zeigen; auch fie ift einer eblen, bichterifchen Behandlung fabig, wenn nur bas wefentliche Biel ber Runft, bie Busammenstellung des Schonen und die Belebung des gesammelten ober erfundenen Mannigfaltigen zur unauflosbaren Einheit, dem Kunftler immerfort vor Augen fcmebt. Der Mangel un= abanderlicher Formen hat zwar die Folge, baf es fur die Land= schaft kein bestimmtes Ibeal geben kann; allein bagegen ift bie Freiheit bes Runftlers besto unumschrankter; bas weite Reich bes Naturlichen und Wahrscheinlichen liegt vor ihm, und es bangt von feiner Willfur ab, gefällige Bilber, fanfte Sarmonien, er= babene Phanome, machtige Bewegungen, erschutternbe Wirkun= gen baraus zu schopfen. Etwas von biefem unbestimmten Schonen ber Natur findet man in den Werken aller vorhin genann= ten Landschaftsmaler; aber wenn es auf die Feuerprobe der Kri= tik ankommt, haben wir nur einen Claube.

Diese Sammlung enthalt auch einen unvergleichlich schönen Wouwermanns, ben ich aber nicht mit der exstatischen Bewunderung ansehen kann, die ihm der Kenner zollen mag. Ist das Getümmel einer Schlacht, das Gewühl der Kampfenden durchseinander, der Unblick entseelter Leichname, sind die unbandigen Rosse, die durch den Dampf des Geschüges hervorstürzen — sind diese gewaltigen Bilder nicht fähig, die Einbildungskraft zu spannen und ihr den schauervollen Gegenstand, der dem Künstler vorschwebte, zu vergegenwärtigen? Dies alles gebe ich zu, und

bennoch, auf die Gefahr ber Berwohnung beschulbigt zu werden, permeile ich auch bei keinem Kunftwerke, bas nur Berwirrung fcilbert. Bas foll ich benn in biefem Gebrange? Fur wen wird hier gestritten? Wer ist ber Sieger und weffen die fliehende Fahne? Eine Schlacht kann uns interessiren, wenn wir um ihre Beranlaffung wiffen, wenn wir ber einen Partei ben Sieg munfchen, ober wenn fich etwas babei ereignet hat, was mitten in bem unmenschlichsten Geschäfte an eblere Empfindungen, an bie beffere Seele im Menschen erinnert. Daber mablen alle große Meifter, wenn fie eine Schlacht vorstellen follen, eine historische Episode, wodurch sie sich von andern unterscheiben lagt, und, mas noch wichtiger ist, wodurch sie ben Zuschauer in Unspruch nehmen kann. Dhne biefe Charakteriftik ift bie Schilberung bes wilden Gemetels fo unintereffant wie ein Zeitungsartifel, und fich febe nicht ein, warum die Kunftler mehr als andere Leute gegen Die Conventionen ber guten Gefellschaft follen verftoffen burfen. Dem mabren, Schopferischen Beifte genugt es nicht, alles bilben zu konnen, mas ihm einfallt; er will barftellen, mas Unberen zu benten gibt und womit fich ihre Phantafie vorzugsweise beschäftigt. Konnte man boch auch unseren Dichterlingen so etwas begreiflich machen.

Berr van Lancker befist einen fehr fconen Teniers. Wenn die Malerei die magische Kraft hatte, die man ihr wohl eher an= gebichtet hat, nicht blos afthetisch, sonbern auch moralisch zu wirken, fo mochte man jedem Furften ben taglichen Unblid bie= fes Gemalbes munichen; es follte ihn erinnern an bas Bedurf= nif bes Bolfes, nach vollbrachter Arbeit zu genießen und bes Lebens froh zu werben, an den Beruf bes Berrichers, ben Ginn fur Freude zu erwecken und rege zu halten, an die große Er= fahrung, bag bie Menfchen mit leichten Retten spielen, bie schweren aber zerbrechen ober unter ihrer Laft hinfinken. Außer= bem nahmen fich freilich bie Beluftigungen ber gablreichsten Rlaffe bes Menschengeschlechts im Leben beffer aus als auf ber Lein= wand, wenn ber Runftler (wie es hier ber Fall ift) nur Rar= rikaturen einer tolpischen Frohlichkeit schaffen kann. - Dftaben's Bauern find noch plumper, noch grotester ungeschickt als bie von Teniers; in einem von feinen Gemalben zeigte man uns fogar, als etwas Berbienftliches, eine fleine menschenahnliche Figur im Sintergrunde, Die ihrer Unformlichkeit ungegehtet, ben Rennern

ihren Urheber verrath.

Das vorhin erwähnte Weib mit der Weinstasse sollt nicht den zehnten Theil so viel werth sein als hier der eingeschlasene Leiermann von demselben Meister. Er schläft so sest, so süß über seinem Instrument, und alles um ihn und an ihm ist mit ermüdender, ärgerlicher Treue, die nicht des kleinsten Striches vergist, nicht mit englischer, sondern was zum Glück etwas anderes bedeutet, mit holländischer Geduld vollendet. Wer noch mehr von diesem Bilde wissen wollte, würde mich in Verlegenzheit sehen; denn ich habe Dir in der That alles gesagt: es ist ein schlasender Leiermann. In allen Künsten des Schönen bleibt es das unverkennbare Leichen von Kleinlichkeit des Geistes, wenn ihr Gebilde so beschaffen ist, das die Phantasse nichts mehr hinzusehen, nichts weiter darin suchen und ahnen, ihr lustiges Spiel damit nicht treiben kann. Ich beneide den ehrlichen Franz Miris nur um seine Zeit.

Bas mag man wohl zu loben finden an diesen kleinen, nackten Figurchen von Poelenburg, mit ihren eckigen, breiten Schatten, ihren bunten Gewändern und der todten Kalte, womit sie die uninteressantesten Handlungen begehen, sich baden oder nach dem Bade sich ankleiden? Ich habe so wenig mit ihnen zu schaffen, wie mit dieser Magdalena von Paul Veronese, deren Lechtheit ich nicht untersuchen will, weil sie der Untersuchung nicht werth ist. Lieber betrachtete ich daneben das schone Porträt von van Dyk's vortressslicher Urbeit; Du weißt, welch ein Lob dieser Name einem Porträte geben kann.

Von Rubens ift in dieser Sammlung eine Madonna mit dem Kinde, genau dieselbe, die auch in der Galerie zu Dusselderfeborf besindlich ist und die mein Freund Hesse so sessenhat; nur sind im hiesigen Gemalde noch einige Nebenssguren, und die Aussührung ist schlecht gerathen. Es waren noch ein paar andere Stücke von Rubens im Zimmer, nicht ohne das ihm eigenthümliche Verdienst; allein ich hatte nur Augen für seine kleine, niedliche Stizze von Marien's Himmelsahrt. Die Stellung der zum christlichen Olymp hinaussahrenden Göttin ist wirklich schon; sie hält die rechte Hand empor und senkt die linke halb, gleichsam bereit mit Entzücken zu umsangen. Ihr Blick ist Wonne, ohne die Vescheichnheit der Demuth, aber auch ohne die Arroganz der Selbstsucht. Die Gruppe wäre gut gedacht, wenn nur die Engel sliegen könnten. Das boch immer

etwas Unvollkommenes oder Unpassendes die Freude verberben

muß, die Rubens geben fann!

Die Ausnahme von dieser Regel fanden wir bei herrn van Saveren; die brei unvergleichlichen Portrate von Rubens' Sand, Die er besitt, gewähren in der That ben reinsten Genuf bes gangen Umfanges feiner Kunft. Zwei bavon find die Frauen, das britte, wenn ich recht verstand, die Geliebte des Runftlers. Unmoglich kann man ber Natur mit mehr Gewandtheit ihre gefälligsten Buge ablauschen und wieder geben. Diese drei wohle beleibten, flammischen Schonen ließen fich mit biefer burchschimmernden Sinnlichkeit die Liebkofungen des feurigen Runftlers gefallen, und ihm genugten diese materiellen Reize, wenn er die Spannung por ber Staffelei burch eine andere ablosen wollte. Die tauschende Wahrheit der Kunft, Die gang etwas anderes ist als die knechtische Treue eines Denner, eines bloken Abschreibers ber Natur, hat Rubens bier zur hochsten Bollkommenheit ge= bracht, es fei im Rolorit oder besonders in dem Farbensviel des Gefichts, ober in ber bestimmten Geftalt einzelner Buge und ihrer garten Berichmelgung. Der munberichone Schatten, ben der Strobbut \*) auf das schonfte von den drei Gefichtern wirft, und die kuffenswerthen Sande ber beiben andern Suldinnen bes Runftlers haben ihres Gleichen nicht, und beweifen unwider= fprechlich, daß er sie mit Liebe malte.

Man brachte uns von hier zu herrn Lambrechts, der nicht blos Liebhaber, sondern zugleich Kunkler sein will, indem er seine Muße damit hindringt, die alten Stücke seines Kadinets mit einem glänzenden Firniß zu bepinseln, welches oft die schlimmste Wirkung thut. Er besitzt einige gute Porträte von van Opk, Rubens, Rembrandt und Jordaens; von dem Leßtern insbesondere den Kopf einer alten Frau, mit mehr Ausdruck und seineren Details, als man ihm zugetraut hätte. Auch sahen wir einen italienischen, alten Kopf von Spagnoletto, ein paar große, köstliche Berghems, einige Poelendurgs, Ostaden und Teniers; eine Menge Landschaften von verschiedenen Meisstern, eine Aussicht von Antwerpen und der Schelde, das schönste, was ich von Bonaventura Vieters noch gesehen habe, und ich weiß

<sup>\*)</sup> Kunftliebhaber kennen ben obapeau de paille von Ruben &; es bedarf aber kaum bes Erinnerns, daß auf bergleichen gunftgerechte Benennungen bier weiter keine Ruckficht genommen wird.

nicht wie viel Berrlichkeiten mehr, die man angafft, um fie gleich wieber zu vergeffen. Muf einem großen Gemalbe hafteten unwillfürlich unfere Blicke; es war nicht nur ben Studen biefer Sammlung, fondern überhaupt allem, was man uns in Untwerpen zeigen konnte, ganglich fremd. Rein Nieberlander fonnte den weiblichen Korper fo benfen, benn feine Niederlan= berin war je fo gebaut; in meinem Leben fab ich nichts Schoneres als biefe unbegreifliche Leba, bei einer fo gewaltigen Rigur; fo bente ich mir bie Gespielin eines Gottes. Der unselige Fir= niß hatte uns diesmal unwillig machen konnen, gern hatten wir uns die etwas schwarzeren Schatten gefallen laffen, und ber Schnee bes Schwans mare und weiß genug geblieben, hatte man nur bem elaftifchen Leben biefes Bunberwerks feine ursprung= liche Weiche und ben reinen Ton der tizianischen Carnationen gelaffen. Eine andere Unvollkommenheit mußte mich über diefe afthetische Gunde troften: ber hafliche Ropf von wibriger, gurud= ftogender Gemeinheit; berfelbe, den wir fchon in Bruffel an Ti= zian's Danaë fo abscheulich gefunden hatten. Wie mag es moh! moglich fein, die Borliebe fur ein Modell fo weit zu treiben? Wenn die Reize bes Rorpers blind machen konnen gegen die Miggestalt des Gesichts, darf man benn nicht wenigstens vom Runftler fordern, daß er den Augenblick feiner Illuffion nicht zum Augenblicke ber Beurtheilung mache? Doch die mahre Ur= fache diefes Gebrechens liegt wohl barin, daß Tizian's Phanta= fie mit feiner Darftellungsgabe im umgekehrten Berhaltniffe ftanb.

In der reichen Pramonstratenserabtei St. Michael, wo wir das Thor zum Zeichen des Hohns über den verstorbenen Kaiser, der sie hatte einziehen wollen, mit den drei bradantischen Revolutionsfarben neu angestrichen fanden, zeigte man uns eine Menge Gemälde, die ich Dir nicht alle herzählen mag. In den Wohnzimmern des Abt hangen die kleineren Stücke; doch hat der Segen Melchiseders, von Rubens, Figuren in Lebensgröße. Abraham steht seltsam mit einem Stück Teppich über dem Kopse, verhüllt und gebückt vor dem Priester zu Salem. Konnte das Süset diesem bunten Stücke einen Werth verleihen, so müßte diesmal die Kunst wirklich bei der Religion darum betteln. Van Dres Taufe Christi hat etwas mehr Anziehendes; Iohannes wenigstens ist eine schöne, männliche Figur, und in seine jüdische Physsognomie hat der Künstler etwas Feines und Großes gelegt. Die Stellung ist grazios und der braune Farbenton tresssich des

handelt, um den von ber Sonne verbrannten Usceten in ber Bufte zu bezeichnen. Fur ben Maler hat auch bas Mechanische ber Ausführung in biefem Gemalbe, Die Arbeit bes Pinfels, einen unschätbaren Werth. Der Chriftus bingegen ift, wie gewohnlich, verfehlt. Der Ropf ware noch fcon genug, allein feine Demuth ift geiftlos und ohne Burbe; die Stellung hat etwas flaglich Busammengekrochenes und ber gange Korper ift platt, ohne Saltung und Rundung. Die Nebenffauren verdie= nen, wie die Anordnung bes Gangen, feine Erwähnung: Gine Ubnahme vom Kreux, ebenfalls von van Dof, und die Che= brecherin von Tintoret wollen wir übergeben, weil fich nichts Gutes von ihnen fagen lagt. Aber ein paar Blumenftucke muß ich noch bewundern, die in ihrer Urt vollkommen find. Der Meifter, der fie verfertigte, Peter Faes, ift ein jest lebender Maler in Untwerpen. Ich fage nicht zu viel, wenn ich behaupte, baß er fein Mufter, ben beruhmten van Supfum, vollkommen

erreicht, wo nicht gar noch übertrifft.

Das ungeheure Refektorium ift mit funf ungeheuer großen Schilbereien von Erasmus Quellinus bem Jungern tapezirt. Diefe Stude haben in einer gewiffen Ferne erstaunlich viel Effekt; die Figuren fpringen gleichsam aus ber Band bervor und scheinen zu leben. In jedem Stucke ift ein Aufwand von prachtigen Portalen, Sallen, Saulen, Treppen, und in jedem wird geschmauset, vermutlich um ben Monchen ein gutes Bei= fpiel zu geben. Warum Quellin ben reichen Mann bes Evan= geliums als Rarbinal geschildert hat, wird sich wohl aus irgend einem Privathaf erklaren laffen. Mit biefen gemeinen Figuren burfte indeß wohl nur ein Beighungriger sympathisiren, wenn ihm nicht Lagarus die Luft jum Effen benimmt, ber bier fo ekelhaft erscheint, wie die Parabel ihn beschreibt. In der zur Abtei gehörigen Kirche hangt noch ein Bild von biefem Meifter. bemfelben Gefchmack und von gleichem Berbienft. Es ftellt bie Beilung bes Gichtbruchigen vor; allein die Figuren verlieren fich in einer prachtigen Daffe von Architektur, benn bas Stud ift vierzig Buß boch und nach Berhaltniß breit. Ginem Maler, ber nach biesem Maßstabe arbeitet, fehlt es wenigstens nicht an Feuer und gutem Muthe; von Feinheit und Ausbildung wollen wir schweigen.

Unfer Fuhrer ließ uns in ber Augustinerkirche brei Studen hulbigen, weil sie von van Doe, Rubens und Jordans gemalt

worden find. Das Gemalbe bes erftern pranat mit iconen Engeln und einem beiligen Augustin, ber in feiner Erftafe ben Simmel offen fieht; ich glaube indek, ein fo klaglicher Christus. wie der uber ihm figende, hatte ben ftolgen Bischof von Sippo bei aller feiner politischen Demuth außer Faffung bringen konnen. Das große Altarblatt von Rubens fagt mit allen feinen Figuren nichts, und fonnte eine Olla potrida von Beiligen beigen. Sor= baens, im Martvrerthum ber heiligen Upollonia, ift abscheulich, ekelhaft- und verworren. Im Borbeigeben besuchten wir noch bie Begrabniftapelle von Rubens in ber St. Jakobskirche; fie ift wegen bes Gemalbes berühmt, wo er fich felbit und feine Fa= milie als Beilige und Andachtige travestirt hat. Er selbst ift ein beiliger Georg und seine beiden Frauen fteben ihm zur Seite. Die Erfindung mag ihm nicht viel Kopfbrechens gefostet ba= ben; man kann aber nichts Meisterhafteres von Ausführung feben.

Ich fomme endlich zur Rathebralfirche, beren Schape, an Babl und Werth der Gemalde, dieffeits der Ulpen mit nichts verglichen werden konnen. Der Kapellen und Altare in Diefem einen Tempel ist eine ungeheure große Ungahl, und alle find mehr oder weniger mit Schnigwerf, Bilbhauerei und Gemalben ausgeschmuckt, an benen man die Geschichte und ben Fortgang ber Annst in ben Niederlanden studiren fann. Sier sieht man die Werke der alteren Maler, eines Franz de Brindt ober Flo= ris und des in de Brindt's Tochter verliebten Grobschmiedes Quintin Matins, ben diefe Liebe jum Maler fchuf, bes altern und des jungern France, bes Martin de Bos, bes Quillins, bes Otto van Beene (Benius), ber Rubens' Lehrmeister mar, und einer großen Menge anderer aus fpateren Beiten. Das Berdienft der alteren Stucke ift mehrentheils ihr Alterthum, benn an Composition, Gruppirung, Saltung, Perspektive, Licht und Schatten, Stellung, Leben, Schonheit ber Formen und Umriffe, Wahl der Gegenstände u. bergl. ift nicht zu benten. Bei Martin de Bos fangt indef fcon eine gute Periode an; er mußte von allem biefem etwas in feine Gemalbe zu bringen, ob mir gleich seine wißige Erfindung, sich felbst als den Maler und Evangelisten Lukas vorzustellen, wie er die vor ihm sisende Mabonna mit bem Rinde malt, indes fein Dehfe hinter ber Stafe felei wiederkauet, eben nicht gefallen wollte. Coeberger's Se= bastian hat schon mehr Interesse; er wird eben erst angebunden

und feine Figur ift nicht ubel gerathen, fo fehlerhaft auch bas Sange ift.

Bon Rubens' Arbeit fieht man bier die fchonften Stude forgfältig hinter Borhangen ober anch hinter übermalten Klugel= thuren vermahrt. Wir brangten uns wahrend ber Meffe vor ben Bochaltar und knieten mit bem Saufen andachtiger Untwerper bin, um bas große Altarblatt, welches bie himmelfahrt ber Junafrau porstellt, mit Muße anzuseben, ohne Aergerniß zu geben. Ich rathe indeß jedem, der feinen Glauben lieb hat, biefen Borwit nicht nachzuahmen, und vielmehr nach bem Beispiel ber frommen Gemeine, die uns umgab, fich an die Bruft zu fchla= gen und ben Blick auf die Erde ju heften, ale ben Gegenftanb feiner Undacht verwegen ins Auge zu faffen. Go lange man nicht weiß, was man anbetet, kann man fich feine Gottheit fo gottlich traumen wie man will; ein Blick in biefes Empyraum, und es ift um alle Taufchung gefchehen. Die bicke Lady Rubens fist zum Standal der Chriftenheit leibhaftig in den Wolfen, fo gemachtich und fo fest wie in ihrem Lehnstuhl. Db fie fich nicht schamen follte, eine Gottin vorzustellen — und eine Jungfrau bazu? Es scheint in der That nicht, als ob etwas vermogend ware, fie aus ihrer gleichgultigen, phlegmatischen Ruhe zu bringen und in Entzuden ober wenigstens in Erstaunen zu verfeten; eine himmelfahrt ober eine Fahrt auf ber Treckschuit, alles ift ihr gleich. Bas konnte benn auch Lady Rubens auf einer fol= chen Luftreife Merkwurdiges feben? Nichts als bas blaue Fir= mament und einige Wolfen, beren nabere Bekanntschaft fie nicht intereffiren kann; fobann eine Menge runder Rinderkopfe mit Alugeln und eine große Schaar von fleinen fliegenden Jungen in allerlei Posituren, die am liebsten eine ungeheure, nicht allzu prafentable Partie zum besten geben, womit die Dame wohl eber in der Kinderftube bekannt wurde, die aber leider zum Fliegen gar nicht gemacht ift. In Stalien, fagt man, hatten bie Bei= ber Augen zu mehr als einem Gebrauch: bort find es bie fcho= nen Fenfter ber Natur, hinter benen man bie Seele lieblich ober gottlich hervorftrahlen fieht; aber in Untwerpen! hier ift bas Auge ja nur ein oeil de boeuf am Gewolbe bes Schebels, um ein wenig Licht hineinzulaffen!

Unter biefer lieben Frau, die allen Gefegen ber Physik spottet, steht eine Gruppe von bartigen, ernsthaften Mannern, die mit der außersten Unstrengung ihrer Augen auf ein weißes

Tuch sehen, das vor ihnen liegt. Bon bem, was über ihnen, in ben Lüften vorgeht, scheinen sie gar keine Ahnung zu haben; sonst hätte boch wohl einer hinaufgeguckt und noch größere Augen gemacht. Kein Mensch begreift, was sie wollen; hätte man nur die Legende darunter geschrieben, so ware nichts in der Welt so leicht zu verstehen gewesen. War es etwa ein politischer Kunstzgriff des Malers, die Geschichte nur denen zu verrathen, die das Geheimnis schon wissen?

Diefes prunkende Gemalbe wird von allen Kennern bewunbert, von allen Kunftlern mit tiefer Ehrfurcht angestaunt, von allen Reisenden begafft und auf das Wort ihres Miethslakaien gepriefen. Ich fete noch bingu: fie haben alle Recht. Dicht nur Die Ausführung eines Runftwerkes von folchen Dimensionen ist etwas werth, sondern man verkennt auch an biefem Meifferwerke nicht ben Genius bes Kunftlers. Alles, mas hier vorgestellt wird, findet man einzeln in der Natur: folche Menschen, folche Rinder, folche Gestalten und folche Farben. Die Babrheit, Leichtigkeit und Zuverläffigkeit, womit Rubens fie, aus ber Da= tur aufgefaßt, burch feine Sand verewigen konnte, bilben eine funftlerische Große, worin er keinen Nebenbuhler bat. Auf Diefem uugeheuren Altarblatte umschweben nicht etwa nur ein bal= bes Dugend Engel, wie in Guido's Gemalbe, die Jungfrau; fie bleiben nicht halb im Schatten, nicht halb hinter ihr verbor= gen, um bie einfache Große bes Ginbrucks nicht ju ftoren; bier ift fie von einem gangen himmlischen Sofftaat umringt; ungablige Rinderfiguren, immer in anderen Stellungen und Gruppen, Ropfe mit und ohne Rorper flattern auf allen Seiten um fie ber und verlieren fich in einem Meer von Glorie. In der zweiten, irbischen Gruppe sieht man wieder eine Menge Figuren in Lebensgrofe zu einem ichonen Gangen verbunden; und welche Barietat ber Stellungen, welche Sarmonie ber Farbenschattirun= gen, por allem, welche Wahrheit und welcher Ausbruck herrschen auch hier in allen Kopfen! Doch die große Ueberlegenheit bes Runftlers besteht barin, bag er zur Berfertigung diefes großen Gemalbes nur fechzehn Tage bedurfte. Erwagt man ben Grad Thatigkeit und bes Feuers, ber zu biefer erffaunlichen Schopfung gehort, fo fuhlt man fich geneigt, ihr alle ihre Bebrechen und Mangel zu verzeihen.

In ber Kapelle ber Schutgengilbe wird bie beruhmte Abnehmung vom Kreuz aufbewahrt, die fo allgemein fur bas hochste

Runftwerk von Rubens anerkannt und um zwolf Sabre alter als die himmelfahrt ift. Sch kann mich auf keine betail= lirte Beschreibung biefes so oft beschriebenen, ohne Ginschrankung und mit fo großem Rechte gepriesenen Gemalbes einlaffen; boch Du kennst es schon aus bem schonen Rupferstiche. In Absicht auf lebendige Darstellung bleibt es ein Bunder; alles, was ich je gefeben habe, weicht jurud, um biefem Musbruck Chre ju geben. Die Zeichnung ist korrekter, als Rubens gewohnlich zu zeichnen pfleate; die Composition einfach und groß, die Gruppe fchon, fo fcon, bag man baruber bas Rreuz vergift, beffen un= bezwingbare Steifigkeit fonft aller malerifchen Grazie fo nachthei= lig zu fein pflegt. Die Stellungen, bie Bewander, bie Falten, bas Licht, ber Karbenton und die Carnationen — alles ist bis auf Kleinigkeiten meifterhaft erfonnen und ausgeführt. Die Mut= ter und der Johannes sind wahrhaft italienische Studien ober Reminiscenzen; bei biefer ebleren Natur wird man ben Uebelftand kaum gewahr, daß Petrus, zu oberft auf bem Kreuze, im Eifer seiner Geschäftigkeit, den Zipfel des Tuches, worin der Leichnam ruht, in seinen Zahnen halt. Bielleicht ist die kalte Bewunderung, die ber Unblick diefes Bilbes mir abnothiate ein großeres Lob fur ben Runftler, als ber Enthusiasmus, ber bar= über bei Undern durch Nebenideen entstehen fann. Der Begriff bes Erbaulichen darf schlechterdings bei ber Beurtheilung eines Runftwerkes von feinem Gewichte fein. Bergift man aber einen Mugenblick die Beziehung des vorgestellten Gegenstandes auf die Religion, fo wird man mir jugeben muffen, daß bie Bahl nicht übler batte getroffen werben konnen. Die Hauptfigur ift ein tobter Leichnam, und die Bergerrung feiner Glieber, die feiner willeurlichen Bewegung mehr fahig find, fondern ber Behandlung ber Umstehenden gehorchen, ist mit bem ersten Augenmerk bes Malers, ber Darstellung bes Schonen, schlechterbings nicht zu reimen. Doppelt ungunftig ift ber Augenblick, wenn ber Leichnam einen gekreuzigten Chriftus vorstellen foll; benn es ift eben berfelbe, wo alles Gottliche von ihm gewichen fein und ber entfeelte Ueberreft der menfchlichen Ratur in feiner gangen Durf= tigkeit erscheinen muß. Es gibt Momente in ber Mpthologie bes Chriftenthums, bie bem Maler freie Banbe laffen; Scenen. die eines großen, erhabenen Style, ohne Berletung bes Schonbeitefinnes, fabig find und zu ber garteften Empfanglichkeit un= feres Bergens reben; allein weffen mag die Schuld fein, baf bie

flammischen Künstler sie nicht wählten? Liegt sie an ihnen selbst, ober an den Ausbewahrern dieser Mysterien? Haben jene den seinen Sinn nicht mitgebracht, der zu einer solchen Behandlung nothig ist? oder haben diese den Gegenständen eine so plumpe Einkleidung gegeben, daß jedes Bemühen der Kunst daran scheitern muß? Blos in dieser einen Kathedralkirche habe ich zweimal die Visitation der Jungkrau durch einen unverschämten Fingerzeig der alten Cisabeth bezeichnet gesehen, und eins von diesen sauberen Stücken war übrigens ein gutes Vild von Rubens. D der niederländischen Feinheit!

Hier breche ich ab. Es gibt noch unzählige Gemälbe, sowohl in Kirchen, als in Privatsammlungen, wovon ich nichts gesagt, es gibt sogar viele, die ich nicht gesehen habe. Allein von dieser Probe läst sich ein allgemeines Urtheil über den Geist

und Geschmack ber flammischen Schule abstrahiren

## XXII.

Antwerpen.

Wie frob bin ich, daß unsere Pferbe nach Rotterdam nun endlich auf morgen fruh bestellt find. Ein langerer Aufenthalt unter biefen Unbachtlern konnte wirklich die heiterste Laune vergiften. Noch nie habe ich die Armuth unserer Sprachen so tief empfunden, als feitdem ich bier von den Menschen um mich ber mit ben bekannteften Worten eine mir gang frembe Bebeutung verbinden hore. Man liefe Gefahr gesteinigt zu werden, wenn man fich merken ließe, daß die Freiheit noch in etwas anderem bestehen muffe, als van der Noots Bildnif im Knopfloche zu tragen, bag Religion etwas mehr fei, als bas gebankenlofe Ge= murmel ber Rosenkranzbeter. Die traurigste Abstumpfung, Die je ein Bolk erleiben konnte, ift hier die Folge bes verlornen Handels. Gelbst im Meußern zeigt die hiefige Race nichts Em= pfehlendes mehr. Um Sonntage fab ich in ben verschiedenen Rirchen über die Salfte der Einwohner versammelt, ohne nur ein Gesicht zu finden, auf dem bas Auge mit Wohlgefallen geruht hatte. Leere und Charafterlofigfeit, die in Brabant über=

haupt so durchgehends herrschen, außern sich hier in einer noch unschmackhafteren Gestalt als anderwärts; und nicht einmal eine Barietat in ber Rleidertracht zieht die Aufmerksamkeit von biefer Ausartung der menschlichen Natur hinweg. Mit dem gehemmsten Geldumlauf mußte die Industrie zugleich ins Stocken gerathen, und außer einigen Salz und Zuckerraffinerien, einer Sammetfabrik und ein paar Baumwollenmanufakturen, enthalt diese große Stadt keine hinreichende Unftalt, um die Hande der ge-ringen Bolkklasse zu beschäftigen. Die schönen, breiten Straßen sind leer und obe, wie die zum Theil sehr prächtigen, massiven Gebaube, nur an Sonn = und Festtagen friecht die trage Menge aus ihren Schlupfwinkeln hervor, um an den zahlreichen Altaren die Sunde des Müßigganges durch einen neuen abzubußen. Die Klerisei beherrscht dieses erschlaffte Volk mit ihren einschläsernden Bauberformeln; benn nur die Andacht fullt die vielen mußigen Stunden aus, die nach dem Berlufte des Handels ihm übrig blieben. Die Wiffenschaften, die einst in Antwerpen bluhten, find bis auf die lette Spur verschwunden. Die niederlandischen Kunste, deren goldenes Zeitalter in die Periode der gehemmten merkantilischen Thatigkeit siel, wurden nur auf kurze Zeit von dem brachliegenden Neichthume zu ihrer größten Unstrengung gereizt; es währte nicht lange, so fand der Kapitalist, der seine Gelder nicht an auswärtige Spekulationen wagte, die Fortsehung eines Auswandes missich, der zwar gegen seine Millionen gerechnet maßig scheinen konnte, aber gleichwohl ein tobtes Ravital allmalig aufzehrte. Untwerpen also ist nicht blos erstorben in Abficht bes Sanbels, fondern auch der ungeheure Reichthum, ben einzelne Familien noch deselbst besigen, verursacht nicht einmal die kleine Cirkulation des Lurus. Der reichste Mann bringt feine Nachmittage, von Monchen und Pfaffen umgeben, bei einer Flasche von Lowen'schen Biere zu und bleibt jedem andern Buge ber Gefelligkeit verschioffen. Die Privatfammlungen von Gemalben schmelzen je langer je mehr zusammen, indem viele ber vorzüglichsten Meifterwerte an auswartige Befiter gekommen find, und selbst der Ueberfluß an Diamanten und anderen Ju-welen, weswegen Antwerpen so beruhmt ist, wird in Kurzem nicht mehr bedeutend fein; benn man fangt an, auch biefe Roft= barfeiten zu Gelbe zu machen.

Was der Eigennut nicht mehr vermochte, das hat bie Geiftlichkeit noch bewirken konnen; sie hat diesen Kloben Leben

und Bewegung eingehaucht und fie bis zur Buth und Tollfuhnheit fur bas Sirngespinnst ihrer Freiheit begeistert. Gin Birngespinnst nenn' ich es; nicht, bag ich vergeffen konnte, im Emporer bas Gefühl ber beleibigten Menschheit zu ehren, fonbern weil Sofeph's Alleinherrschaft menschlicher noch mar, als Die Dligarchie ber Stande, und weil feit ber Revolution die Befreiung des Volkes unmöglicher als zuvor geworden ift. Wer bie Rathfel bes Schickfals tofen mag, ber fage mir nun, marum diefer furchtbare Gabrungestoff von unübertrefflicher Birtfamfeit, warum die Religion, in ben Sanden der hiefigen Priefter, bas Bohl und die Bestimmung ihrer Bruder immer nur bat vereiteln follen? Welch' eine wohlthatige Klamme hatte man nicht durch dieses Zaubermittel anzunden und nahren konnen im Bufen empfånglicher, lehrbegieriger, folgfamer Menfchen. Die reizend mare bas Schauspiel geworben, mo Beispiel und Lehre zugleich gewirkt und in reiner Bergenseinfalt bie garten Reime des Glaubens gereift hatten zu vollendeten Fruchten menfchlicher Sittlichkeit. Dag ber Migbrauch jener an Starte alles übertreffenden Triebfeder, indem er endlich ber humanitat mit ganglicher Vernichtung brobt, Die hartnachiafte Gegenwehr veranlaffen. daß in diesem Rampfe bie kalte, unbestechliche Bernunft sich aus ihren Banden freiwickeln und ben menschlichen Geift auf ihrer Rometenbahn mit fich fortreißen muß, wo er nach langem Um= berfreisen zulet im Bewußtsein feiner Beschranktheit, burch neue Resignation sich seinem Biele wieder zu nabern strebt - bas rechne man ben Prieffern nirgends jum Berbienft. Das Gute. was ihren Sandlungen folgte, bas wirkten fie von jeher als blinde Werkzeuge einer hobern Dronung ber Dinge; ihre eiges nen Absichten, ihre Plane, alle Meußerungen ihres freien Billens waren immer gegen die moralische Beredlung und Bervoll= kommnung ihrer Bruder gerichtet. Sier, wo ihr Werk ihnen über Erwartung gelungen ift, wo ber Aberglaube in dem gaben, tragen belgischen Temperament so tiefe Burgel geschlagen und jedem Reis ber fittlichen Bilbung ben Nahrungsfaft ausgefogen hat, hier wird man einft befto fraftiger bem hierarchischen Beifte fluchen. Je langer fich bie Erschutterung verspatet, um fo viel gerruttender burfte fie werden, fobald die Sonne der Bahrheit auch uber Brabant aufgeht. Die hartnackigkeit ber Phlegmati-ter bezwingt nur ein gewaltsamer Schlag, wo bie Beweglichkeit eines leichter gemischten Blutes gelinderen Beruhrungen schon geborcht.

Mit geweihten Softien, mit Gundenerlaffungen und Ber= heißungen jenseits bes Grabes, mit ber gangen Uebermacht ihres Einflusses auf die Gewissen, und, um ihrer Sache sicher zu sein, auch mit jenem vor Oczakow erprobten Begeisterungsmittel, mit reichlich gespendetem Branntewein, haben die Monche von Unts werpen ihre Beichtkinder zur Freiheitswuth berauscht. Der Musfchuf von Breda marb von hier aus mit großen Gelbfummen unterstützt, wozu theils die Kapitalisten und Kaufleute, theils die reichen Pralaten felbst das Ihrige dazu beitrugen. Schon dieser Gifer gibt ben Magitab fur die Große bes Gegenstandes, ben fie fich erkampfen wollten; einen noch bestimmteren haben wir an ber Summe, die fonft jeder neu ernannte Pralat bei feinem Untritte bem Kaifer erlegen mußte: ber Ubt zu St. Michael, hier in ber Stadt, opferte achtzigtaufend, ber zu Tongerloo hun= bertundbreißigtaufend und ber zu Everbube hundertundfunfzigtau= fend Gulden. Diefen Tribut hat die neue Regierung ber Stande abgeschafft; bem soeben erwahnten Ubt zu St. Michael ift bereits dieses Ersparniß zu Gute gekommen, und wie er es anzu-wenden wisse, beweist die prachtvolle, wollustige Meublirung sei-nes Apartements. Der königliche Schatz, den man in Brusselbei Trautmannsdorf's Flucht erbeutete, und die Abgaben des Bolkes, die feit der Revolution um nichts erleichtert worden find, haben ben Pralaten ihre Borfchuffe mit Bucher erfett. Wenn alfo bas Land von ber neuen Staatsveranderung einigen Bortheil genießt, fo fann er nur barin bestehen, daß bie sieben, ober nach andern Nachrichten zwolf Millionen Gulben, die fonft jahr= lich nach Wien geschleppt wurden, nun hier bleiben und wegen der Kriegeruftungen in Umlauf kommen muffen. Wie viel in= deg von diesem Gelbe auch noch jest auf Schleifwegen ins Musland geht, wo biejenigen, bie es fich zuzueignen miffen, ihrem Patriotismus unbeschabet, es sicherer als in Brabant glauben, wage ich nicht so nachzusprechen, wie ich es hier erzählen hörte. Schon allein die Einnahme der Citadelle von Antwerpen soll ungeheure Summen gekostet haben, die in Gestalt eines goldenen Regens den Belagerten zu Theil geworden sind.
Der Macht der belgischen Klerisei hat diese Eroberung die

Der Macht der belgischen Klerisei hat diese Eroberung die Krone aufgesetzt. Die Festung war mit allen Kriegsbedurfniffen und mit Lebensmitteln auf Jahre lang reichlich versehen, und

mas ihre Mauern nicht in fich faßten, hatte fie zu allen Beiten burch angebrobte Ginafcherung ber Stadt erhalten konnen; benn ihre Batterien bestrichen alle Quartiere, und fachkundige Manner von beiden Parteien kommen barin überein, baf fie nicht anders als burch eine regelmäßige Belagerung bezwungen werben fonnte. Bei der allgemeinen Ueberzeugung von ihrer Unbezwing= lichkeit war die Uebergabe ein Wunder in den Augen des Bolks; Vornehme fowohl als Geringe glaubten hier beutlich Gottes Finger und feine Begunftigung ber Revolution zu feben. Ihre Priefter hatten fie zu biefem Glauben vorbereitet und geftimmt; fie bestärften ihn jest und fachten ihn an zur lobernden Klamme. Bom Tage ber Capitulation an bemachtigte fich ein Schwindel, ber zum Theil noch fortbauert, aller Ropfe, und am Tage ber Uebergabe liefen aus ben umliegenden Dorfern mehr als gehn= taufend bewaffnete Bauern zusammen, um Augenzeugen bes neuen Bunders zu fein. Noch jest feben wir auf allen Stra-Ken von Untwerpen bobe Mastbaume steben, mit den drei Karben der Unabhangigkeit, roth, gelb und fcmarz angeftrichen; von ihrer Spibe weben Wimpel und Flaggen mit allerlei geift= lichen Devifen und biblischen Spruchen, und gang zu oberft hangt der große, schimmernde Freiheitshut. Im Taumel der Freude über ben glucklichen Erfolg ber belgischen Waffen hatten die Untwerper biefe Siegeszeichen errichtet und ausgelaffen um fie berumgetanzt; allein mas halfen ihnen ihr Wunderglaube und ihr finnbildernder Raufch? Statt bes ebeln Gelbftgefuhls, ftatt bes Bewußtseins angeborner Rechte, womit bie Bergen freier Menschen boch emporschlagen muffen, regte fich in ihnen nur blinde Bergotterung ihrer neuen Regenten; wo andere Bolfer aus eignem innerm Triebe fuhn, ftolg und freudig riefen: "es lebe die Nation!" da lernten fie erft von den Monchen ihre Lofung: "es lebe van der Root!"

Unsern Bunsch, die Sitabelle seibst in Augenschein zu nehmen, konnte man für diesmal nicht befriedigen; ein Verbot der Stände macht sie jetzt, wegen des dahin geführten Staatsgefangenen, van der Mersch, allen Fremden unzugänglich. Zwar versprach uns ein hiesiger Kaufmann, der zugleich eine wichtige Demagogenrolle spielte, uns den Eingang zu gestatten, wenn wir noch einige Tage länger bleiben wollten, die er nämlich die Wache dort hätte; allein die Vestriedigung der bloßen Neugier war ein so großes Opfer nicht werth. Uns hatte vielmehr alles,

was wir bisher in ben Nieberlanden gefehn und gehort und die Sunderte von politischen Zeitschriften, die wir hier gelefen hatten, bereits die feste Ueberzeugung eingefloft, daß in diefer gahrenden Maffe, fatt aller Belehrung fur ben Menschenforscher, nur Efel und Unmuth zu gewinnen sei, und wir beneibeten diejenigen nicht, die, um ben Kreis ihres Wissens zu erweitern (mit einem apokalpptischen Ausbrucke), des Satans Tiefen ergrunden mogen. Wenn in irgend einem Lande der Geist der Zwietracht ausge= brochen ift, dann richtet die Vernunft, ohne alles Unsehen ber Person, nach ihren ewig unumftoglichen Geseten, auf weffen Seite Recht, und mas die aute Sache fei; es barf fie bann nicht irre machen, bag die erhitten Parteien gemeiniglich ein verzertes Bilb bes moralischen Charafters ihrer Geaner mit ihren Grunden zugleich in ihre Schaale werfen. Auf einem weit gro-Beren Schauplat, im aufgeklarten Frankreich felbit, ift biefer schlaue Unterschleif nicht immer vermeiblich, obwohl auch dort Die scheinheilige Verleumbung, ber Meuchelmord bes guten Ramens, die allgemeine schwankende Beschuldigung ber Unsittlichkeit und des Unglaubens, die leidenschaftliche Wehklage über Ent= weihung ber Beiligthumer, Bernichtung ber Borrechte, Raub des Eigenthums nur von ber einen Seite kommen, die jederzeit ben ftrengen, kaltblutigen Erorterungen ber Bernunft durch biefe Wendung ausgewichen ift. Allein unter ben Borwurfen und Rekriminationen ber belgischen Parteien verschwindet fogar die Frage von Recht. Die augenscheinliche Unfahigkeit sowohl ber Raiferlich = als der Standisch = Gefinnten, mit ruhiger Darlegung ber Grunde ihre Sache zu fuhren, erhellt aus ihren gegenseiti= gen, größtentheils bis gur Evideng bofumentirten, perfonlichen Invektiven, und zeugt von jenem allgemeinen Grauel ber Pfaf= fenerziehung, die hier alle Gemuther tief hinunter in ben Pfuhl ber Unwissenheit sturzte und in ihnen burch Gundentaren alles moralische Gefühl erstickte. Bo Verbrechen und Lafter nur fo lange bas Gewiffen bruden, bis eine mechanische Bufung und bas absolvo te es rein gewaschen haben, ba scheinen sie nur fcmarz, wenn man fie an ber Seele bes Rachften fleben fieht; wo man durch jene Allen feil gebotene Mittel die Gottheit leicht verfohnen kann, ba nimmt man auf die beleidigte Menschheit beim Gundigen feine Ruchficht; Ehre folglich und Schande boren bort auf, die Triebfebern bes Sanbelns zu fein, und balb verliert fich fogar jede richtige Bestimmung biefer Begriffe.

Was biefe Menfchen einander sein konnen, lasse ich bahingestellt; aber ohne Geisteskräfte, die man bewundern, ohne Ausbildung, die man schägen, ohne Herzen, die man lieben darf, sind sie dem Wanderer todt, der trauernd eilt aus ihren Grenzen zu treten.

## XXIII.

Saag.

Wir verließen Antwerpen, wie wir hineingekommen waren, ohne baß man uns die gewöhnlichen Fragen im Thore vorgelegt håtte; auch hatte man uns auf der ganzen Reise durch Brabant, Hennegau und Flandern nur einmal nach unseren Passen gefragt. Ich will glauben, daß diese Sorglosigkeit unserm unverdachtigen Aufzuge Ehre macht; denn man hat Beispiele genug, daß die neuen Souveraine von Belgien gegen den Charakter der durchreisenden Fremden nicht gleichgultig geblieben sind.

Raum waren wir eine Strecke gefahren, so befanden wir und schon auf einer traurigen, weit ausgebreiteten Deibe, wo das Auge nur am Horizont und in sehr großen Entsernungen von einander etliche Kirchthurme entbeckte. Harte, durre Gräser, Beibekraut, einzelne zerstreute Birken und kleine Gruppen von jungen Fichten waren die einzigen Pflanzenarten dieser oben, sumpfigen, versandeten Sebene, die und lebhaft an gewisse Gegenden des nördlichen Deutschlands und Preußens erinnerte. In Zeit von sieben Stunden befanden wir und auf hollandischem Gebiet. Die Einwohner eines Dörschens, wo man unsere Pferde füttern ließ, hatten häßliche, scharfgeschnittene Physiognomien, die aber viel Munterkeit und Thätigkeit verriethen, insbesondere bemerkten wir einige slinke, rasche Dirnen, die sich des Kutschers und der Pferde mit gleichem Eifer annahmen und mit der brabantischen Schlassseit sehr zu ihrem Bortheile kontrastirten.

Der fandige Weg ging auf bem Rucken eines hoben Damsmes bis nach dem kleinen Städtchen Zevenbergen, welches unweit des Bufens liegt, der hier den Namen Hollands Diep ershalt. Nach allen Seiten hin öffnete sich und jest eine freundliche Aussicht: an einer Stelle war der Horizont seemarts unde

grenzt; die Menge der hin und her segelnden kleineren und größeren Fahrzeuge, die Fischerleute in ihren Kähnen, die Seevogel, die in großen Zügen über der Fläche des Wassers kreuzten, die langen Weidenalleen, die darüber hinausragenden Kirchthurmsspizen und rothen Dächer in der Ferne, machten zusammen einen angenehmen Essek. Zu Moerdyk, das nur aus wenigen Häufern bestand, suhren wir über den Hollands-Diep und erinnersten uns an die suchtbare Ueberschwemmung im sunszehnten Fahrhundert (1421), die hier einen Bezirk von zweiundsiebenzig Dörfern verschlang, ein Meer an ihrer Stelle zurückließ und Dorbrecht vom sessen Lande trennte. Auch an den jungen Prinzen von Oranien, Johann Wilhelm Friso, erinnerten wir uns, der (1711) im vierundzwanzigsten Lebensjahre auf eben der

Fahrt, die wir jest glucklich zurucklegten, ertrunken ift.

Jenseits des Bufens zerftreute ber Unblick bes erften faubern hollandischen Dorfes biefe truben Erinnerungen. Reinliche, nette Bauferchen, Strafen mit Ranalen burchfchnitten, an ben Seiten mit Linden bepflangt und überall mit Klinkern ober flei= nen Backsteinen gleichformig und niedlich, wie bei uns zuweilen ber Boben bes Borfaals, gepflastert, und mas biefem Meußern entsprach, gefunde, gut gefleibete, wohlhabende Ginwohner, gaben uns in Stryen bas Beugniß, bag wir auf bem Boden ber mahren, nicht der eingebildeten Freiheit, und im Lande des Fleißes angekommen waren. Drei starke, wohlgenahrte Pferde waren nothig, uns auf dem schweren Wege fortzubringen, der an manchen Stellen fo tiefe Gleife hatte, bag wir bem Umwerfen nahe waren. Uls wir aber hernach burch bas Dorf Saarings= bot fuhren, bas wenigstens eine halbe Stunde lang und wie eine Tenne mit Klinkern gepflastert ift, freueten wir uns wieder bes reizenden Wohlstandes, ber uns auf allen Seiten anlachte, und bes Landes, wo der Menfch feine Bestimmung, des Lebens frob zu werben, erreicht, wo ber gemeinste Bauer die Bortheile einer gefunden und bequemen Wohnung genießt, wo er auf bem beneibenswerthen Mittelpuntte zwifchen Roth und Ueberfluß feht. Rann man diefe Menschen feben und fragen, ob es beffer fei, daß mit dem Blut und Schweiße bes Landmannes, ber in elenben Butten fein fummerliches Leben hinbringt, die ftolgen Pal= lafte ber Tyrannen zusammengefittet werben?

Nachdem wir über die sogenannte alte Maas, vermuthlich ihr ehemaliges einziges, jest aber zu einem schmalen Urm ge-

schwundenes Bett, gekommen waren, befanden wir uns gegen gehn Uhr Abends an bem Ufer ber eigentlichen Maas, zu Rattenbrecht, mo wir die Statte von Rotterbam burch eine unend= liche Reihe von Laternen langs bem jenfeitigen Ufer bezeichnet faben. Die fpate Stunde bewog uns indeff, bieffeits in einem fleinen, landlichen Gafthofe zu bleiben, wo die einfache aber ge= funde Bewirthung unferm muben, hungrigen und vom Nord= oftwinde beinabe vor Ralte ftarrenden Rorper mohl zu ftatten fam. Sier fetten wir uns um ben gemeinschaftlichen Feuerheerd und freueten uns der altmodigen Simplicitat bes Sausheren und feiner Tischaenoffen. Man bewillfommte uns mit Berglichkeit, 30g und bie Stiefeln ab und prafentirte jedem ein Daar Dan= toffeln, die wenigstens breimal schwerer als die Stiefeln waren. Die treuherzige Gute bes Wirthes bewog ihn, mir bie befondere Gefälligkeit zu erweifen, feine Pantoffeln, weil fie fcon ausgewärmt waren, von ben Fugen zu ziehen, um fie meinem Gebrauche zu überlaffen. Das geringfte, was ich thun konnte, war wohl, mich zu huten, bag ich ihn nicht merken ließe, feine gut gemeinte Boflichfeit konne nach ben Sabungen ber feinen Welt ihm vielleicht gar zum Berftof ausgelegt werden. Was batte ich auch zu befürchten in diesem Wohnorte ber Gefund= heit und Reinlichkeit? Unsere ekeln Sitten zeugen oft nur von ihrem grenzenlosen Berberben. Die fur lecker gehaltenen Ribits= eier, nebit Geefischen und Rartoffeln, machten unsere Abend= mablzeit aus, mozu wir ben Wirth feine Flasche Wein, bie übrige Kamilie aber autes Bier trinken faben. Das Schlafzim= mer, welches man und einraumte, war zugleich bas Prunkzim= mer biefer Leute. Auf allen Seiten und insbesondere uber bem Kamin, waren eine Menge zierlich geschnikter und bemalter Brettchen uber einander befestigt, worauf die irdene Baare von Delft, fauber und zierlich in Reihen geordnet, Die Stelle ber schlechten Rupferstiche vertrat, womit man bei und die Wirths= ftuben zu verzieren pflegt.

Daß ich ben erften schönen, warmen Frühlingsmorgen nicht vergesse, ben wir auf unserer Reise noch genossen haben, bedarf keiner Entschuldigung bei den Vertrauten der heiligen Frühe. Könnte ich nur auch den Neichthum der Aussicht beschreiben, die wir, von der Morgensonne beleuchtet, aus unserm Fenster über das kleine Gartchen des Wirthes hinaus, erblickten. Der lebendige Strom, fast eine englische Meile breit, floß fanst vorbei in

leichten, verfilberten Wellen, und trug auf seiner Uzurflache bas hundertfaltige Leben ber Schiffe, ber Brigantinen, ber Schnauen, der kleineren Fahrzeuge von aller Urt, die hinauf = und hinab= marts, oder hinuber und heruber fegelten und ruderten, mit man= nigfaltiger Richtung, Schnitt und Ungahl ihrer Segel, langfam gegen die Kluth an, ober pfeilschnell mit Wind und Strom und Kluth zugleich fich bewegten, oder auch mit eingezogenen Segeln und schwanken Masten, malerisch gebrochen burch die Borizon= tallinie ber Ragen und ben Wald von Tauwerk, in des Klusses Mitte vor Unter lagen. Jenfeits, im Sonnenglanze, hoben fich nah und beutlich bie Gebaube von Rotterbam über bem Baffer; ber große, viereckige Pfarrthurm, die weitlaufigen Ubmirglitats= gebaube, ber herrliche, mit hoben Linden auf eine Stunde Beges besette Damm, ber bas Ufer begrenzt, die Menge zwischen ben Saufern hervorragender Schiffsmaften, die ungahligen Wind= mublen in und neben und jenseits ber Stadt, jum Theil auf boben, thurmabnlichen Unterfaten errichtet, um den Wind beffer zu fangen; endlich, die Borftadte von Landhaufern und Garten, die links und rechts in langer Reihe langs bem Strome fich erftrecken.

Wir eilten, uns uber den Fluß fegen zu laffen, und brach= ten ben Tag bamit zu, die Stadt fennen zu lernen und fie gang zu umgehen, welches einer ber angenehmften Spaziergange ift, die man fich benten fann. Der Umfang von Rotterbam ift mittelmäßig, und feiner reinlichen Schonheit und niedlichkeit haben die Reifenden nur Gerechtigkeit widerfahren laffen. Wenn man fich feinen Wohnort mablen tonnte, fo tame bie Strafe am Safen und langs ber Maas, die fo breit und mit majestatischen Ulmen und Linden so kostlich beschattet ift, gewiß unter Die Bahl ber Competenten, die mir die Wahl erschweren murben. Die Aussicht auf ben Fluß ift wirklich fo anlockenb, bag man fich kaum baran fatt feben kann. Rach ber Landfeite bin bemerkten wir eine Menge Leinwandbleichen, eine großer und fcho= ner als bie andere, und in ber Stadt felbft freute uns bas Ge= wuhl am Safen, auf ben Strafen und in ben Ranalen; abgebenbe, ankommende Schiffe, Sunderte von befrachteten Rab= nen, große, fogenannte Prahmen, reihenweis gestellt, um ben Schlamm ber Randle aufzunehmen und fie Schiffbar zu erhalten; Rarren, Schleifen, Schiebkarren, Trager, rollende Faffer, Bal= len von Baaren, bas Beichen bes Betriebes und ber Sanbels= geschäftigkeit; bann auf ber kleinen, netten Borse und in ben Kaffeehäufern umher die ein= und ausstromenden Schaaren von Kaufleuten, Mäklern, Schiffskapitainen und Fremblingen aus allen Welttheilen, ein Bild der friedlichen Vereinigung des Menschengeschlechts zu gemeinsamen Zwecken des frohen, thätigen Lebensgenusses!

Sier war es nicht leicht moglich an außeren Merkmalen den tiefen, unheilbaren Verfall des hollandischen Sandels zu er= fennen, ber gleichwohl feit bem Jahre 1779 burch eine in ihrer Urt einzige Reihe von Unglucksfällen beschleunigt worben ift. In den hundert Jahren, die feit der Ermordung der beiben grogen de Wits (1672) verfloffen find, hatten die wiederholten Rriege mit Ludwig bem Bierzehnten, und bie unter Wilhelm bem Dritten und feinen Nachfolgern fo fchnell empor machfende Sandelsgroße von England, bie Ginfchrankung bes hollandifchen Sandels allmalig bewirkt und feinen jetigen Berfall unmerklich porbereitet. Die Neutralitat ber Niederlande mahrend bes fieben= jahrigen Rrieges eroffnete ihnen eine Zeitlang vortheilhaftere Musfichten, bie fich mit noch großeren Soffnungen beim Musbruch ber Streitigkeiten zwischen England und feinen Rolonien erneuerten. Ule Frankreich und Spanien fich fur Die Unabhangigkeit von Nordamerika erklarten und Rufland feine bewaffnete Neutralitat erfann, ber bie Machte bes europaischen Nordens so folgs fam beitraten, flieg ber Sandeloffor ber vereinigten Provingen plotlich auf eine Sobe, wo fie bas Maag ihrer politischen Rrafte verkennen lernten. Die unvorsichtigen Berbindungen mit Krantreich reizten die englische Nation zu einem Rriege, wobei fur fie augenscheinlich mehr zu gewinnen als zu verlieren war. Der Erfolg rechtfertigte die politische Nothwendigkeit diefer Magre= geln. Kunfzig Millionen Gulben an Werth, bas Eigenthum ber Republik, waren in unbewaffneten Kauffahrern auf bem Meere, und die großere Salfte biefer reichen Beute ward ben englischen Kapern und Kriegsschiffen zu Theil. St. Euftathius, Effequebo und Demerary fielen in Umerita, fo wie Regapatnam in Oftindien ben Englandern in die Bande, und bas brittifche Rabinet hatte noch überdies einen fo entschiedenen Einflug in die Abministration ber niederlandischen Uffairen, daß die nach Breft bestimmte hollandische Sulfeflotte zum offenbaren Rachtheil bes Staates nicht auslaufen durfte. Raum war ber bemuthigende Friede mit England wieder hergestellt, fo mußte man bem Rai-

fer noch größere Opfer bringen, um ihm das reklamirte Recht ber freien Schelbefahrt von neuem abzukaufen. Die Millionen, womit man ihn fur feine Forderung entschabigte, die Millionen, welche die Buruftung zu einem Landkriege verschlungen hatte, die lange Gewohnheit der reichen Kapitaliften, ihr baares Geld aufer Landes zu verleiben, anstatt es im vaterlandischen Kommerz in Umlauf zu bringen; und mehr als alles noch, ber verderb= liche Nothbehelf mahrend bes Rrieges mit England, unter fremder Flagge zu fahren, wodurch ein großer Theil des Zwischen= handels in andere Kanale kam und auf immer fur Holland ver= loren ging: alles vereinigte fich, um nicht nur in ben Schaß= fammern bes Staates eine gangliche Erschopfung zu verurfachen, fondern auch den Stillstand ber Geschafte zu bewirken und in ber allgemeinen Trauer, in ber erzwungenen Rube, Die Erbitte= rung der Parteien, die einander die Schuld beimagen, aufs' Bochfte zu fpannen. Muf ber einen Seite bie bartnacfige Berblendung der Sandelsstädte, womit sie auf ihrem Bundnig mit Frankreich beftanden, ohne beffen naben Sturg burch bie gangliche Berruttung feiner Finangen vorher gu feben; auf ber an= bern die ftrafbare Unmagung gewiffer Staatsbeamten, die 211= liang, die fie nicht mehr verhindern konnten, burch Ungehorfam gegen ihren Souverain, Berrath bes nun einmal zum Staats= intereffe angenommenen Suftems und widerrechtliche Berfuche ge= gen die Freiheit ber Berfaffung felbft, allmalig ju untergraben: bies waren die Ertreme, beren Wiedervereinigung fich ohne Blut= vergießen nicht langer vermitteln ließ. Der Musbruch bes Burgerkrieges und die bewaffnete Dazwischenkunft bes Konigs von Preußen fullten bas Maaf ber Leiden, welche über die Republit verhangt zu fein schienen und raubten ihr, mas die Berfeben einer Eurzsichtigen Staatstunft noch verschont hatten: den bauslichen Wohlftand und ben innern Frieden ber Familien. Gelbst nach dem Abzuge ber Preugen verschlang die Ueber= schwemmung vom Jahre 1788, welche von den im vorigen Sabre burchstochenen Dammen nicht langer abgewehrt werden fonnte, in vielen Gegenden von Solland bie aus ben Bermuftungen eines feinblichen Ueberzuges mit Roth gerettete Sabe; zwei andere Ueberschwemmungen, die auf jene noch im Sahre 1789 folgten, verursachten bei Gorfum und an anderen Orten einen Schaben von einer halben Million; und endlich forderte bie Berruttung ber öffentlichen Finangen eine außerorbentliche

Bulfe, welche burch bie auferlegte Schabung bes funfundzwanziasten Ofennias erzwungen ward und wovon ein nicht geringer Theil in die Privatkassen ber Partei geflossen ift, welche in diefem fur Hollands Klor fo unglucklichen Rampfe die Dberhand behalten hat. Die unweise Rache einer unvollkommenen Umneftie und die barauf erfolgten haufigen Auswanderungen vieler beguterten Familien vollenden biefes Gemalbe ber Berftorung. beffen Folgen fchon im naben Untergange ber westindischen und bem fast eben fo hulflosen Bustande ber oftindischen Kompagnie am Tage liegen \*). Aber bem gebuldigen beharrlichen Fleise voriger Generationen, ihrer Maßigkeit und Sparsamkeit, ihrem freien Sinne, ihrem tapfern Muthe, ihren fuhnen Unternehmungen und ihrer raftlofen Thatigkeit ift es gelungen, eine folche Maffe von Reichthumern in ihrem felbit geschaffenen Baterlande zu haufen und unfern Belttheil fo fehr an ihren Baarentausch zu gewöhnen, daß noch jest, nachdem man überall mit dem in Solland erborgten Gelbe einen eigenen Uftivhandel zu begrunden versucht hat, jenes bewundernswurdige Phanomen ber Sandelsinduftrie nicht aus ben großeren Stadten gewichen ift. Noch find bie Sollander, wenn gleich in geringerem Maage als fonft, die Makler von gang Europa und bestimmen die Ge-Tete des Gelbhandels; noch schreibt Umfterdam ben handeltreis benden Nationen ben Wechselfurs vor!

Wir verließen Notterbam ben folgenden Morgen, nachdem wir der Bilbfäule des vortrefflichen Erasmus unsere Undacht gezollt hatten. Wenn sie gleich auf kunstlerisches Verdienst keinen Unspruch machen kann, so freute sie uns doch als ein Beweis der Dankbarkeit, womit Notterdam die Größe seines gelehrten Mitbürgers erkannte und ehrte. Wir fuhren auf dem Kanal nach Delft und sahen an demselben eine boltonische Feuermaschine erbaut, um das Wasser aus den niedrigen Wiesen in den Kanal zu heben. Es sollten zwei solche Maschinen hier errichtet werden; aber nur Eine ist zu Stande gekommen und hat ungesfähr hunderttausend Gulden gekostet. Linker Hand ließen wir das Städtchen Schiedam mit seinen zahlreichen Geneuwer = (ober

<sup>\*)</sup> hierzu kam noch seit 1790 die Ueberschwemmung bei Rotterdam, und ber Brand ber Admiralitätsmagazine zu Amsterdam, ingleichen die Gefahr ber oftindischen Kompagnie und die Ernennung zweier fürstlichen Kommissarien nach Batavia.

Wachholberbranntewein =) Brennereien liegen. Man wollte uns versichern, daß gegen zweihundert Brennereien dort eingerichtet wären, welche täglich fünschundert Drhoft dieses Getränkes versendeten. So übertrieben diese Angabe scheint, so gewiß ist es doch, daß die Fadrikation und Consumption dieses Artikels sehr beträchtlich bleibt und den Neichthum von Schiedam, als des einzigen ächten Brauorts, ausmacht. Das Verhältniß der Wachholderbeeren zur übrigen Gahre ist nicht bekannt; sie geben aber unstreitig dem Fruchtbranntewein beides, Geschmack und Geist. Der Genuß dieses Brannteweins, wovon der gemeine Mann in Holland so große Quantitäten verbraucht, muß auf die Leibesskonstitution zurückwirken; wie er aber wirke, können nur einheismische Aerzte nach einer durch viele Jahre fortgesetzen Beobachstung entscheiden.

In bem netten, freilich aber etwas stillen und erstorbenen Delft befuchten wir eine Fanencefabrif, beren bie Stadt gegen= wartig nur acht befist, indem bas englische gelbe Steinaut bem ichon langft verminderten Abfat biefer Baare ben letten Stoß gegeben hat. Der Thon, fagte man une, fame aus Bra= bant uber Bruffel, ob man gleich ben Drt nicht bestimmt an= zugeben mußte. Der Dfen, als bas Wichtigfte, weil er bem Porzellanofen vollkommen ahnlich fein foll, befteht aus brei Rammern über einander. In die mittlere wird bas Gefchirr in Muffeln eingesett und in ber unterften bas Keuer angemacht. Die Klamme Schlägt burch Locher zwischen ben Muffeln burch und Die oberfte Kammer bleibt fur den Rauch. Go geschmacklos die Malerei und felbst die Form an dieser Favence ift, verbient fie boch manchen fogenannten Porzellanfabrifen in Deutschland porgezogen zu werden, die oft die elendeste Baare um theuren Preis verkaufen und gewöhnlich zum Nachtheil der herrschaftlis chen Kammern bestehen.

Es blieb uns noch so viel Zeit übrig, daß wir die beiden Kirchen besehen konnten. In der einen dienen die Grabmater der Udmirale Tromp und Pieter Hein zur Erinnerung an die Helbentugenden dieser wackern Republikaner. Des Natursorschers Leuwenhoek's Portrait in einem schonen einsachen Basretief von Marmor, ihm zum Andenken von seiner Tochter geseich, gefiel mir in Absicht auf die Kunst ungleich besser. In der andern Kirche prunkt das kostbare, aber geschmacklose Monument des Prinzen Wilhelm des Ersten von Nassau, unter

welchem zugleich die Gruft der Erbstatthalter befindlich ift. Schon ift jedoch eine Viktorie von Erz, die auf einer Fußspise schwebt. Bor wenigen Jahren hat man auch dem edlen Hugo de Groot (oder Grotius) hier ein Denkmal errichtet.

Wir kamen zur Mittagszeit im Sagg an und benutten bas Inkoanito, wozu bas Ausbleiben unseres Gepackes uns nothiate, um bas am Meere gelegene Dorf Scheveningen nach Die sche zu besuchen. Sobald man zum Thore hinaus ift. - benn ber Saga ift eine Stadt und hat feine Barrieren, fo wie feine Municipalitat, wenn gleich die Reisenden einander beständig nach= beten, es fei das schonfte Dorf in Europa, - alfo, wenn man gum Thor hinaus ift, befindet man fich in einer ichonen, fchnur= geraden Allee von großen schattigen Linden und Eichen, die durch ein Walbchen bis nach Scheveningen geht und wo die Ruhlung im Sommer koftlich fein muß. Der Unblick des Meeres war diesmal fehr fcon; fo ftill und unermeglich zugleich! Um Strande fuchten wir jedoch vergebens nach naturhiftorischen Seltenheiten; die Sandhugel waren leer und obe. Wir konnten uns nicht einmal von ber Behauptung einiger Geologen vergewiffern, ber zufolge ein Thonlager unter bem Sande liegen foll. Das Meer, welches in Solland überhaupt nichts mehr ansett, bat im Ge= gentheil hier einen Theil vom Strande weggenommen und bie Rirche, die fonst mitten im Dorfe lag, liegt jest außerhalb def= felben unweit bes Meeres. Die vier Reihen von Dunen, etwa eine halbe Viertelmeile weit hinter einander, die man hier deut= lich bemerkt, unterscheiben fich burch verschiedene Grade ber Begetation, welche fich in bem Maake ihrer Entfernung vom Meere und des verringerten Ginfluffes ber Seeluft vermehrt. Muf ben vordersten Dunen wachst fast nichts als Schilf und Rietgras, nebst einigen Moofen und ber gemeinen Stechpalme; ba binge= gen die entfernteren fcon Birken, Pfriemen, ben Sandborn (Hippophae) und mehrere andere, freilich aus Mangel ber-Nah= rung immer noch zwergartige Pflanzen bervorbringen. Der Rabe ber Seeluft glaube ich es auch zuschreiben zu muffen, bag hier (im Saag) noch alle Baume mit vollig verschloffenen Knospen nackt baftanden, indeß wir fie in Flandern und felbft in Rotter= bam schon im Ausschlagen begriffen gefunden hatten. Die Argumente alfo, welche man von ben verschiedenen Stufen bes Pflanzenwachsthumes zu entlehnen pflegt, um die Entstenung ber Dunen aus dem Meere felbst, bas ihnen jest zu broben scheint,

barzuthun, fanden biesmal bei und wenig Eingang, und wir fuhlten uns geneigt, die Bildung diefer Sandhaufen fo unent= fchieben zu laffen, wie bie Frage, ob ihr Cand bei Rattwof. wo fich der Rhein verliert, fo viel Gold enthalte, um die Roften einer Bafche fur Rechnung bes Staates, wie man behaup= tet hat, mit einigem Gewinn zu verauten. Unter biefen und annlichen Betrachtungen manderten wir zur Stadt guruck, ohne ein anderes Abentheuer ale den Unblick der heimkehrenden Fifch= weiber, die uns begegneten und die unmöglich irgendwo verwunschter ober herenmäßig häflicher und unflathiger aussehen kônnen.

## XXIV.

Spaag.

Bas man von der anmuthigen Lage biefes Ortes und ben übrigen Borgugen fagt, die ihn jum angenehmften Aufenthalt n ben vereinigten Provinzen machen, ift feinesweges übertrieben. Die Gegend um die Esplanade und unweit berfelben zeichnet fich burch große, bequeme und zum Theil prachtige Wohnhaufer aus, wovon einige beinabe ben Ramen Palaffe verbienen. Die Reinlichkeit und eine gewiffe, bis auf die fleinsten Beauemlichfeiten fich erftreckende Bollftanbigkeit ber außern und innern Ginrichtung, welche jederzeit den fichersten Beweis von Wohlhabenbeit, verbunden mit einem feinen Ginn fur Elegang und Benuß bes Lebens gibt, verfchonern felbft bie einfacheren Bebaude. Unter ben hochbewipfelten Linden, die oft in mehreren Reihen neben einander fteben und ber Stadt einen landlichen Schmuck verleihen, geht man fast zu allen Sahreszeiten trochnes Fuges spazieren, und die Aussicht von der Strafe nach dem freien Relbe, mo gewohnlich die hieffge Garnison ihre friegerischen Frublingsubungen halt, erquickt besonders jest bas Muge burch bas frisch hervorkeimende Grun ber fetten Wiesen, Die von allen Seiten ein hochstammiger, reizender Luftwalb umfangt. Rings umber ift die Natur fo fchon, wie ein vollkommen flaches Land fie barbieten fann, und felbft mit bem verwohnten Gefchmack,

ben ich aus unseren Rheinlandern mitgebracht habe, muß ich bekennen, daß die hiesige Landschaft einen eigenthumlichen, großen, wenn gleich keinesweges romantischen Charakter hat.

Die Volksmasse im Saag ift so gemischt, daß man es kaum magen barf, ben Schluf von ihrer Lebensweise, ihren Sitten und ihren Unlagen auf die hollandische Nation zu machen. Bu meinem großen Bergnugen bemerkte ich jest fast gar feine Bettler auf ben Strafen, die vor zwolf Jahren fo ftark damit befett waren, daß ein Aufganger fich bes Unwillens über ihre Budringlichkeit kaum erwehren konnte. Defto auffallender ift gegenwartig bas zahlreiche Militair; ben ganzen Morgen manoeuvriren die verschiedenen Regimenter unter unfern Fenftern; ben gangen Tag über hat man fie beständig vor Augen, und man kommt in keine Gefellschaft, wo man nicht Officiere fieht. Solchergestalt ift wenigstens bie neuerdings befestigte Freiheit febr gut bewacht! Huch tragt man hier allgemein ihr Siegeszeichen, Die Drangekokarbe, ober ein Band von biefer Karbe im Knopf= loch und der Pobel bulbet feinen Menschen ohne dieses Sombol ber Conformitat auf ber Strafe.

In ben Gitten und ber Lebensweise herrscht, ungeachtet ber Residenz eines Hofes, noch manche Spur der alten repu-blikanischen Einfalt und Tugend. Die spate Stunde der Mittagemablzeit scheint burch die Berbindungen und Beziehungen ber vornehmeren Ginwohner mit bem Pringen, ben Berfamm= lungen ber Generalstaaten und ber hoheren Dikasterien allmalig Sitte geworden zu fein. In den meiften Saufern ift man nicht vor drei Uhr, in den vornehmeren erft um vier; die arbei= tende Rlaffe ber Burger macht indes bier, wie uberall, eine Ausnahme, weil fie fester an dem alten Brauche banat und im Grunde auch die Zwischenraume ihrer Mahlzeiten nach der Er-Schopfung des Korpers abmeffen muß. Die Tafel wird in den beften Baufern mit wenigen, gut zubereiteten Speifen befett, und, fo viel ich hore, hat bas Beispiel ber auswartigen Ge= fandten und einzelner Familien bes beguterten Abels ben praffenden Aufwand und die leckere Gefraffigkeit unseres Sahrhun= berts noch nicht eingeführt. Das gewöhnliche Getrant bei Di= fche ift rother Bein von Bordeaur, beffen man fich boch mit großer Magigkeit bedient, theils weil man mehrere Stunden bei ber Mahlzeit zubringt, theils auch, weil zwischen ben Mahlzeis ten bei ber Pfeife Bein getrunken wird; benn biefe behalt burch=

gehends ihre Nechte und ist kaum noch aus einigen der ersten Häuser verbannt. Vielleicht wird sie bei der hiesigen seuchten, nebeligen Seeluft nothiger und zuträglicher ober wenigstens unsschwarze gahne sieht man aber auch die Zähne verdirbt. Schwarze Zähne sieht man aber auch bei dem Frauenzimmer; sie werden vielleicht mit Unrecht auf Nechnung des täglich zweismaligen Theetrinkens gesetzt, da die hiesige alkalescirende Diat mir weit eher die Schuld zu tragen scheint.

Run ich einmal des Frauenzimmers erwähnt habe, erwar= test Du wohl ein Wort zur naheren Bezeichnung beffelben; allein ich beziehe mich auf meine vorige Bemerkung: Die gemischte Race im Sang gestattet mir fein allgemeines Urtheil. Die vie= len, burch die Berbindungen bes Sofes hieher gebrachten fremben Kamilien, die frangofische reformirte Rolonie und die Di= schungen ber Niederlander selbst aus allen Provinzen tragen auf eine fast nicht zu berechnende Urt bazu bei, ben hiefigen Ginwohnern eine mehrentheils angenehme, wenn auch nicht charafteriftisch nationale Gefichtsbildung zu geben. Die frangofische Mobe herricht ubrigens, wie bei uns, mit unumschrankter Be= walt und bestimmt die Bestandtheile, die Form und ben Stoff bes Unzuges. Bei ber Mittelflaffe scheint ber Lurus nach Berbaltnif bes Ortes und ber Umstande fich noch ziemlich in Schran= fen zu halten; hier fah ich die englischen großen Baumwollentucher ober Shawls in allgemeinem Gebrauch. Die Beiber aus ber geringen Bolksklaffe und bie Magbe erscheinen bagegen in einem ben Fremben außerst miffalligen Roftume. Gin furges, öfters weißes Mieber, beffen Schofe, wenn es beren hat, nicht zum Porschein kommen, bezeichnet ungefahr bie hollandische, zum Umspannen nicht gemachte Taille; allein die Ungahl ber Rocke und ihre Substanz geben diesem Unzug etwas Ungeheures, fo daß die untere Balfte des Korpers, von den Buften bis an die Baden, in einer Urt von furger, bicker Tonne gu ftecken scheint. Muf bem Ropfe eine bicht anschliefende Saube und bei ben Landleuten baruber ein Strobbut, ber um Rotterbam binten gar keinen Rand, im Sagg bingegen rundum einen gleich breiten Rand hat, aber jederzeit mit bunkelfarbigem bunten Rat= tun gefüttert ift, vollenden biefen Ungug. Die Tracht der Mannepersonen ist weniger ausgezeichnet und fast allgemein von ber größten Simplicitat. Das Bolt hat eine Vorliebe fur Die braune Farbe; fast alle Schifferjaden und Schifferhofen find von brau

nem Tuch ober Boy. In der Klasse der Handwerker und Kramer sind große Peruden noch sehr gebrauchlich und man sieht oftmals einen ehrbaren Burger, der mit einem spigen dreieckigen hut auf der großen, runden Perude und in einer bloßen Weste mit Uermeln gravitätisch über die Straße geht.

Es wird uns schwer werben, wieder von hier meggutom= men; die Stunden geben uns fchnell wie Minuten bin, theils indem wir alle Sebenswurdigkeiten ber Natur und Runft in Augenschein nehmen, theils indem wir aus einer Gesellschaft in die andere gerathen, wo zwanglose Gastfreundschaft herrscht und Die Korderungen eines an Geiftesgenuß gewohnten Reisenden in vollem Maage befriedigt werden. Die Unnehmlichkeit und Leich= tigkeit der Saager im Umgang verrath ben Ginflug bes Muslandes und des Hofes; allein der gebildete, lehrreiche Ton des Gefpraches verfett fie auf eine hobere Stufe fomobl ber Unla= gen als ber Bilbung und gibt ihren Birkeln gleichen Rang mit den gebildetsten in England und Frankreich. In gewiffer Ruckficht haben fie vielleicht vor beiden einigen Vorzug; man wird weder durch Leichtfinn und sprudelnden Wis, noch burch buftere Buruckhaltung und Taciturnitat in Berlegenheit gefest. Gin grofer Reichthum von Ibeen aller Urt, hauptfachlich ber ftatiffi= schen und politischen, boch auch zugleich der im engern Ber= stande wissenschaftlichen, ift in beständigem Umlauf; vorzüglich find hier und überhaupt in Solland, naturbiftorische Renntniffe nebst klaffischer und humanistischer Gelehrsamkeit allgemeiner als in manchen andern gandern verbreitet.

Den Plato, nicht etwa nur der hiesigen akademischen Schattengange, sondern unseres Jahrhunderts, den eleganten und gelehrten Hemsterhuis, fanden wir sterbend und konnten ihn nicht mehr besuchen \*). Wenn es noch eines Beweises bedürfte, daß Feinheit der Empfindung, Reichthum und Wahl der Ideen, Politur des Geschmackes, verbunden mit der Fertigkeit und den subtilen Stacheln des ächten Wißes, mit der lichtvollen Ordnung einer herzlichen Philosophie und dem Dichterschmuck einer Alles verjüngenden Einbildungskraft, nicht an irgend eine Erdsscholle gebunden sind, so würde wenigstens ein Mann wie dieser, beweisen, daß Holland nicht aus der Jahl der Länder außegeschlossen ist, wo die edelsten Kräfte und die zartesten Empfänge

<sup>\*)</sup> Er ift furz nach unferer Abreise geftorben.

lichkeiten ber menschlichen Natur ben hochsten Punkt ihrer Entwickelung erlangen und die reifsten Früchte bringen konnen. Der Geist, der in diesem schwachen Körper wohnt, ist so empsindlich stür Harmonien aller Art und leidet so im eigentlichen Verstande bei jedem Misverhältnis in der sinnlichen, wie in der sittlichen Natur, daß er sich sogar seiner vaterländischen Mundart nicht zum Vehikel seiner Gedanken bedienen konnte, sondern alle seine Werke französisch schwieden und auch diese Sprache zu seinen Zwecken gleichsam umbildete, indem er ihr seinen eigenen Styl aufdrang. Seine Schriften sind unter uns weniger bekannt, als sie es verdienen; allein man muß sie in der Ursprache lesen, wenn man von ihrer attischen Eleganz, die oft nur ein unnachabmlicher Lebenshauch ist, nichts verlieren will.

Detrus Camper, einer ber merkmurdiaften Manner, welche die Niederlande hervorgebracht haben, war durch einen unzeiti= gen Tod wenige Wochen vor unferer Unkunft feinem Freunde Bemfterhuis vorangegangen. Seine ausnehmenden Verdienfte um die Naturgeschichte, die Angtomie und Wundarzneikunst sind allaemein bekannt; Die Universalität feiner Kenntniffe und Kabigkeiten und insbesondere sein richtiger Sinn fur bas Schone ber Runft, find es ichon weniger. Er boffirte, wußte den Bild= hauermeißel zu fuhren, malte in Delfarben und zeichnete außerordentlich fertig mit ber Feber. Er schrieb in vier Sprachen und arbeitete nicht nur mit unermubeter Thatigkeit, fondern auch mit einem Feuer, beffen nur mahres Genie fabig ift. Un feinem Beispiele konnte man abnehmen, was fich fur bie Biffenschaften ausrichten lagt, sobald eifriger Wille und hinreichende Mittel zusammentreffen. Ihm verdankt man in Solland die Einführung der Blatternimpfung und ber in jenem Lande nicht minder wichtigen Impfung ber ansteckenden Rrankheit, die bas Sornvieh hinwegrafft; fein raftlofer Gifer bestritt und feine Ruren besiegten bas thorichte Vorurtheil, welches die Vorsorge fur Die Gefundheit fur einen Eingriff in die Rechte ber Borfebung hielt, wie man in der Turkei por Zeiten bas Lofchen bei einem Brande anzusehen pflegte, bis bie Erfahrung gelehrt hatte, baß bie Borfehung in allen biefen Fallen auf bie Unwendung ber gefunden Bernunft mitgerechnet habe und eben fowohl den Men= fchen, wie die Elemente und die Krankheitsmiasmen, zu ihren Werkzeugen gebrauche. Wenn Camper in irgend einer wichti= gen Untersuchung begriffen mar, konnte nur die Unmoglich=

feit ihn hinbern; fie burchzuführen; weder fleine noch große Sin= berniffe, wenn fie nicht unübersteiglich waren, schreckten ibn qu= rud, und wenn es ihm barauf ankam, ein paar Gerippe von Thieren mit einander zu vergleichen, achtete er die Entfernung von London und Paris fur nichts. Reifen überhaupt, diefe große, unvergleichbare Quelle ber fichersten Belehrung burch bie eigenen Sinne, suchte er, fo weit es anging, mit feinen Be= Schaften zu vereinbaren. Bei ber brennenben Begierde bas Gute, ober was er bafur hielt, zu wirken, war ihm die wiffenschaft= liche und felbst die praftisch medicinische Laufbahn zu enge. Er befaß ein eigenes Bermogen von einer halben Million und konnte folglich in dieser Rucksicht ben Sof entbehren; allein er opferte dem Ruhm und ber Ehre, mit einem Beifte, ber freilich auch biefe Leidenschaft abein kann; und sowohl feine Bekanntschaft mit ben innern Ungelegenheiten feines Baterlandes, als feine auswartigen Verbindungen, empfahlen ihn zu wichtigen Uemtern im Staate. In feiner Proving Friesland hatte er Gis und Stimme im Ubmiralitatsfollegium, und gleich nach ber Ruckfehr bes Erbstatthalters, beffen Rechte er eifrig verfochten hatte, marb er zum Mitglied bes hohen Staatsrathes (Raad van Staaten) ernannt. Diese Unbanglichkeit an die oranische Partei batte indeß fur die Wiffenschaften eine fehr nachtheilige Rolge haben konnen. Schon wollte man in Kraneker fein Saus zu Rlein= Lankum, wo er die unschasbarfte Praparaten = und Naturalien= fammlung befag, mit Ranonen in ben Grund ichießen. In ber Gile wurden die kostbarften Stucke in Riften gepackt ober viel= mehr geworfen und fortgeschafft ober auch zum Theil vergraben. 2118 bie Gefahr vorüber und bie Rube wieder bergestellt mar. ftrafte er feine Landsleute baburch, baf er ihnen feine Gegen= wart und fein berühmtes Rabinet entzog.

Diese lehrreiche Sammlung haben wir hier mehrere Tage nach einanber mit Bewilligung seines jüngsten Sohnes, bes jetigen würdigen Besitzers, sehr sleisig studirt, ob sie gleich für den Zergliederer, ben Urzt, Bundarzt und Natursorscher Beschäftigung und Belehrung auf viele Wochen gewähren kann. Sie ist vorzüglich reich an solchen seltenen Stücken und Präparaten, welche die Funktionen der Theile des menschlichen Körpers durch die Bergleichung mit ähnlichen, aber anders proportionirten Theilen verschiedener Thiere erläutern. So manche Einzichtung in der menschlichen Drganisation mußte unerklärbar bleis

ben, bis ihr Rugen an irgend einem Thiere, welches fie etwa in einem eminenteren Grabe besaß, ober wo fich beutlicher bie ubrige Gestalt und Beschaffenbeit bes Rorpers barauf zu beziehen schien, endlich offenbar ward und somit in ber Behandlung gewiffer Krankbeiten ein neues Licht aufging. Bur Geschichte ber Rrankheiten, fofern ihre materielle Beranlaffung an gewiffen Theilen ber Eingeweide fichtbar ift, batte Camper viele ber feltenften Praparate aufbewahrt und mit nicht geringerem Rleiß und Gluck auch bie Abarten ber Menschengattung burch bie abweichende Bilbung ihrer Schabel zu erlautern gefucht \*), wie= wohl feine Sammlung in diesem Betracht weber so gablreich ift, noch fo viele Nationen in fich faßt, wie bas Mufeum ber got= tingifchen Universität. Die Aufmerksamkeit auf ben Knochenbau ber Thiere, ben man bisher zu fehr vernachläffigt hatte, ift feit furgem fruchtbar an Entdeckungen gewefen. Bum erftenmal bewunderte ich bier die große Verschiedenheit des fleinen Drangu= rangs von bem großen, beffen Unkunft aus Borneo mir ber fetige Camper felbit vor mehreren Sahren mit Frohlocken gemelbet hatte. Diefes Thier, bas uber vier Rug hoch wird, fommt in einigen Studen bem Menschen noch naber, ale ber fleine, gewohnliche Drangutang; hingegen weicht es in andern wieder mehr ab und geht in die Paviansgestalt über. Alles an feinem ungeheuren Schabel zeugt von Riefenftarte: ber aufstehende Rand auf der Scheitel und über den Augenhöhlen, woran die Schlafemusteln gefessen haben, das furchtbare Gebiß und die gewaltigen Rinnbacken, welche zur Bertheibigung gegen bie gröfften Diger pollig binreichend zu fein icheinen. Das Schaltbein bes Dberkiefers (os intermaxillare), welches keinem Thiere fehlt, war hier so verwachsen, daß man es schlechterdings nicht erkennen konnte. Reben dieser affatischen Seltenheit will ich nur noch einer afrikanischen erwähnen, nämlich eines Uffen ober eigentlich einer Meerkate mit einer langen Nafe; zum Belage ber Be-

<sup>&</sup>quot;) Den Beweis hiervon gibt die so eben herausgekommene Schrift: "Peter Camper, Ueber den natürlichen Unterschied der Gesichtszüge in Mensichen verschiedener Gegenden und verschiedenen Alterez über das Schöne antiker Bildfäulen und geschnittener Steine; nehst Darstellung einer neuen Art, allertei Menschenköpse mit Sicherheit zu zeichnen. Nach des Verschsert Tode herausgegeben von seinem Sohne, Abrian Gilles Camper. Ueberset von S. Th. Sommerring. Mit zehn Kupfertapseln. 4. Bertin, 1792."

B. Forfter's Schriften. III.

hauptung, bak auch bort, wo die Anglogie und die Bilbung bes Schabels eine folche Conformation biefes Theiles bochft unmahrscheinlich machen, die Natur bennoch eine Geftalt auspragen kann, beren Moglichkeit wir erst zugleich mit ihrer Wirklichkeit aus ber Erfahrung lernen muffen. Ich übergebe ben Unterschied zwischen dem affatischen einhörnigen und dem afrikanischen zweihornigen Rashorn, ber hier an ben beiben Schabeln unter andern auch barin fo auffallend ift, bag biefem bie Schneis bezahne ganglich fehlen, Die jenes befist. Eben fo wenig will ich Dich mit bem fo offenbaren specifischen Unterfchiebe zwischen bem affatischen und afrikanischen Elephanten, zwischen ben Baren. die wir jest kennen und jenen wenigstens viermal fo großen, des ren Gerippe man aus ben Soblen im Bapreuthischen aufgegraben hat, zwischen bem furchtbaren, unbekannten Thier, bas ehe= mals am Obio in Nordamerika eristirte und von bessen Knoden man in biefem Rabinet einige ichone Stude antrifft, und bem faum halb fo großen Elephanten, langer aufhalten. Der jungere Camper hat biesem Rabinet noch eine prachtige, jum Theil auf feinen eigenen Reisen zusammengebrachte Mineralien= fammlung einverleibt; auch besitt er noch ben unschatbaren Nach= lag von feines Baters Sandschriften, Zeichnungen, Rupferplatten und zum Drucke fertig liegenden Schriften, Die ber mahrhaft große Mann aus feiner andern Abficht gurudlegte, ale um feiner Arbeit immer noch großere Bollstandigkeit zu geben. Der jegige Befiger bes Rabinettes geht in wenigen Wochen bamit nach Friesland auf fein Landaut gurud, weil ihm ber Aufenthalt im Saag zu fostbar icheint; ein Umftand, ber zugleich ben Magkstab ber hiefigen Theurung und bes hiefigen Aufwanbes aibt.

Enonnet's vortreffiches Conchylienkabinet hatte ich schon vor zwölf Jahren gesehen; jest hatte es seinen größten Werth für und verloren, benn der Sammler selbst, der unnachahmliche Zergliederer der Weibenraupe, der ihre drittehalbtausend Muskeln zählte und das Werk vieler Jahre, die voltständige, die an die äußersten Grenzen sowohl der menschlichen Schkraft als des geduldigen Fleißes getriedene Untersuchung dieses Insekts, mit eigener Hand in Kupfer äste, der berühmte Lyonnet, ist nicht mehr. Seine bewundernswürdigen Arbeiten waren nur die Frucht seiner Nebenstunden; den Generalstaaten diente er als geheimer Sekretair und Dechiffreur. Allein man respektirt in republika-

nischen Versassungen den individuellen Charakter der Menschen und ihr freies Beginnen, anstatt mit dem Despotismus von dem falschen Grundsatz auszugehen, daß die Menschen nur für den Staat geschaffen und als Räder in der Maschine anzusehen sind, die ein Einziger bewegt. Daher ist dort dem Staate selbst die Muße der Beamten heilig, während man in Despotien so viele traurige Beispiele sieht, daß sie ohne Rast und mir Ausopferung ihrer Individualität, ihrer Nachtruhe und ihrer Gesundheit das schwere Joch der Staatsgeschäfte tragen und als bloße Werkzeuge ihren Verstand, ihr Herz und ihren Willen verläugnen mussen.

Wenn die wiffenschaftliche Aufklarung hier große Fortschritte gemacht hat und einige wiffenschaftliche Begriffe mehr als anderwarts in Umlauf gekommen find, fo barf man nicht vergeffen, wie viel bas Beifpiel einzelner Manner bazu beitragen fann, wenn entweder ihr Charafter Achtung einflogt ober ihr Stand= punkt die Augen Aller auf fie richtet. Außer dem Ginfluß, melchen hemsterhuis, Camper und Lonnet auf ihre Landsleute behaupteten, hat der Gifer, womit der ebemalige ruffische Gefandte, Furst Dimitri Galligin, fich mehrere Jahre lang in allen 3wei= gen ber Physik und neuerdings in ber Mineralogie die grund= lichsten Kenntniffe erwarb, unstreitig viel gewirkt, um fowohl biefen Wiffenschaften felbst, als benen, die fich ihnen widmeten, in den Augen des hiefigen Publikums einen gunftigen Unftrich zu geben. Das Minerglienkabinet bes Kurften enthalt bie Sammlung eines Kenners, ber hauptfachlich basienige aufbewahrt, mas in feiner Urt felten und feiner Beziehungen wegen lehrreich ift. Wir bewunderten barin ein anderthalb Fuß langes Stuck von bem feit furgem erft wieder bekannt geworbenen beugfamen Sand= ftein bes Peireft, ber aus Brafilien gebracht wird, und wurden burch die Erperimente des Furften überzeugt, daß die decomponirten Granitarten bes Siebengebirges bei Bonn noch ftarter als Bafalte vom Magnet gezogen werben. In ber Mineralien= fammlung ber Berren Boet, Bater und Gohn, überraschte uns nicht nur die Schonheit und Auswahl ber Stufen, sondern auch die hier gang unerwartete Bollftanbigfeit.

Ich nenne zuleht ein Museum, welches in jeder Rucksicht die oberste Stelle verdient und in der Welt kaum zwei oder drei Nebenbuhler hat, die man ihm mit einigem Necht an die Seite sehen kann: das wahrhaft fürstliche Naturalienkabinet des Prin-

gen von Dranien. Wenn man bebenkt, wie weit die Unlegung einer Sammlung von biefer Urt bie Rrafte bes reichften Drivatmannes überfteigt, wie leicht hingegen ein Gurft, auch nur mit maffigen Ginfunften, fich fatt eines andern Bergnugens Diefes Berdienst um bie Biffenschaften erwerben fann, und ends lich, wie unentbehrlich biefe Unbaufungen aller bekannten Erzeugniffe bes Erdbodens, zur allgemeinen Ueberficht, zur zweckmagigen Unordnung, zur fpeciellen Geschichte ber einzelnen Da= turkorper und folglich zur Vervollkommnung ber erften, unent: behrlichsten unserer Kenntnisse find; so erstaunt man, wie es moglich ift, daß fo viele Privatversonen ben Versuch gewagt ba= ben, fich ein Naturalienkabinet zu fammeln und bag im Gangen genommen bie Votentaten gegen biefen wichtigen Zweig ibrer Pflichten fo gleichgultig haben bleiben konnen. Freilich maa Die wiberfinnige, oder, bag ich richtiger schreibe, die negative Er= giebung, bie man ben meiften Kurften gibt, wohl Schutd baran fein, bag ihre Begriffe von der Wichtigkeit, bem Ruben und ber Rothwendiakeit ber Dinge febr oft mit benen, bie andere vernunftige Menschen baruber begen, in offenbarem Gegensat stehen. Wie bem auch fei, fo trifft ber Borwurf jener Gorg= lofigkeit keinesweges ben hiefigen Sof. Die Pracht, Die Selten= beit, die Auswahl, der Aufpus und die forgfaltige Unterhaltung ber Naturalien bes erbstatthalterifchen Rabinets fallen nicht nur beim ersten Unblick auf, fondern bie Bewunderung fteigt, je langer und genauer man es untersucht. Die Geschenke, welche ber Pring zuweilen von ben Gouverneuren ber verschiebenen bol= tanbischen Besitzungen in Indien erhalt, fo ansehnlich fie auch find, verschwinden in ber Menge und Mannigfaltigkeit beffen, mas für feine Rechnung aus allen Welttheilen hinzugekauft wor= ben ift. Das mubfame Gefchaft, ein fo beruhmt gewordenes Mufeum an einem von Reifenden fo frequentirten Orte taalich vorzuzeigen, murbe balb, ba es gang auf Ginem Manne rubt, bem überdies die Sorge fur bie Erhaltung und Bermehrung bes Gangen übertragen ift, die Rrafte biefes Einen erschopfen, wenn man nicht zwischen dem großen gaffenden Saufen und bem Ma= turforscher von Profession einen Unterschied machte. Die gewohnlichen Neugierigen eilen bier, wie im brittischen Museum gu London, in Beit von zwei Stunden burch bie gange Enfilade von Bimmern. Gelehrte hingegen haben freien Butritt, fo oft und so lange fie wollen: eine Erlaubnig, bie man zuweilen mit F 4.2

Unbescheibenheit gemigbraucht hat, ber wir aber auch schon bie wichtigften Aufschluffe, zumal im Kache ber Thiergeschichte, verdanken. Sier mar es, mo Dallas querft ben Grund zu feinem nachmaligen Ruhm als Naturforscher legte. Berr Bosmaer führte und freundschaftlich zu verschiedenenmalen in biefem rei= chen Tempel ber Naturwiffenschaft umber und zeigte uns auch die neu hinzu gekommenen Stude, die noch nicht an ihrem bestimmten Orte aufgestellt waren, wie z. B. bas Stelet eines ber größten Krokobile aus bem Nil, und auf bem Boben bas Gerippe bes Cameloparbalis ber Alten ober ber Giraffe ber Neuern, diefes feltsamen Thieres, bas mehr einem Traum ber Ginbil= bungsfraft, ale einem Glied in ber Naturkette abnlich fieht und von beffen Trab, wie man fagt, ber Springer im Schachspiel feinen Gang entlehnt. Gein ungeheuer langer Sals, ber vorzuglich bazu beitragt, ihm eine Bobe von achtzehn Buß zu ge= ben, besteht boch nur, wie bei allen vierfußigen, faugenden Thieren, aus fieben Wirbeln; fo ftreng beobachtet bie Ratur felbft in ihren ercentrischen Gestalten bas Geset ber Unglogie. Bon bem großen Drangutang, wovon Camper blog ben Schabel befist, enthalt bas fürstliche Mufeum bas vollstandige Gerippe mit ungebeuer langen Urmen, wie ber bekanntere langarmige Uffe (Gibbon, Golof ober Lar.) Es ware thoricht, im Ernft bas Merkwurbigste aus einem Rabinet ausheben zu wollen, wo dem Naturforscher alles merkwurdig ift und wo man bem Nichtken= ner mit leichter Muhe jedes einzelne Naturprodukt von einer wich= tigen und intereffanten Seite barftellen kann; es mare unmog= lich und ermubend zugleich, bas lange Berzeichniß bes ganzen Borrathe abzuschreiben. Genua, bas Rabinet, wo man mit Beranugen bie Nashorner und Klugpferbe neben bem fleinsten Spitmauschen und Rolibritchen bemerkt, und mo, bes großen, schon vorhandenen Reichthums ungeachtet, noch immer fur neue Bermehrungen geforgt wird, verdient in jeder Ruckficht bie Mufmerksamkeit bes Dilettanten und bes Kenners. Die Menagerie bes Prinzen im Loo hat ben Kehler einer ungefunden Lage und. bient baber zu wenig mehr, als zur Pflanzschule fur bas Naturalienkabinet.

Ich konnte Dir jest noch etwas von den Versammlungszimmern der Generalstaaten und der hohen Dikasterien, im alten Schloß, im Draniensaal, u. a. D. sagen, wenn ich nicht Vorkehrungen zu unserer Abreise treffen mußte, die noch diese Nacht vor sich gehen foll. Ein wahrer Deus ex machina ift herabgefahren, um die Bande zu losen, die uns an den Haag gefesselt hielten. Morgen um zwolf Uhr stehen wir auf dem Abmiralitätswerft in Amsterdam und sehen den neuen Triton vom Stapel laufen; kaum bleibt uns so viel Zeit, daß wir von jedermann Abschied nehmen und uns über den Schmerz der allzu frühen Trennung beklagen konnen.

## XXV.

ALONE BUT YOU BE AND THE TOTAL TO

Umfterbam.

In einer Nacht hat sich unser Schauplaß so sehr verändert, daß nichts gegenwärtig Vorhandenes eine Spur des gestrigen in unserm Gedächtniß weckt. Wir leben in einer andern Welt, mit Menschen einer andern Act. Wir haben zwei Schauspiele gesehen, die ich Dir zu schilbern wünschte, um Deiner Eindisdungskraft den Stoff zu einigen Vorstellungen von Umsterdam zu liefern. So spät es ist, will ich es noch diesen Abend verzsuchen; die Gespenster des Gesehenen sind noch wach in meinem Kopf und gönnen mir keine Ruhe.

Bir standen auf dem Werft der Abmiralität; uns zur Seite stand das prächtige Arsenal, ein Quadrat von mehr als zweihundert Fuß, auf achtzehntausend Pfählen ruhend, und ganz mit Wasser umflossen. Schon waren wir durch seine drei Stockwerke gestiegen und hatten die aufgespeicherten Vorräthe für ganze Flotten gesehen. In bewundernswürdiger Ordnung lagen hier, mit den Zeichen jedes besondern Kriegsschiffs, in vielen

Kammern die Unkertaue und kleineren Seile, die Schiffblocke und Segel, das grobe Geschütz mit seinen Munitionen, die Ftinz ten, Pistolen und kurzen Wassen, die Laternen, Kompasse, Flaggen, mit Einem Worte alles, bis auf die geringsten Bedürfnisse der Ausrüstung\*). Vor uns breitete sich die unermessiche

<sup>\*)</sup> Dieses ganze Gebäude mit allen seinen Borrathen brannte im Jahr 1791 ab, wodurch dem Staat ein Berluft von etlichen Millionen verursacht worden iff.

Bafferflache bes Safens aus, und in dammernber Ferne blinkte ber Sand bes flachen, jenseitigen Ufers, Weit hinabwarts gur Linken hob fich ber Wald von vielen taufend Mastbaumen ber Rauffahrer; Die Sonnenstrahlen spielten auf ihrem glanzenden Kirnig. Um Ufer und nah und fern auf ber Rhebe lagen theils abgetakelt und ohne Maften, theils im folgesten Aufput mit ber Klagge, bie im Winde flatterte und bem langen, fcmalen Wimpel am oberften Gipfel ber Stengen, die großeren und fleineren Schiffe ber hollandischen Seemacht. Wir ehrten bas Bewußtsein, womit uns ber Safenmeifter die schwimmenden Schlof= fer zeigte und mit Namen nannte, beren Donner noch zulett fo ruhmlich fur Solland auf Doggersbank erscholl. Mit ihm bestiegen wir ben Moris von vierundsiebenzig Ranonen, ein neues Schiff, bas ichon im Waffer tag, und faunend burchfuchten wir alle Raume, mandelten umber auf ben Verdecken und betrachteten ben Bunderbau biefer ungeheuren Mafchine. Bur, Rechten lagen die Schiffe ber offindischen Kompagnie bis nach ber Infel Ofterburg, wo ihre Werfte find. Die ankommenden und auslaufenden Fahrzeuge, fammt ben fleinen rubernden Booten belebten bie Scene. Um uns her auf bem geraumigen Werfte feierten die Taufende von Kattenburgern \*) von ihrer Ur= beit; in mehreren großen und kleinen Gruppen ging und fand die zehntaufendkopfige Menge von Buschauern; ein buntes Ge= wuhl von . See= und Landofficieren in ihren Uniformen, von Bimmerleuten in ihrem fcmutigen Schifferkoftume, von mußi= gen, umbertobenden Knaben, von ehrfamen amfterdamer Burgern und Frauen, von Fremden endlich, die aus allen Landern hier zusammentreffen und einander oft fo fehr überraschen, wie uns hier eben jest bie Erscheinung unseres R. aus Gottingen.

Enblich naht ber entscheidenbe Augenblick heran. Man stellt uns vorn an den Kiel der neuen Fregatte, so nah daran, daß der getheerte Bauch über unseren Köpfen schwebt. Böllig sicher stehen wir da und bewundern diese Kunst der Menschen, die jeden Gedanken von Gefahr entsernt. Könnte das Schiff umwerfen, statt abzulausen, so lägen hier Hunderte von und zerschellt. Teht werden die Blöcke weggeschlagen, worauf es noch ruht; jest treibt man hinten einen Keil unter, um es dort bö-

<sup>°)</sup> Die Einwohner der Infel Kattenburg, worauf die Admiralitätewerfte liegen, find mehrentheils Arbeiter in denfelben.

her zu heben; man kappt das Tau, woran es noch befestigt war — und nun, als fühlte der ungeheure Körper ein eigenes Leben, nun fängt er an, erst langsam und unmerklich, bald aber schneller sich zu bewegen; schon krachen unter ihm die kleinen, untergelegten Breter, und sieh! jest gleitet er mit immer zunehmender Geschwindigkeit ins Meer! Tief taucht sich der Schnabel ein, die das Wasser die ganze Masse trägt; eben so tief versinkt jest wieder das Hintertheil; die Fluthen laufen hoch am Ufer hinauf und die umliegenden Schiffe schwanken hin und her. Es jauchzt und frohlockt die Menge der Waghälse, die auf dem neuen Triton über unseren Köpfen wegsahren; sie schwenken ihre Hüte und ein lauteres Jubelgeschrei vom Lande übertont ihre Stimmen. So hebt sich himmelan das Herz von stolzer Freude über das Wollen und Vollbringen des menschelichen Geistes!

Ich weile noch einen Augenblick auf biefem Schauplat ber umfaffenbiten Geschäftigkeit; benn fie ift es, ber bie Stadt und felbst die Republik ihr Dafein und ihre Große verdanken, und in ber Betrachtung biefes Dhanomens werden zugleich bie Saupt= guge des Nationalcharakters offenbar. Welches andere Bolk in Europa hatte ben ausbauernden Muth gehabt, mit Philipp bem Tyrannen, bem machtigen Beherrscher beiber Indien und feinen Nachfolgern ben achtzigjahrigen Krieg zu fuhren? Welches Bolk hatte nicht in bem unglucklichen Sahr 1672, als Ludwig ber Bierzehnte ichon bis Muiden vorgedrungen mar, ich will nicht fagen, sich ergeben, sondern zu gablen aufgehort? Rur mit ih= ren durch den Sandel erworbenen und concentrirten Rraften, mit ihren vorsichtig aufgehauften Materialien zum Schiffbau und zur Ausruftung ihrer ungeheuren Flotten, fonnten bie Dieber= lander fo lange ber vereinigten Seemacht von Frankreich und England die Spite bieten; allein ohne die freiwillige Ginschranfung auf die ersten Bedurfniffe bes Lebens, diefe hohe Republis fanertugend, die hier wenigstens in eben bem Maage raifonnirt als klimatisch und korperlich war, hatten sie zu einem folden langwierigen Wettstreit weder physische Rrafte noch Starte der Geele gehabt. Babrlich, die Befonnenheit, die mit unermube= tem Fleiße, mit bem redlichen Bestreben nach einem Bermogen, welches ber Erwerb ihrer eigenen Sande fei, mit Geschicklichkeit in den mechanischen Runften und Talent zu ihrer Bervollkomms nung, mit Ruhnheit auf bem Meere, mit Tapferteit im Rampfe,

mit Stanbhaftigkeit in Gefahr, mit Beharren in Miberwartigkeit, mit Enthaltsamkeit im Ueberfluß und, was über dieses alles geht, mit unauslöschlicher Freiheits = und Vaterlandsliebe verbunden ist — die darf man wohl etwas mehr als bloßes Phlegma nennen!

Alfo nicht bem Auge allein, sondern auch bem Berftand erscheint Umfterbam von ber Bafferseite in feinem bochften Glanze. Ich ftelle mich in Gebanken in die Mitte bes Safens und betrachte links und rechts die Gruppen von vielen hundert Schiffen aus allen Gegenden von Europa; ich folge mit einem fluchtigen Blick ben Ruften, Die fich nach Alemaar und Enkhui= fen erftrecken und auf ber andern Seite bin ben Bufen bes Terele bilben. Die Stadt mit ihren Berften, Docken, Lagerhau= fern und Kabritgebauben; bas Gewuhl bes fleifigen Bienen= fcwarmes langs bem unabsehlichen Ufer, auf ben Strafen und ben Ranalen; die zauberahnliche Bewegung fo vieler fegelnden Schiffe und Boote auf bem Guberfee und ber raftlofe Umfchwung der Taufende von Windmublen um mich ber - welch ein un= befchreibliches Leben, welche Grenzenlofigfeit in biefem Unblid! Sandel und Schifffahrt umfaffen und benuben zu ihren 3meden fo manche Wiffenschaft; aber bankbar bieten fie ihr auch wieder Bulfe zu ihrer Vervollkommnung. Der Gifer ber Gewinnsucht schuf die Unfangsgrunde ber Mathematik, Mechanik, Physik, Uftronomie und Geographie; die Vernunft bezahlte mit Bucher Die Muhe, die man fich um ihre Ausbildung gab; fie knupfte ferne Welttheile an einander, fuhrte Nationen zusammen, haufte die Produkte aller verschiedenen Bonen — und immerfort ver= mehrte fich babei ihr Reichthum von Begriffen; immer fchneller ward ihr Umlauf, immer scharfer ihre Lauterung. Was von neuen Ibeen allenfalls nicht hier zur Stelle verarbeitet ward, fam boch als rober Stoff in die benachbarten Lander; bort verwebte man es in die Maffe ber bereits vorhandenen und angemanbten Renntniffe, und fruber ober fpater kommt bas neue Kabrifat ber Bernunft an bie Ufer ber Umftel gurud. - Dies ift mir ber Totaleinbruck aller biefer unenblich mannigfaltigen, gu Ginem Gangen vereinigten Gegenftande, die vereinzelt und zeraliebert fo flein und unbebeutend erscheinen. Das Gange freilich bildet und wirkt fich ins Dafein aus, ohne daß die Weife= ften und Geschaftigften es fich traumen liegen; fie find nur fleine

Triebfebern in ber Maschine und nur Stuckwerk ist ihre Arbeit. Das Ganze ist nur da für die Phantasie, die es aus einer gewissen Entsernung unbefangen beobachtet und die größeren Resultate mit künstlerischer Einheit begabt; die allzu große Rähe des besonderen Gegenstandes, worauf die Seele jedes Einzelnen, als auf ihren Zweck, sich concentriet, verbirgt ihr auch des Ganzen Zusammenhang und Gestalt.

Nachmittaas machten wir nach unferer Gewohnheit einen Spaziergang burch bie Stadt. Die Aussicht von ber Umftel= brucke halt ben Bergleich mit ber Maas bei Rotterbam nicht aus; bagegen find bie Sauptstraßen an ben großen Ranalen (Beerengraft, Pringengraft, Rengersgraft u. a. m.) weit langer und breiter als felbst ber schone Boompaes, und ihre Saufer find großentheils Palaste. In einer kleinen Stadt fallt bas Gewuhl mehr auf, als bier, wo man Raum hat einander auszuweichen; allein es gibt auch in Umfterbam Gegenden, wo man fich nur mit Mube burch bas Gewimmel in ben engen Gaffen burchbrangen kann. Den gangen Tag berricht überall ein un= aufhorliches Getofe; bie ungahligen Equipagen ber Burgermei= fter und Ratheberren, Staatsbeamten, Direktoren ber offinbi= fchen Kompagnie, Merzte und uppig gewordenen Reichen, ber ununterbrochene Waarentransport und die beshalb fo oft aufae-Rogenen Bugbruden fperren ben Weg und verurfachen ein beftanbiges Rufen und Geraffel; vom fruben Morgen an fchreien Manner und Beiber auf allen Strafen mancherlei Sachen zu verkaufen aus; die Rirchthurme haben Glockenspiele, und bes Abends mandern Leiermanner und fingende Beiber umber.

Im Rathhause, diesem großen, prächtigen, mit architektonischen Zierrathen und Fehlern überhäuften Gebäube, welches
gleichwohl einige sehr schone Sale und Zimmer enthält, sahen
wir unter vielen Gemälben eins von Rembrandt und eins von
van Dyk, die als Portraitsammlungen einen hohen Rang behaupten. Es ist auffallend, wie die besten Stücke von Bakker,
Klinck, van der Heist, Sandraert und andern guten Malern
wegfallen, wenn man den van Dyck gesehen hat. Composition
ist indes in keinem; denn es sind lauter an einander gedrängte
Bildnisse von bekannten Männern, manchmal vierzig, sunfzig
und noch mehr auf Einem Gemälde. Die allegorischen Schilbereien und Bildsäulen, sowohl im Gerichtssaal als im großen
Bürgersaal und in der Bürgermeisterkammer, sind leider keine

Ausnahmen von der allgemeinen Regel, die der modernen Alle-

gorie eben nicht zum Ruhm gereicht.

Den Beschluß unseres heutigen Tagewerkes machte die hollanbifche Komobie. Man gab Mercier's Boë, ein Drama (Toneelspel) in gereimte Berfe überfett. - Bie ich ben gangen Tag auf die physische Bilbung und die Gesichtszuge bes Bolkes aufmerkfam gewesen war, fo ließ ich mir auch auf biefem Sam= melplat der amfterdamer Burgerwelt die Fortfetung meiner Beob achtungen angelegen sein. In ber That halt es schwer, Die charakteriftischen Umriffe bestimmt anzugeben, worin bas Unterscheidende der hollandischen Nationalgestalt liegt. Der ganze Rorper ift gewohnlich fehr robuft und man wird fetten eine Figur von feinen, eleganten Proportionen und gartem Anochenbau gewahr. Das Ueberfutterte aber, das Schlaffe, Abgespannte, wodurch die Brabanter uns fo zuwider wurden, habe ich hier nur als feltene Ausnahme bemerkt; gewohnlich ift hier alles fefte Fafer und berbes Fleifch. Der blonde Teint hat die ftarte Rir= fchenrothe ber blutreichsten Gefundheit, wobei die Saut nur felten fo gart zu fein pflegt, wie unfere Weichlinge fie verlangen und unsere Madchen, diesem Geschmacke zu gefallen, sie sich wunschen und durch tausend fruchtlose Kunste zu schaffen suchen. Das blaue ober graue Auge hat unter ben bichten Augenbrauen einen feften, kalten Blick. Lange Nafen und gerade Profile find nicht ungewöhnlich und die Mundwinkel laufen felten scharf zu, fondern bleiben gutmuthig breit, womit zuweilen ein Ausdruck von Beschranktheit verbunden ift. Wie verschieden aber auch ber Schnitt ber Lippen fei (benn es gibt beren, die allerbings fonderbar gefchnitten find und zumal unter bem Pobel etwas Reckes, oft auch etwas Sartes verrathen), fo scheint mir boch um den Mund und an dem Salfe das allgemeine physiognoftifche Wahrzeichen, welches die Sollander kenntlich machen kann, am beutlichsten ausgeprägt. Dhne Scherz, ich glaube baß die Theile, welche die Sprache bilben, wieder von ihr und fur sie gebildet werden, und die hiefige ganz eigene vokalenreiche Mund-art, mit ihren vielen breiten Doppellauten, ihren Gurgeltonen und ihrem weichen Gezisch, ertheilt ber Reble, ber Bunge, ben Mundmuskein, Salsmuskein und Mangen die eigenthumliche Bewegung, die mit ber Beit auf die Gestalt biefer Theile wirkt. Man hat, wenn ich mich recht erinnere, bie Bemerkung schon eher gemacht, baf bie republikanische Berfassung ben Sitten und

zugleich bem Musbruck ber Gefichtszuge etwas Einformiges gibt; ich finde hier bas Phanomen bestätigt, mas es auch fur eine Bemandtniß mit der Urfache haben mag. Indes herricht boch in ben hiefigen Physiognomien ein bestimmter Charafter, ber mit ber Ergiehung und Lebensweise, mit ber Denkungsart und ber Musbildung im engften Berhaltniffe fteht. Man fage nicht, weil überall nur eine fleine Ungabt von Begriffen unter ben ge= ringeren Bolksklaffen in Umlauf kommt, daß es gleichviel fei, worin biese bestehen und von welcher Urt sie fein mogen. Die überwiegende Starte, womit bier gewiffe morglische Grunbfate auf die Sandlungen bes großen Saufens einfließen; die eben= falls in Gefuhl übergegangenen Ibeen von Freiheit, Die bavon ungertrennliche Selbstachtung und die gefürchtete Gerechtigfeit ber öffentlichen Meinung ober ber allgemeinen Stimme bes Dubli= fums, wirken, nebit vielen anderen Urfachen, um diese Menfchen auf eine Stufe ber humanitat zu heben, welche vielleicht von anderen Bolkern mit glanzenderen Gigenschaften nicht im= mer erreicht wird und über ben Standpunkt ber faben Racen unendlich erhaben ift, bie, gegen ben Sporn ber Ehre und ber Schande unempfindlich, ihre Leere und moralische Rullitat nur mit bem Firnig ber Nachahmung und eines aberwißigen Leicht= finnes übertunchen. Es ist mahr, man vermißt hier ziemlich allgemein jene leichte, spielende Klamme bes Beiftes, Die aus bem Sterne der Augen leuchtet, im Aufschlag ber Wimper proteusahnlich fich verandert, in ben feinen Faltchen ber Stirne laufcht und des Mundes gedankenreiche Stille umgaukelt; jenen leifen Lebensathem, ber alles burchhaucht, jene Empfindung, bie nur empfunden werden fann, jenen Blis, ber in einem Mugenblick gehn entfernte Ibeen gundet und in die Feuerkette des Ge= bankens fnupft! Sier ift ber Beift in ber Maffe gebunden und mit ihr verkorpert; rob, schwerfallig und einseitig ift ber Boles= finn, aber nicht ohne Driginalitat und Energie. Das Bertrauen in eigene Rrafte, die felbstzufriedene Behaglichkeit, gewinnt oft bas Unfeben von kalter Unempfindlichkeit; Die langfame be= bachtige Gleichmuthigkeit kann zuweilen in Eragheit und Um= phibienzahigkeit ausarten; bas entschiedene Wollen geht über in Starrfinn und die nuchterne Sparfamfeit in Sabsucht und Beig. Solche Karrikaturen bringen fich burch ihre edigen Buge bem Gedachtniß am leichteften auf und barüber vergift nicht felten ber Beobachter die Tugenden anzumerken, aus benen fie entspringen.

Diefe unvollkommenen Entwurfe find von den geringeren und mittleren Bolksklaffen entlehnt, aus benen im hollandischen Theater ber grofite Theil ber Buschauer besteht. Was reich ist und vornehm thut, befucht die frangofische ober auch die beutsche Truppe. Eine fo unpatriotische Lauigkeit gegen die vaterlandische Buhne hat bie naturlichen Folgen ber Bernachlaffigung gehabt und biefes Schauspiel zu einer plumpen Bolksbeluftigung berab= gewurdigt. Die einzige Entschuldigung, die man vorbringen tonnte, liegt in bem Dilemma: ob es beffer fei, bem Bolte auf Die Gefahr feiner Sittlichkeit, etwas mehr afthetisches Gefuhl einzuflogen, ober ihm mit feiner Unmanierlichfeit feinen feft ausgesprochenen Charafter zu laffen? Die ungebilbete Sinnlich= feit bedarf jederzeit eines kraftigen Stachels, womit fie aufgeregt und gefitelt werben muß; es gehoren in ber That nicht nur gefunde, fondern auch bicke Nerven bazu, um bas Gebrull und Geheul der hiefigen Schauspieler zu ertragen und fo furchterlich zu beklatichen. In meinem Leben habe ich nichts Entfeslicheres als ihre Deklamation gehort. Deklamation war es vom Un= fang bis jum Ende bes Stuckes, ohne einen Moment von mab= rem Ausbruck ber Empfindung, ohne einen Bug von Natur und bennoch war augenscheinlich biefes Geplarr ein Runftwerk, beffen Erlernung ben Schaufpielern unglaubliche Unftrengung gekoftet haben muß, ehe fie ihre brutale Bolltommenheit barin erlangten. In ber Sprache liegt wenigstens Gine Vergnlaffung, wiewohl gewiß feine Rechtfertigung diefer beleidigenden Urt bes bramatischen Bortrages; Die haufigen, ftete wiederkehrenden Bofale und Doppellaute (a, aa, ae, ai, o, au, oo, ou, ow u. f. f.) perursachen eine Monotonie, welcher man nicht anders abzuhel= fen mußte, als vermittelft einer Mobulation, die in lauter Diffonangen forthupft; ein Dhr, das Sarmonie gewohnt ift, bat babei vollig die Empfindung, wie wenn mit der grofften Buth ein Contrebaß unaufhorlich gestimmt wird. Die Mimik ent= fprach genau biefer Deklamation. Baren bie hollanbischen Schau= fpieler fo ehrlich, wie die Ramtschabalen, die ohne Behl die Ba= ren fur ihre Tangmeifter erkennen, fo wurden fie gestehen, baß fie von ben Bindmublen geftifuliren gelernt haben. Ihre Urme waren unaufhörlich in ber Luft und die Sande flatterten mit einem frampfhaften Bittern und ausgespreigten Kingern in einer Diagonallinie vor bem Rorper vorbei. Die Stellung ber Ber= ren lieft mich oft beforgen, baf ein heftiges Bauchgrimmen fie

plagte; fo bog fich mit eingekniffenem Unterleib ber gange obere Theil bes Korpers vorwarts, inden bie Urme fenfrecht, ben Schenkeln parallel, herabbingen. Geriethen fie aber in Uffett, fo warfen fie fich auf ben ersten besten, ber ihnen nabe stand. gleichviel von welchem Gefchlecht; und hatten fie etwas zu bit= ten, fo walzten fie fich im Staube, umfaßten - nicht bie Kniee - fondern bie Waben und Knochel und berührten fast mit der Stirne die Erde. Die Belbin bes Studes flieg auch wieder einmal eben fo mit bem Ropf und ben Banben, in beftimmten Tempo's, an ben Beinen und Schenkeln ihres Baters binan, bis balb in feine Umarmung; unglucklicher Weife konnten fie damals noch nicht einig werben und er fließ fie endlich mit beiben Sanben zur Erbe, baf fie wie ein Sack liegen blieb. Diefe Schauspielerin besaß gleichwohl noch bie meiste Runft und. wenn ich bas Bort nicht entweihe, fogar einigen Sinn fur bie Runft; allein fie blieb doch mit ben Undern auf Ginen Ton geftimmt. Sie hatte eine hubsche Rigur und mußte fie vortheil= haft zu zeigen; ihre Stimme, wie ich fast burchgebends an ben Sollanderinnen bemerke, mar ein tiefer Tenor. Die Mannepersonen hatten, nach hollanbifcher Sitte, ben But beständig auf bem Ropf, welches jedoch im Parterre weit unertraglicher als auf der Buhne war. Bon ber Feinheit bes Betragens im Parterre liefe fich ein artiger Nachtrag zum Grobianus ichreiben; ein unaufhörliches Plaudern war bas geringfte, woruber ein Arember bier in Erstaunen gerathen konnte. Die unbequeme Einrichtung ber Gige veranlagt manchen Auftritt, ber ander= warts genau wie eine Indecenz aussehen wurde; benn an Ge= falliafeit und Achtung, die ohne perfonliche Ruckficht ihrem Ge-Schlecht erzeigt werden mußte, burfen bie biefigen Frauenzimmer nicht benfen.

Ich habe über diese Erinnerungen an die mannigfaltigen Auftritte, die wir heute mit angesehen, nicht baran gedacht, Dir zu erzählen, wie wir hergekommen sind; Du wirst es nicht mehr so wunderbar sinden, daß ich hier schon in die dritte Stunde schreibe, wenn Du erfährst, daß wir die vorige Nacht ganz rubig geschlasen haben, während der Genius dieses wasserrichen Landes, in Gestalt eines wackern Schiffers, und sanst vom Haag nach Harlem führte. Der Graf B. von R. hatte und bie prächtige Jacht verschafft, die den Bürgermeistern vom Haag gehort. Wir sanden beim Einsteigen zwei saubere Betten, mit

allem verfeben, was die verwohnteften Ginne von Elegang und Bequemlichkeit verlangen konnen. Raum batten wir uns aus: gekleidet (es war gleich nach Mitternacht), so ertonte überall in den Gebuschen langs dem Kanal das Lied der Nachtigallen und fang und in ben Schlaf. Um folgenden Morgen erwachten wir eben, indem die Barke bei Hartekamp vordeifuhr, jenem Garten des reichen Clifford, wo der große Linné sich so manche botanische Kenntnisse erward. Es kostete einen Wink, so ließ unser Palinurus die Betten verschwinden. Wir blickten auf die um= liegende Gegend burch zehn Kenster, beren jedes in einer überaus großen Scheibe von prachtigem, geschliffenem Spiegelglase bestand und fast schien sie uns badurch einen besondern Grad von Anmuth zu erhalten. Der Morgen hatte Thranen im Auge; boch kamen auch Sonnenblicke und beleuchteten die Wiesen und Triften, die Dunen, die Meierhofe und die Lustgarten, zwischen benen wir mit unmerklicher Bewegung hinschlüpften. Un den Ufern balb auf dieser, balb auf jener Seite lagen ruhig wiederskuend die schonn niederlandischen Kuhe. Schon zeigten sich die Thurme von Sarlem, als ber Capitain auf einem zierlichen Bord von Mahagoni das filberne Theegeschirr ber Berren Burgermeifter hereinbrachte; nie hat man wolluftiger auf weich ge= polfterten Sigen im Ungeficht einer lachenden Landschaft gefruh= ftuct. Bor ben Thoren von harlem ftand, unfrer harrend, ein schönes Kabriolet, mit ein paar unvergleichlichen harttrabern befpannt; benn B — wollte nichts zur Salfte gethan haben. Wir verließen also unfern lieblichen Kafig und fuhren ober floz gen zwei Stunden lang auf einem vortrefflichen Wege. Bon Beit zu Zeit sahen wir Leute mit Schaufeln stehen, womit sie Die fast unmerklichen Fahrgeleise zuwarfen; andere fchopften Waffer aus bem Ranal und befprigten den Weg, bamit ber wenige Staub fich legte. So eilten wir langs bem harlemer Meer bis an ben Punkt, wo nichts ale ber Strafenbamm es von bem größeren V fcheibet. Muf biefer Stelle hat die Mussicht eine er= habene Große; beide Gewaffer find von fo weitem Umfange, daß man ihre entfernten Grenzen am Horizont nicht erkennen kann; man glaubt auf einem kleinen Giland im unermeßlichen Meere zu fteben. Indef naherten wir und dem geschaftigen, voll = und gelbreichen Umfterdam; eine Menge Bindmuhlen zeichneten uns am Horizont feinen Umfang vor; in einer fathos

lischen Stadt von dieser Große hatten hundert Kirchen mit ihren ftolgen Thurmen den Unblick aus der Ferne verschönert. — Aus der Ferne.

## XXVI.

Amsterdam.

other Determ the Berty !

In dem entnervenden Klima von Indien gewöhnen fich die europhischen Eroberer nur gar zu leicht an affatische, weichliche Ueppigkeit und Pracht. Treibt fie hernach bas unruhige Gefühl, womit fie bort vergebens Glud und Bufriedenheit fuchten, mit ihrem Golbe wieder nach Europa guruck, so verpflanzen fie bie orientalischen Sitten in ihr Baterland. Man ftraubt fich zwar in Republifen eine Beit lang gegen bie Ginfuhrung bes Lurus; allein der übermäßige Reichthum bringt ihn unfehlbar in feinem Gefolge. Wenn gleich nuchterne Enthaltfamkeit mehrere Generationen hindurch die Ersparnisse des Kleifes vervielfaltigte, fo fommt boch zulett bas aufgehäufte Rapital an einen lachenben Erben, ber uber bie Beforgnif hinaus, es nur vermindern ju konnen, die Forderungen ber Gewinnfucht mit der Befriedigung feiner Ginne reimen lernt. Unglucklicherweise pflegt bieser Aufwand felten anders als barbarifch und geschmacklos zu fein, ba der Sinn des Schonen, wodurch der Lurus allein ertraglich wird, eine fruhzeitige Bilbung vorausfest, die bem Sohne eines fargen Reichen nicht zu Theil werben fann. Bon biefer Seite bat die Emffakeit, wovon man hier so viele Beispiele fieht, der bas Sammeln, fatt bloges Mittel zu bleiben, alleiniger engber= giger 3med geworben ift, etwas Emporendes; man erkennt an ihr zu beutlich ben Uebergang einer vereinzelten, tugenbhaften Gewohnheit burch ihr Extrem in bas verwandte Lafter, die Detamorphose ber fchonen, ebein Sparsamfeit in niebrigen, veracht= lichen Beig. In biefer traurigen Abgeftorbenheit, die alle Bers haltniffe bes Menschen, bis auf bas eine mit feinem Mammon, ganglich vernichtet, geht nicht nur bie Moglichkeit ber individuels len Ausbildung verloren, fondern auch die Erziehung des funftis gen Befigere wird fo febr vernachlaffigt ober verfchroben, daß, wenn Temperament und Beisviel ihn in ber Folge gum Praffer

machen, fein Migbrauch ber eterbten Schae genau fo unmoratifch bleibt, wie es bes Baters Nichtgebrauch berfelben mar.

Ich mache biefe Betrachtung, indem ich erwage, welche un= gahlige Berbindungen von nie vorherzusehenden Ursachen zur Ent= stehung eines Bolkscharakters' mitwirken konnen, und wie fehr man Unrecht hat, ben fpaten Enteln eine Schuld beizumeffen ober auch ein Lob zu ertheilen, wovon der Grund vor Sahrhunderten in einer nothwendigen Berkettung ber Umftande gelegt worden ift. Die Widerwartigkeiten, womit bie Sollander in fruberen Beiten gu kampfen hatten, ftarkten in ihnen ben hart= nackigen Geift ber Unabhangigkeit. Ihre Freiheitsliebe fuhrte fie zu großen Aufopferungen; ihre Enthaltsamkeit ward ihnen zur andern Natur. Indef alle Nationen Europens bereits einer Ueppigkeit frohnten, die gleich einer ansteckenben Seuche meber Geschlecht, noch Alter, noch Stand verschonte, blieben fie allein unangefochten von ihrem verführerischen Reit, in rauber, unzierlicher, republikanischer Einfalt. Aber ihr Muth, ber ihnen bas reiche Batavia schenkte, ihr Sandelsfleiß, dem alles Gold von Uffen und Europa in der Sand zuruchlieb, ihre Sparfam= feit felbst, die ihnen wehrte, die gesammelten Schabe wieder au gerstreuen, bereiteten bie jesige Unwendung berfelben vor. Sest befinden fich die Sollander in der Lage aller fpat reifenden Bolfer; indem fie aus jenem vegetirenden Leben erwachen, feben fie ibre Borganger in der Laufbahn des Genuffes als Mufter an, benen fie mit verdoppelten Schritten, ober vielmehr mit einem Sprunge, nacheilen wollen, und diese ungluckliche Nachahmung ftort fie in bem ruhigen Gange ber ihnen angeeigneten Ent= wickelung.

Dem physischen und kitmatischen Raturell ber Hollander, wie ihrem besonnenen Gemuthscharakter, ziemte die äußerste Simplicität; ihre Kultur durfte sich nie von dieser Grundlage entsernen; sie mußte lediglich darauf gerichtet sein, dem Einsachen Eteganz und Größe beizugesellen. Der bunte, kleinliche Lurus der Mode, der glatte Firnis herzloser Sitten, die wortreiche Leere der Ideen des Lages, stehen ihnen wie erborgte Kleider. Wis, Laune und Geist können unsere Ausmerksamkeit von diesen Misverhältnissen des Welttons abziehen; ihr munteres Spiel kann wenigstens auf einige Augenblicke ergöhen, wenn schon nicht entschädigen für den Mangel an Schönheit und Harmonie; französische Leichtigkeit endlich, scheint zu diesem Klitterstaate zu passen,

wie Schmetterlingeflugel jum Schmelz ber brennenbften Karbenkontrafte. Bei anderen Nationen konnen zwar biefe fluchtigen Bluthen bes frangofischen Charafters als einzelne Erscheinungen bervorfproffen; fie gehoren aber nie zu bem fpecifischen Geprage, womit bie Natur und bas Schickfal fie von einander ausge= zeichnet haben. Allen beutschen und norbischen Bolfern (fast mochte ich auch die Englander mit einschließen) macht baber ihre Dragnisation und ihre gange Geiftesanlage einen eblern Ernst und eine überlegte Ginheit bes Betragens zur naturlichen Pflicht; jebe Abweichung von biefer Norm beftraft fich felbst burch bie bavon ungertrennliche Lacherlichkeit, die niemanden fo komisch auffallt, wie dem leichtsinnigen Bolte, beffen Tracht und Da= nieren man ungeschickt nachabmen will. Gelten wird ein Frangofe fich die Zeit nehmen, den eigenthumlichen Werth bes deut= fchen, hollandischen und englischen nationalcharafters auszuforfchen und anzuerkennen; fein Wunder alfo, wenn ihm auf ben erften Blick die meiften fremben Gefellschaften eine Mebnlichkeit mit einem abderitischen Mastenball zu verrathen scheinen, wo niemand Talent und Versatilitat genug befitt, um bem gemahlten Charafter gemäß feine Rolle zu fpielen, fondern jeder treuherzig ben gangen Scherz barin fucht, hinter einer bedeutenben Larve ein Schafsgeficht zu verstecken.

Es ist nicht etwa eine neue Reberei, die ich da predige; von allem unferm Beginnen gilt bie Regel, bag eigene Empfinbung fich bamit gleichsam ibentificiren muß, um es mit einer gewiffen Burde zu ftempeln. Die Religion felbit ift eben barum fo tief herabgefunken, weil sie bei ben meiften Menschen als ein blos überkommenes Erbftuck im Gebachtnig haftet und nicht bis ins Berg und aus dem Bergen wieder, als eine ichone Blume ber individuellen Menschheit an bas Licht gebrungen ift. Die Wiffenschaften werden verächtlich in bem Munde des Lehrers, ber fie mechanisch erlernte, um fie mechanisch berzuleiern. Die Formeln bes gefitteten Umgangs ekeln und an, wenn fein Gefühl bes Schicklichen, feine mahre Achtung fur die eigene und bie fremde Moralitat fie langer wurzt, ob fie gleich urfprunglich baraus entstanden. Der nachgeahmte Lurus, der nicht mit originellem Runftfinn bezeichnet ift, kann eben fo wenig einen angenehmen Eindruck machen, wie jene Papageien = und Pubel= funfte; er erfcheint nie an feiner rechten Stelle, und bleibt bort immer fremd, wo man ihn nicht erfand. Ich trete nur an

ben Putitsch bes Frauenzimmers, um mir noch einen Belag zu dieser Wahrheit zu holen. Unsere Kleibermoben entlehnen wir von Frankreich; allein wer dieses Land je betreten hat, wird mirbekennen mussen, daß ihre Ertravaganz und Unnatürlichkeit dort lange nicht so unerträglich scheinen, wie außerhalb seiner Grenzen. Wie wenig Sinn für das ächte Einsachschöne der Natur man immer den Französsinnen zugestehen mag — einen Sinn für das Passende und Gefällige des Unzugs wird man ihnen schwerlich abstreiten können. Sie sind gleichsam eins mit ihrem Put, und die Ersindung des Tages erhält unter ihren Händen das richtige Verhältniß zu ihren persönlichen Neizen. Wenn hingegen eine fremde Tracht zu ihren Nachbarinnen herüberkommt, bringt sie fast immer das empörende Schauspiel einer unbedingten Nachahmung zuwege; im Theater, in den Ussembleen, in den Concert= und Tanzsälen sieht man nur lebendige Puppen, die ohne die mindeste Rücksicht auf ihren verschiedenen Körperzbau und ihre Gesichtszüge, mit völlig gleichsörmigem Put beshangen sind.

Dieser Kontraft zwischen ber erborgten Kleibung und ber Gestalt sowie bem Charakter bes Frauenzimmers, scheint mir hier noch auffallender als bei uns zu fein und zuweilen an Kar-rikatur zu grenzen. Wir haben die schone Welt von Amsterbam im frangofischen Theater versammelt gesehen, welches hier auf Subscription von einigen der vornehmften Saufer unterhal= ten wird, und wo niemand Butritt haben fann, ber nicht von den Theilnehmern Billets bekommt. Der Unterschied der Sitten zwischen biefem Publicum und jenem in bem hollanbifchen Schaufpielhaufe zeigte ichon, daß hier bie erlefenfte Gefellichaft verfam= melt war. Alle Mannspersonen waren fauber gekleibet, zum Theil reich gepußt, und niemand ließ es sich einfallen, ben hut aufzusetzen. Unter ben Damen zeigte sich manches hubsche Gesicht, dem nur etwas von jener allgemeineren Belebung fehlte, Die eine garte, rege Empfanglichkeit verrath. In Umfterbam mag wohl nicht ber Geift auf den Waffern schweben; er schwebte nicht einmal in dem Bald von Strauß= und Sahnenfedern, nicht in den Bandern, nicht in den Salstuchern, worin fich diese schone Nipen, wie in Wolken, bullten. Ihre Schuld ift es indes auch nicht, wenn sich überall der Trion findet, der die Wolke für Juno felbst ansieht.

Bum Abstich laß Dir eine Erscheinung einer andern Art

beschreiben: ein Madchen, jung und schon, mit einem Teint von Lilien und Rofen, Lippen von Korall, gefunden ichonen Babnen und feinen, regelmäßigen Bugen bes fleinen mediceifchen Ropfes; furg, ein Gefchopf, als hatt' es Prometheus gefchaffen - und feinen gestohlenen Keuerfunken mocht' es auch schon empfinden. Ihr Saar verbarg sie unter einer dicht anliegenden Kappe von feiner Gaze. Drei langliche, gebogene, goldene Spangen von getriebener Arbeit, Die fich burch ihre Glafticitat fest anschlossen, fchien diese Kappe am Geficht festzuhalten; die eine ging über die Stirn hin und brudte fich nicht weit von linken Schlafe ein; die beiden andern lagen über den Ohren und knippen die vollen Wangen. In ben Ohrlappehen bingen fleine viereckige Bierrathen von Metall, wie kleine Borbangeschloffer, und uber beiden Schlafen, an ben Augen hinab, fpielten feine, fpiralformig gewundene Schlängelchen von Gilberdrath. Um ben Sals ging eine bice Schnur von rothen Rorallen, vorn mit einem golbenen Schloffe. Eine unformliche Juppe von Kattun mit langen, abstehenden Schoffen und an den Aermeln einem fleis nen, zusammengenahten Flügel; fodann bie haflichen, baufchigen Unterrocke und ein Paar Pantoffeln ohne Sackenftucke bazu, vollendeten den gangen Angug. Nicht mahr? man muß außer= ordentlich schon fein, um es in biefem Bilbenschmuck noch zu bleiben? Bare biefe Dirne einem Reifenden in Dit = ober Befts indien begegnet, so hatte er ihren barbarischen Kopfput einer Abbildung werth geachtet und über das Ungeheure und Abentheuerliche im Geschmack ber ungebildeten Bolfer lang und breit differirt; benn wir bedenken nie, wie abnlich wir ben Wilden find, und geben biefen Namen fehr uneigentlich allem, mas in einem andern Welttheile nicht parifisch gekleidet ift. In Alkmaar und Enkhuisen, und überhaupt in Nordholland, ift die Tracht biefes Maddens allgemein üblich. Wir faben fie in dem burch Peter ben Großen fo beruhmt gewordenen Sarbam, mo fonst die Beiber über die gewohnliche hollandische Kleidung mit fchwarz feibenen Monnenkappen erscheinen, die hinten und vorn ben Sals und bie Schultern bedecken und munderhaftich aussehen.

Sarbam ober Zaandam, wie es sonst eigentlich heißt, verbient so wenig wie der Haag ein Dorf genannt werden; es ist ein großer Flecken, der allmalig zur Große einer Stadt herangewachsen ist und seine eigene Regierung hat. Die Einwohner sind auch nichts weniger als Bauern, wosür man sie gewöhnlich auszugeben pflegt, sondern reiche Kapitalisten, Schiffdaumeister, Handwerker aller Art und Arbeiter in den unzähligen Fabriken, Wersten und Mühlen. Der Ort ist überaus niedlich und reinlich; sast ein jedes Haus mit seinem Gärtchen ist eine Insel und wird von einem Kanal umslossen. Da indeß das Wasser in diesen Kanalen jederzeit mehr oder weniger stockt, so halte ich die Luft hier keineswegs für gesund. Die Straßen sind äußerst sauber und regelmäßig mit kleinen Backsteinen gepflastert; es ist aber dessen ungeachtet von der übertriedenen Reinlichkeit keine Spur, worin, wie man uns versichert hatte, Sardam mit dem schonen Dorse Broeck übereinkommen soll. Broeck wird von reichen Kausseuten aus Amsterdam derwohnt, die dort der ländlichen Ruhe genießen und nur — noch täglich auf der Börse erscheinen. So ein holländischer Alssus hat also, wie Du siehst, noch über den römischen zu raffiniren gewußt und verbindet das Landleben mit dem Aktienhandel, da Horaz dem seinigen nur die Wahl läßt:

jamjam futurus rusticus, omnem relegit Idibus pecuniam; quaerit Calendis ponere.

Dort soll man wirklich die Schuhe ausziehen mussen, ehe man durch die Hinterthur in den Tempel der hollandischen Reinlichkeit eingelassen wird; dort sind die Häuser und die Bäume mit dunten Farben bemalt; die Eigenthumer selbst genießen die altmodigen Herlichkeiten nicht, die sie dort angehäuft haben, und — sonderbar genug! — sie wissen nicht einmal von jenem Genusse der Ostentation, die so gern mit ihren Schäßen prunkt; das Bewußtseln, sich einen solchen Naritätenkasten erbaut zu haben, genügt ihnen so vollkommen, daß ein Fremder selten Erlaubnisserhalten kann, seine Neugier darin zu befriedigen. Um sie her herricht eine Todtenstille; kein lebendiges Geschöpf darf sich dem Oorse nähern, aus Furcht, es zu verunreinigen; alle Thüren sind verschlossen, die kostbaren Borhänge tief herabgesenkt, und nichts regt sich, außer dem Bucherer, der im verborgensten Kämmerchen in seinem Golde schartt.

Bir nehmen diese Beschreibung auf Treu und Glauben; benn es bleibt und keine Zeit übrig, und durch eigene Ersahzung von ihrer Nichtigkeit zu überzeugen. In Sardam, wie gefagt, geht es mit Menschen und Thieren so natürlich zu, wie in der übrigen Welt. Die Sauser sind nach Maßgabe der Be-

wohner fehr verfchieben; ich habe fehr armliche, bolgerne Butten und große fteinerne Baufer gefeben; breite Strafen und enge Bafichen; einfache und mit Farben angestrichene Baume, und einen Balb, ober, mit bem Ritter von la Mancha zu reben, eine Armee von beinabe zweitaufend Windmublen, worin alles, mas nur burch biefe Borrichtung bereitet merben fann, bis gur Ueberfattigung ber Bigbegierde fabricirt wird. Der Schiffbau ift noch jest ein wichtiger Zweig ber hiefigen Betriebfamteit, wie= wohl er feit einiger Zeit febr abgenommen hat. Die Einwohner, ober eigentlich ber Dobel von Sarbam, besteht großentheils aus fo genannten Patrioten, die fich mabrend der letten Unruben geweigert haben, fur bie Pringlichgefinnten zu arbeiten und jest zur Strafe von diefen feine Urbeit befommen. Das Bauschen, wo ber Schopfer ber ruffifchen Defpotie gewohnt hat, ift wingig flein und mit einem armlichen Sausrath verfeben. Seine Schlafstelle ift in ber Wand angebracht, und ich glaube nicht, bag feine lange Figur barin bat ausgestreckt liegen konnen. Man zeigt ben Fremben fein éloge historique, frangofifch gebruckt, fein Bildnig in Rupferflich, bas jemand aus Paris hier= ber geschenkt hat, und eine fleine goldene Denkmunge, etwa funfzehn Dukaten schwer, ein Geschenk ber jegigen ruffischen Raiferin. Es ift merkwurdig genug, daß diefer außerordentliche Mann gerade bas aus feinem Staate gemacht hat, was er hat machen konnen und wollen. Eine andere Frage ist wohl, ob es nicht zu wunschen ware, er hatte etwas anderes gewollt und gefonnt? Rugland hat nun eine Marine - aber hat es auch Sitten? Damals war vielleicht fo etwas zu versuchen; jest durfte felbst Peters große Nachfolgerin die Aufgabe nicht mehr ausfuhrbar finden; benn bie feine Berberbniß der neueften Rul= tur, auf ben roben Stamm ber Barbarei geimpft, ift nur ein Hinderniß mehr. -

Wenn auf ber einen Seite die Verminderung des hollanbischen Handels die Stockung des Geldumlaufs, die Einführung
des Lurus und die Erschlaffung der vaterländischen Sitten ein
trauriges Bild der Vergänglichkeit menschlicher Einrichtungen und
des unausbleiblichen Verfalls der Neiche im Gemuth des Veobachters zurücklassen; so gibt es doch auch Gegenstände in Umsterdam, die zu erfreulicheren Vetrachtungen Unlaß geben und den
Zeitpunkt der gänzlichen Auflösung so weit in die dunkle Zukunft hinauszurücken scheinen, daß die Einbidungskraft wieder

Feld gewinnt, fich noch ein bluhendes Zeitalter ber Republik, wenn auch nicht in politischer Binficht, fo boch mit Beziehung auf die Privatgluckfeligkeit ber Ginwohner, als Refultat einer hoheren Rultur und eines gelauterten Geschmackes, mit frischen Karben auszumalen. Un Mitteln zur Erreichung biefes End= sweckes wird es nicht fehlen, wenn auch der handel noch un= gleich größere Ginschrankungen leiden follte; die Binfen der bereits angelegten Rapitalien find fast allein hinreichend, die Gin= wohner zu ernahren. Im Sahre 1781 batten fie nicht weniger als achthundert Millionen Gulben in Europa ausgeliehen. Die ungleich großeren Summen, die im Baarenhandel ober in den kostbaren Unlagen ungabliger Kabrifen sith verinteressiren, die Konds, womit die Ballfisch = und Beringsfischereien betrieben werden, die der oft = und westindischen Compagnie, die eigenen Staatsschulben der vereinigten Niederlande, endlich ber Ertrag bes Erdreichs, wovon ich nur beispielsweise anführen will, daß Nordholland allein auf ben brei Markten von Alfmaar, Soorn und Durmerend, in einem Durchschnitt von fieben Sahren, jahr= lich an Kafe vierzehn Millionen Pfund verkauft hat — machen zusammen eine Maste von Reichthum aus, wobei es ben Nieberlandern, und sollte fich ihre Ungabl auch auf brittehalb Mil= lionen belaufen, um ihre Eriftenz nicht bange werden kann.

Es fallt aber auch in bie Augen, bag feit einigen Sahren die Wiffenschaften und Runfte in Holland und inebefondere in Umfterdam merkliche Fortschritte gemacht und von den reichen Raufleuten außerordentliche Unterstüßung genoffen haben. Die öffentliche Lehranftalt, bas fogenannte Uthenaum, welches feit anderthalb Sahrhunderten mit verdienstvollen Mannern befett gewesen ift und bem Staate manchen vortrefflichen Ropf gezogen hat, zeichnet fich noch gegenwärtig fowohl burch feine nublichen Institute, ale burch geschickte Lebrer in allen Kachern aus. Das schone anatomische Rabinet, welches Sovius sammelte, steht jest unter der Aufficht des gelehrten Professors Bonn. Der botanische Garten, wo ehebem Commelin die Wiffenschaft fo fehr bereicherte. ift gegenwartig bem nicht minder berühmten Burmann anvertraut, ber fein thatiges Leben ganglich ber Erhaltung feiner Mit= burger weiht und vom fruhen Morgen an bis in die Nacht, die einzige Stunde bes Mittagseffens ausgenommen, feine Rranten befucht. Dies ift bas Loos aller hiefigen Merzte von einigem Ruf und insbesondere bes ale Physiter fo allgemein geschätten

Dr. Deiman, bem man bie neuerlichen pneumatifch elektrischen Erperimente verbankt. Die ungefunde Lage von Umfterbam und Die ftarke Bevolkerung kommen zusammen, um die Bahl ber Rranken, zumal in den Sommermonaten, bier fo fark beranmachsen zu lassen, daß ein Arzt, der sehr en vogue ist, mehrmal im Tage Pferbe wechfeln muß. Unter ben Gelehrten, Die wir hier kennen lernten, nenne ich mit mabrer Uchtung einen Byttenbach, beffen philologische Berbienfte man auch bei uns und in England zu ichaben weiß, einen Nieuwland, beffen Bescheidenheit noch großer ift als das auszeichnende Genie, womit er fich felbst zum Mathematifer und Sternfundigen gebildet hat. enblich ben wurdigen Eras, ber mit ber Jurisprudenz eine fo ausgebreitete ale grundliche Belefenheit in vielen andern Zweigen ber Literatur, eine allgemeine, humane Theilnahme an allem, mas unferer Gattung frommen kann mit bem gebilbetften Ton, und mahre Gaftfreunbschaft mit bem Bohlftand, der fie moglich macht, ohne Unmagung verbindet. Ich konnte Dir noch ben wackern Sieronnmus de Bos ruhmen, bem die ernsthaften Be-Scheimschreibers (Clerk) ber fechsundbreifig Rathsberrn ben feinen Sinn fur romische Dichtkunft nicht benommen haben; ich konnte lange bei bem munderschonen Kabinet bes Schatmeifters ber offinbifchen Compagnie, Berrn Temmind, verweilen und Dir die unnachahmliche, anderwarts noch nie erreichte Vollkommenheit in der Runft die Bogel auszustopfen, an= schaulich zu machen suchen; ich konnte Dir bie Menge und Schonheit ber neuen Gattungen von Bogeln ruhmen, womit ber eble Sonderling, le Baillant, biefe Sammlung feines erften Wohlthaters und Befchubers bereichert hat; allein es ift Beit, daß ich noch mit einigen Beilen eines Institute ermahne, welches vielleicht nur in Umfterdam fo schnell entstehen und zur Reife gebeihen konnte - ich meine bas prachtvolle Felix meritis \*).

Bor ein paar Jahren hatten einige ber reichsten Einwohner von Umsterdam den Gebanken, für die wissenschaftliche Bildung und die Erweckung des Kunstsinnes unter ihren Mitbürgern zu forgen. Jene Leere, welche dem Kaufmann nach vollbrachter Urbeit in seinen Nebenstunden bleibt, sollte nun ausgefüllt und

<sup>\*)</sup> Der Sinnspruch, der bie Intereffenten dieses Unternehmens vereinigte und womit fie auf das Glud anspielten, welches wiffenschaftliche Berdienste gemahren, ift zugleich der Name bes Inflituts geworden.

fein Ropf mit Ideen bereichert werden, Die gum Glud bes Lebens fo viel mehr als tobte Schabe beitragen konnen und um beren Erwerb die vorige Generation sich gleichwohl so wenig bekum= mert hatte, daß auch die jesige ihren Mangel noch nicht binlanglich fühlte. Die Beschaffenheit bes Unterrichtes sollte zu gleicher Beit fur bas Beburfnig bes ichonen Geschlechts berechnet fein, und indem man biefer empfanglicheren Salfte unferer Gat= tung bie Quellen ber Erkenntnig eroffnete, glaubte man mit Recht auf eine breifache Urt fur die Manner zu forgen, theils burch Erweckung eines ebeln Wetteifers zwifchen beiben Gefchlech= tern, theils weil man ihrem hauslichen Glucke burch die Ber= vollkommnung ihrer Gattinnen und Tochter zu vernünftigen und wohlunterrichteten Gefellschafterinnen einen wefentlichen Bumachs verschaffte, theils aber auch indem man die ersten Erzieherinnen ber funftigen Generation mit zweckmäßigen Renntniffen ausruftete und ihre Urtheilskraft scharfte und ubte. Man umfaßte bie gange Maffe ber Belehrung, beren man zu burfen glaubte, in ben funf Klaffen ber Philosophie, Mathematik, ber schonen Wiffenschaften, der Tonfunft und der Zeichenkunft. Bur Philosophie rechnete man Naturkunde, Physik und Chemie, sowie zur Ma= thematif noch die Sternkunde. Die Musfuhrung diefes Planes war bem Umfange und ber Bestimmung beffelben, fowie ber Stadt und bes Publikums murbig. Gine Million Gulben ich fage noch einmal: eine Million Gulben! - wurden gufam= mengeschoffen, und an der Beerengraft, ber vornehmiten Strafe in ber Stadt, erhob fich ein prachtiger Bau, burchaus zu bie= fem Endzweck eingerichtet, an beffen Fronton ber Ginnfpruch ber Gefellschaft: Felix meritis, in großen golbenen Buchftaben prangt. Jede Klaffe hat hier ihre eigenen Sale und Zimmer, ihre Inftrumente und anderweitigen Erforderniffe. Der Concert= faal ift eine ichone Rotunde, die beinahe neunhundert Menfchen enthalten kann und wo das Orchester nebst ben Defen und Luft= gugen bem Baumeifter vorzuglich Ehre macht. Der Gaal, wo man nach lebendigen Modellen zeichnet, hat ebenfalls eine zweckmäßige Einrichtung und Beleuchtung. Das physikalische Rabinet und bie Sternwarte im oberften Stock waren noch nicht fertig; überall aber herrschte Bollftanbigfeit, Clegang und reiner Geschmack. Die gelehrten Mitglieder bezeigen ihren Gifer burch bie Borlefun= gen, Die fie gur Belehrung ber anderen halten. Ginen ichoneren Bund ber Menfchen als biefen fann man fich nicht benten, wo

jeber in die gemeinschaftliche Masse bringt, was er auf seinem Wege fand, es sei nun Gold oder Wissenschaft. Die Anzahl der Interessenten soll sich gegenwärtig beinahe auf eintausend belaufen.

Wie ungebulbig oder wie fpottifch wurde man bei biefer Erzählung in vielen Gefellschaften fragen, ob benn biefes Inftitut gar keine Mangel habe? Es ift fo leicht, indem man tabelt, einige Kenntniffe geltend zu machen, bag man gewohnlich zuerst an allen Dingen bas Fehlerhafte hervorfucht und baruber oft ihre mefentlichen Borguge vergift; recenfiren und tabeln find ba= ber im Borterbuche manches jungen Gelehrten vollkommene Sp= nonnmen. Ich gebe zu, bag eine ftrenge Prufung auch hier verschiedene Gebrechen enthecken murbe; allein ich kann mir jest ben Genug nicht schmalern laffen, ben ein fo lebhafter Enthu= fiasmus fur bas Gute gewährt. Man nannte und einige be= mofratisch gefinnte Raufleute als die Sauptstugen biefes Unter= nehmens. Die heitere Aussicht in die Bukunft, welche diese Unwendung ihrer Kapitalien ihnen eröffnet, follte ihnen bas traurige Unbenken an ihre miklungenen politischen Plane aus bem Sinne schlagen helfen. Es kann nun gleichgelten, welche Partei bas Recht auf ihrer Seite hatte: bas erfte Beburfniß bes Stagtes ift Aufhellung ber Begriffe und Lauterung bes Gefchmackes; benn nur auf diesem Wege wird ein richtiges Urtheil uber bas mahre Intereffe bes Burgers moglich. Unwiffenheit ift ber große allgemeine Unterbrucker aller gefellschaftlichen Bertrage, und biefen zu fturgen burch fanfte, wohlthatige Berbreitung bes Lichtes ber Bernunft, ift furmahr die ebelfte Rache.

Reine Baterlandsliebe kann überall nur das Eigenthum einer geringen Anzahl von Auserwählten sein und in unseren Zeiten, wo auf der einen Seite blinde Anhänglichkeit an altes Herkommen, auf der andern tieses Sittenverderbniß und vermessene Reuerungssucht herrschen, ware es kein Bunder, wenn diese erhadene Tugend beinahe gänzlich ausgestorben schiene. Der Kampf des unvernünftigen Borurtheils mit aufgeblasenem Haldwissen bringt überall der wahren Bildung der Nationen mehr Schaden als Gewinn, und halt die Menschheit vom Ziele ihrer Bervollkommnung entsernt. Dhne die zarteste Reizdarkeit des moralischen Gefühls kann die Entwickelung der übrigen Geisteskräfte genau so gefährlich werden, als ihre Vernachlässigung es bis dahin gewesen ist; die Ertöbtung aber jenes Gefühls, diese

unverzeihliche Gunde bes religiofen und politifchen Despotismus, ber die Menschheit in ben Retten ber mechanischen Gewohnung gefangen balt, bereitet iene furchtbaren Berruttungen vor, bie von ber jegigen Urt ber Fortschritte im Denten ungertrennlich find. In Solland halt die Orthodorie gebunden, mas die freiere Staatsverfaffung vor weltlicher Uebermacht beschubte. Natur= licherweise ging baber bas Bestreben ber wenigen reblich gefinn= ten Vatrioten auf die Befreiung des Volkes vom schweren Joche ber Meinungen; fie munichten ben Ginflug ber orthodoren Geift= lichkeit zu vermindern und ben Zeloten unter ihnen Schranken zu feten. Allein biefen uneigennütigen Charakter konnte bie Partei nicht beibehalten, fobald fie bas Gufe ber Berricherrolle gekoftet hatte; um bie Dberhand, um bas Ruber im Staate, galt der Rampf, und eine Aristokratie wollte die andere vertrei= ben. Im Taumel des Sieges hatte man die Stimme ber Mafigung nicht gehort und manchen willfurlichen Schritt gethan, die Berrschaft der Vernunft zu erweitern, die gleichwohl nur uber freiwillige Untergebene gebieten kann. Der Sof kannte bie Macht der Geistlichkeit über die Majoritat der Gemuther; er wußte fich biefe Stube zu sichern und gab baburch einen Beweis von Regentenklugheit, ben man nur beshalb weniger achtet, weil er nicht ungewohnlich ift. Thorichter kann in der That kaum eine Forderung fein als biefe, die man jest fo. oft machen bort, baf in einem Beitpunkte, wo Gigennut und Privatinter= effe mehr als jemals bie Gotter bes Erdenrundes geworden find, gerade die Furften ber Lieblingsneigung bes menfchlichen Bergens, ber Berrichsucht und ben Mitteln, wodurch fie ihrer Befriedi= aung ficher bleiben, freiwillig entfagen follen.

Die Vernunft ber Wenigen, die ein Herz sie zu warmen hatten, ist auch hier zu ber ebeln Reise gediehen, die sich selbst genügt, still und ruhig wirkt, auf Hoffnung saet und mit Verztrauen harrt. In schwächeren Köpfen gahrt und braust der Reichthum neuer und heller Begriffe mit den ungezähmten Leisdenschaften und gediert riesenhafte Entwürse, wilde Schwärmerei, ungeduldigen Eifer. Das Volk ist nirgends, mithin auch hier nicht, reif zu einer dauerhaften Revolution, weder der kirchlichen noch der politischen Versassung; überall sehlt das Organ, wosdurch der Geist der Gährung in dasselbe übergehen, sich mit ihm verbinden und eine gemeinschaftliche, vordereitende Stimmung bewirken soll; überall scheitern die Versuche, sowohl der namenlosen

Chraeizigen, als ber größten Menschen, eine neue Orbnung ber Dinge einzuführen. In Solland herrscht noch bie intolerante Spnobe von Dordrecht, und ein Sofftebe barf ungeftraft verfol= gen, verurtheilen und verfluchen. Selbst in England magt es Die gesetgebende Macht nicht mehr, feit Gorbon's Aufruhr zu Gunften ber bedruckten Religionsparteien etwas zu unternehmen. Bas Friedrich der Große und Joseph der Zweite in ihren Staaten ber Vernunft einraumen wollten, wird entweder von ihren Nachfolgern vorsichtig zuruckgenommen ober von ihren Untertha= nen ungeftum vernichtet. Sier muffen allmalig Religionsebitte und Katechismusvorschriften erscheinen; bort (in Brabant) wiegelt der Clerus das Bolk zur Emporung auf und usurpirt die Rechte bes Regenten. In Italien verfinkt bie Synobe von Vistoja in ihr voriges Nichts; am Rhein wird an Joseph's Sterbetage die Emfer Punktation gerriffen. Spanien und Por= tugal schlafen noch ben Tobesschlaf ber betäubten Bernunft, und ob in Frankreich die Beiligkeit ber Sierarchie verfinken wird vor ber größern Beiligkeit bes Staatsfredits, liegt noch vom Schleier der Bukunft tief verhullt. Diefe allgemeine Uebereinstimmung ift nicht das Werk des Zufalls: eine allgemeine Urfache bringt fie berpor; und warum wollten wir der Politik ben Ginn absprechen, die Beichen ber Beit zu erkennen? Warum wollten wir von ber Beisheit ber Kabinette verlangen, daß fie eher bas un= mundige Menschengeschlecht sich selbst überlaffen sollte, als jene unverkennbare Majeståt der Bahrheit hervorleuchtet, gegen welche Die Willeur ohnmachtig und ihr Widerstand eitel ift?

Eine ganz andere Frage ist es aber, ob die herrschende Partei in allen Låndern und von allen Sekten weise handelt, ihre Uebermacht noch sett in ihrem außersten Umsange geltend zu machen, oder ob es nicht räthlicher wäre, zu einer Zeit, wo sie noch mit guter Art Concessionen machen kann, dem Genus der Vernunft ein Opfer zu bringen? Es sei die Bewegung, die einmal entstanden ist, auch noch so schwach, so ist sie doch durch keine Macht mehr vertigbar. Vom Druck erhalten Parteien und Sekten ihre Spannkraft; der Widerstand erhärtet ihren Sinn, die Absonderung gibt ihnen Einseitigkeit und Strenge; Mißhandlung macht sie ehrwürdig; ihre Standshaftigkeit im Leiden slößt Enthusiasmus für sie ein; ihre Krüfte, ertensiver Wirksamkeit beraubt, wirken in ihnen selbst subjektive, romantische Tugend. Alsbann bricht plößlich ihr Keuer unauf-

haltsam hervor und verzehrt alles, was sich ihm widersett. Die Revolutionen, welche gewaltsamer Druck veranlast, sind heftige, schnelle, von Grund aus umwälzende Krämpfe, wie in der äußern Natur, so im Menschen. Es ist unmöglich, dem Zeitpunkte einer solchen Beränderung zu entgehen; allein ihn weit hinaus zu rücken, bleibt das Werk menschlicher Klugheit, welche die Gemüther durch Nachgiebigkeit besänftigt und, wo sie nicht überzeden kann, wenigstens den Zwist vermeidet, der die unausbleibliche Folge einer unbilligen Behandlung der Andersgesinnten ist.

Die in Solland wieder heraestellte Ruhe hat unlaugbare wohlthatige Folgen fur feine innere und außere Betriebfamkeit hervorgebracht; man hat einem gerruttenden Burgerfriege vorge= beugt, beffen Ausgang ungewiß war, ber aber in bem jegigen Beitpunkte, mo England ohnehin ichon allen Aktivhandel an fich reift, unheilbare Wunden geschlagen hatte. Wie fehr ift es nicht bei biefer guten Wendung ber Sache zu bedauern, daß die fiegende Partei feine Schonung kannte, fondern fich vielmehr fur berechtigt hielt, die beleibigte gu fpielen und die Salfte der Da= tion für ihre - Meinungen zu bestrafen! Meinungen, in fo gleichen Schaalen gewogen, baf eine Nation fich ihrentwegen in zwei beinabe gleich farte Salften theilt, konnen ohne Ungerech= tigkeit keiner von beiben zum Berbrechen gedeutet werden. Man hatte nun einmal auf beiben Seiten bas Schwert gezogen fur etwas - wie chimarifch es immer fei - was man fur Freiheit hielt. Befiegt zu werben und ben Trrthum eingestehen zu muf= fen, ift unter folden Umftanden ichon Strafe genug; hier eine besto empfindlichere Strafe, je gewisser die befiegte Partei burch ihre entschiedene Mehrheit ihren Endzweck zu erreichen hoffen durfte, wenn eine fremde Dazwischenkunft nicht ber Schaale gegen sie ben Ausschlag gegeben hatte. Allein die Rachsucht der Sieger hat in Solland breihundert ber angesehenften Familien gu einer freiwilligen Berbannung aus ihrem Baterlande gezwungen; funfhundert andere hat die Entfegung von den Memtern, Die fie bisher bekleibeten zu Grunde gerichtet. In Friesland geht bie Berbitterung noch ungleich weiter und bie haufigen Confiscationen, waren fie auch nur Wiedervergeltungen fur ben von ben Patrioten zuvor verübten Digbrauch ihrer Uebermacht, erhalten boch baburch, bag fie nach geschloffenem Frieden gleich= fam mit kaltem Blute vorgenommen werben, einen gehäffigeren Unstrich. Auch ist das Feuer, das vorhin ausloberte, noch keineswegs gedämpft; es glimmt überall unter ber Usche und wird durch jede neue Mishandlung der Patrioten genährt. Das Unsbenken an empfangene Beleidigungen ist im Busen des Niedersländers beinahe unvertilgbar; der tiefe, mit ihm alternde Groll ist von seinem Charakter unzertrennlich und, wie schon Undere mit Recht erinnert haben, in seiner ganzen Organisation gegrünsdet. So tief wird schwerlich ein anderer Europäer gekränkt, wie man einen Hollander kränken kann. Diese Kränkungen sind die unzerstörbaren Keime einer neuen Revolution, die nach einem Jahrhundert vielleicht erst reisen wird; allein auch alsdann noch wird die Rache den Kindern der Unterdrückten zurusen: "man schonte eurer Bäter nicht!"

## XXVII.

helvoetfluis.

In wenigen Stunden gehen wir zu Schiffe; aus dem Fenster, wo ich schreibe, kann ich unser Packetboot liegen und sich durch seinen schlankeren Bau von den kleinen hollandischen Fahrzeugen auszeichnen sehn. Während daß die Neisegesellschaft sich hier versammelt, will ich unsere Abschiedsbemerkungen über Holland, auf der Fahrt von Amsterdam hierher, so im Fluge aufzeichnen,

wie wir fie im Fluge angestellt haben.

In Umsterdam wie im Haag nahte die Abschiedsstunde zu fruh fur unsere Bunsche heran. Kaum hatten wir die Halfte der Merkwurdigkeiten besehen, welche man in dieser großen Stadt den Fremden zu zeigen pflegt, kaum singen wir an, eine Menge der interessantesten Bekanntschaften zu machen, so erwachte der Maimorgen, auf den unsere Abreise unwiderrusslich sestgesetzt war. Bon allen Regeln, deren Beobachtung dem Reisenden oft unmöglich wird, ist keine so leicht übertreten, als diese gewissenhafte Eintheilung der Zeit, und keine, wobei die Standhaftigkeit der Entschlüsse sich selbst besser, und hattem. Wir suhren um funf Uhr Morgens mit der Barke nach Harlem. Hier war unser erster Gang zum Landhause des in allen Welttheilen bekannten Herrn

Henry Hope, ber uns in Amsterdam den Erlaubnißschein dazu gegeben hatte, einen Talisman, ohne welchen man in Holland selten ein Privathaus besehen darf. Ein angenehmer Spazierzgang durch ein Geholz führte uns bis an das Gebäude, dessen Aeuseres weniger verspricht, als man im Innern sindet. Die winkelige Korm verräth noch den seltsamen Geschmack des ehezmaligen Besizers, und das seuchte Klima löst unaufhörlich den Gipsüberzug ab, womit die Mauern beworfen sind. Inwendig fällt sogleich eine prächtige Treppe vom schönsten, weisen Mazmor ins Auge, die in der That alle Forderungen der Kunst befriedigt. Die Zimmer sind sehr eich meublirt und mit Zierrathen sast überladen. Ein Parquet von kostbaren ost und westindischen Hölzern und Kamine von gelbem, parischem Maxmor verriethen und den königlichen Neichthum des Besizers. Auf einigen großen Tischen ahmte der seinste Lackstriss den parischen Maxmor so vollkommen nach, daß wir mit den Augen allein den Unterschied nicht entdeckt hätten.

Drei prächtige Sale, die größtentheils von obenher erleuchtet werden, bilden eine Gemälbegalerie, die wir eigentlich zu sehen hergekommen waren, und die uns dennoch sehr überraschte. Die Stücke sind nicht nur zahlreich und erlesen, sondern auch großentheils aus der italienischen Schule. Zwar kann nicht Alles in einer so großen Sammlung von gleicher Vortrefslichkeit sein; Mannigfaltigkeit gehört zu einer Galerie, und um einen Künstlernamen mehr darin nennen zu können, räumt man oft einem Bilde einen Plat ein, das die Forderungen des Kenners und des Malers bestriedigt, wenn es auch den Kunstliedhaber gleichgültig läßt. Indessen Unzeichnungen wohl inne werden wirst, welch' ein Fest der Augen und des innern Sinnes ich in einem Lande genoß, wo ich seit langer Zeit nur slämmische und hollándische Kunstwerke gesehen hatte.

Im ersten Zimmer ruhte ich vor allem auf brei großen Lanbschaften bes großen Poussin, ben schönsten, die ich noch von ihm gesehen hatte. Sein so ganzlich von dem sansten Claude verschiedener Styl, das Riesenhafte, Einsache und Erhabene seiner Phantasie, war dunkel genug, um sich mit ihr zu vertiesen, und doch klar und gottlich genug, um sich nie ganz zu verlieren! Das Blau des Ultramarins, welches in dem einen Stück zu sehr hervorsticht, gibt ihm jest eine Harte und etwas

Trocknes, womit es ficherlich nicht aus ber hand bes Mei-ftere fam.

Von einem ganz verschiedenen Werth, boch in ihrer Urt auch trefslich behandelt, ist Backhuisen's Aussicht von Notterdam und der Maas, mit herrlichen Wellen und Schiffen und einem meisterhaften Effekt des zwischen trüben Wolken hervorbrechenden Lichtes. In einem paar von Nubens stizzirten Landschaften herrscht sein wildes Feuer; die Menschen und Thiere darin sind übrigens unförmlich, und von der Aussührung läßt sich gar nicht sprechen. Seine Shebrecherin im Tempel, ein großes Kniestück, hat das Verdienst, welches man seinen guten Wersten nicht absprechen kann, Ausdruck und Wahrheit in den Köpfen, aber ein sivides Kolorit und viel hästiche Natur.

Im zweiten Zimmer fand ich eine Susanna von — ober nach — Dominichino, sehr frisch und wohlbehalten, von jener in Dusselborf ganz verschieben, aber nichts ebler gedacht; eine fleischige, rubensische Dirne, ohne alle Jungfräulichkeit. Es ist wahr, diese Masse von Fleisch und Blut scheint zu leben, und die Maler glauben oft, man durfe weiter nichts an sie forbern. Ist es benn gleichviel, ob Gibbon und Schiller eine Geschichte erzählen ober der Zeitungsschreiber? Ariost und Wieland ober Grecour?

Die reich ist bagegen fur die Empfindung und ben Ber= ftand biefe schone, einzelne Figur, die stehend oder wankend, ihren rechten Urm auf einem Riffen ruhen und bas gottliche Saupt voll Leiden und Liebe zuruckfinken laft! Ihr Auge bricht von einem brennenbern Schmerz als bem bes Schlangenbiffes an ihrer Bruft. Sie fteht ba in vollendetem Ebenmaß, in unverbefferlichen Umriffen, ein Wefen hoherer Urt. Gine andere Stel= lung fonnte fie nicht mablen; biefe reine, zwanglofe Brazie, biefe einfach mabre Natur ift ebel und schon zugleich. Sie ift gang unverhullt, ein wenig marmorn von Substang und Farbe; boch was ift Karbe gegen Form, und was ift Bekleibung gegen Bloge, wenn biese Form sie heiligt? Malen fur ben benkenben Geist und malen fur ben thierischen Sinn, Zampieri's Susanna und Guido's Rleopatra schaffen - wem bas einerlei fein kann, wer wohl lieber bort zugreifen, als hier von Seele zu Seele empfin= ben mag - ben wollen wir boch freundlich bitten, an biefer heiligen Magdalena unferes Buido schnell vorüber zu geben. Es ift eine gange figende Figur in Lebensgrofe, mit einem Ropf,

ber schoner wird, je langer man ihn ansieht. Im Kolorit ist ber Runftler hier ungewohnlich glucklich gewesen; ber gange milbe Farbenton bes Studes ift gut gemablt. Diefe Geffalt mußte brappirt werben, benn fie hat finnlichen Reiz; ber gart unterscheidende Meister empfand bieses Gefet ber hoheren Runft; nur ift bas Gewand nicht glucklich geworfen. Im Geficht ift alles ausgebruckt, mas man von einer reuevollen Magbaleng erwar= tet; boch wird es nicht burch Leidenschaft entstellt, wodurch bie Stumper in ber Malerei gewohnlich den Uffelt bezeichnen muffen. Fur die Menge ber Beobachter geht ber gartere Musbruck bes Seelenzustandes ganglich verloren; sie merken nicht, daß man traurig ift, wenn man nicht heult und schluchzt ober sich wuthend zur Erbe niederwirft; fie fennen feine Freude, ohne bas Grinzen bes Sathre, und so geht es durch alle Modificationen bes Gemuthes. — Mit Bergnugen betrachtete ich hier noch einen schonen Engelskopf von Guibo, und bamit ich alle feine Bilber zusammenftelle, im britten -Zimmer einen koloffalischen Chriftustopf, mit einem Abel angethan, den nur bas Studium ber Antike geben konnte, und ein munderschones, fchlafendes Kind im Urm der Mutter, die fo gang liebende Mutter ift.

Der Gib bes Brutus bei Lufregiens entfeeltem Rorper, von Samilton, hat richtige Zeichnung und fcone Farbengebung; bas weiche Fleisch bes eben erft burchbohrten Leichnams ift gut gehal= ten; bas Gange, wie folche Geschichten, wenn nicht ber hohere Genius der Malerei hinzukommt, immer behandelt zu werden pflegen, eine kalte Deklamation. Carlo Maratti's ichlafende Benus verdiente wohl ein gutes Wort. Es ift nicht moglich, einen schonern, weiblichen Ropf zu bilben, und schon ift auch die gange Geffalt, fodaß ber Abonis ganglich vor ihr verschwindet. Mannliche Schonheit gluckt überhaupt ben Runftlern feltner, vielleicht weil fie wirklich feltner ift. Winkelmann wurde fagen, Die vollkommenfte Form muß auch die feltenfte fein. Das Rolorit biefes Stuckes hat ubrigens etwas gelitten; ein Unfall, ber auch einer Benus mit bem Umor, von Tigian, wiberfahren ift. Schoner ift von biefem Meifter bie Tochter Cymon's erhalten, bie ihren alten Bater im Gefangniß aus ihren Bruften trankt; leiber ift biefe Gefchichte fein schicklicher Gegenstand fur bie Dalerei. In ber Dabe hangt ein fleines Bruftbild einer Lufrezie, Die sich ersticht; sie ist nicht schon, fie ift nicht ebel, mit einem Worte: es ift die mabre Lukrezie nicht; aber fie lebt und erfticht

sich. Un bem Bufen biefes Weibes follten fich bie Maler blind ftubiren, bis sie von Tizian lernten, wo Natur und Wahrheit

fich scheiben von Manier.

Der fterbende Glabiator mit einem Untinouskopfe, ber wild aufblickt, mit offenem Munde, und ben linken Urm hinter fich ausstrecht, ift eine ichone, riefenhafte Figur, beren Barte ubri= gens tros dem dunkelbraunen Kolorit ihr marmornes Urbild verrath. Ich hatte es nicht errathen, daß biefes aus Untiken que fammengefette Bild einen Johannes in der Bufte vorstellen foll, und mochte ben großen Caracci gern gefragt haben, mas nun ein folches Machwerk zum Johannes charakterifirt? Bei einem andern großen, graflichen Gemalbe, bas ben Berkules und Rafus porftellen foll, mußte ich eine abntiche Frage an ben Runft= ler thun. Bom Rakus fieht man ben blutenben Sinterkopf. nicht bas Geficht; mober foll man erfahren, ob er ein Bofewicht ift, ber fein Schickfal verbient? Rein Bug auf Berkules' Geficht bezeichnet ben Racher ber beleibigten Menfchheit. Das unter= scheidet bier ben Salbaott von einem Banditen? Ich febe nur einen wilben Rerl, ber mit beiben Banben eine Reule uber tem Ropfe schwingt, um einem Unglucklichen, bem er ben Auf in ben Nacken fest, ben letten Streich zu geben. Wahrlich, wenn ich Selbenthaten verrichtet hatte, ich murbe mir Meister Unnibal's Biograplie verbitten.

Der alte Perin bel Baga gefällt mir besser in seiner santa famiglia; bas schönste Kind kußt eine holbe, gute, sanst bulbenbe Mutter; Elisabeth ist alt, aber nicht widrig, und der kleine Joshannes von untergeordneter Schönheit. Welch ein Ubstich dieses Bilbes aus der altesten italienischen Kunstepoche, gegen die geschmacklosen, holzernen Gruppen der ersten niederländischen Kunstler! — Dier ist übrigens noch eine Madonna mit dem

Rinde, angeblich von Raphael.

Bivei Landschaften von Claube le Lorrain vereinigen mit ägyptischen und orientalischen Gebäuben seine Wärme, seinen Reichthum, seine Klarheit und seine Vermögen für die Phantasse bes Zuschauers zu malen. Das eine Stück, wo Pharao's Tocheter ben kleinen Moses sindet, ist köftlich; das andere aber noch vortrefflicher. Die Palläste sind wahre Feenpalläste.

Ein koloffalischer Mannskopf, von Mengs, mit einem Ausbruck von heftigem Schmerz im offenem Munde, ist brav gemalt, aber kalt. Ich eile weg von ein paar großen Bilbern,

welche die Venus bei dem erschlagenen Ubonis vorstellen sollen. Was nur die Venus des Trevisano an ihrem getöbteten Freunde so ängstlich zu untersuchen haben kann? Die von Paul Veroenese scheint aus einem amsterdamer Musiko entlaufen zu sein.

Zum Beschlusse noch ein erotisches Gebicht. Amor spielt mit einer reizenden Nymphe, die ihr Gesicht zur Halfte mit der Hand verbirgt, aber den lieben, schakkaften Blick des schönen Glanzauges so hervorstrahlen läst, wie Sonnenstrahlen hinter dem Wolkensaum. Hingegossen ist die ganze Figur, Grazie ihre Stellung und all ihr Regen. Das Gewand, woran Amor zupft, ist nymphenhaft, phantastisch und von den Charitinnen angelegt. Ein Kolorit, so frisch wie von der Staffelei! Das lose Madehen erröthet nicht blos auf der Wange. Im Grase vor ihr hebt ein buntes Schlängelchen den Kopf in die Höhe: latet anguis in herda! Eine seine Allegorie und besto unnachahmsicher, weil der Zuschauer schon sie denkt, ehe er noch den Wink des Künstlers gewahr wird. Dieses Gemälbe ist modern; aber seines Platzes unter den Werken des italienischen Pinsels würdig. Es ist von Sir Joshua Reynolds.

Bir spazierten hierauf in die Gegend, wo die beruhmten harlemer Blumengarten liegen. Wohl mag es mahr fein, baß der Wind gange Tagereifen weit bie murzhaften Wohlgeruche bes glucklichen Urabiens ben Schiffenden im Dcean zuführt, ba wir in biefem norblichen Klima schon von fern ben Duft ber Spacinthen und Aurikeln verfpurten. Es war ein warmer Bor= mittag; die Sonne schien am heitern himmel und in ihrem Lichte bewunderten wir die Farben der Natur, deren Pracht und Glanz alle Nachahmung und allen Ausbruck fo weit überfteigen. Bir überfahen bie gange Flache eines großen Blumengartens, wo Tulpen von verschiedenen Farben in langen Beeten mit ein= ander abwechselten und ein streifiges Band von Feuerfarb, Ci= tronengelb, Schneeweiß, Rarminroth und vielen andern Schattirungen barftellten. Die minder glanzende Spacinthenflor befriedigte bas Muge fast noch mehr bei einer nabern Untersuchung ber Große, Bahl und Geftalt ihrer Glocken und ihrer mannig= faltigen Farbenftufung. Wie man fonft einen zu großen Werth auf biefen Zweig ber Gartenkunft legte, fo wird er jest beinahe gu fehr verachtet. Es ift boch feine Rleinigkeit bag ber Menfch bie Wefen ber Natur modificiren fann, ohne fie blos zu verun= stalten! Das ehemalige Aktienspiel, wozu bie feltenen Tulpen=

zwiebeln nur bie eingebilbete Beranlaffung ober eigentlich nur bie Korm und Einkleidung hergaben, hat ganzlich aufgehort.

Sett wollen wir noch die typographischen Instrumente in Mugenschein nehmen, womit man bier vor der Erfindung der bemeglichen Lettern bruckte; allein ber jegige Gigenthumer bes Roster'schen Apparate, Berr Enschede, mar entweder nicht zu Saufe, ober ließ fich verlaugnen. Nach Tische befuchten wir bas fogenannte Tenlerische Inftitut. Peter Tenler van ber Sulft, ein reicher Raufmann, ber in feinem Leben feine besondere Dei= aung fur die Wiffenschaften geaußert batte vermachte fein gan= Bermogen ben Urmen und ber Phyfif. Bu biefem boppelten Endzweck haben bie Curatoren bes Bermachtniffes beinahe hunderttaufend Gulben iabrlicher Ginfunfte zu verwenden. Wir faben die Bibliothet, eine Kupferstichsammlung, einen unvergleichlichen Upparat von physikalischen Instrumenten und ein bereits febr ansehnliches und prachtiges Naturalienkabinet. Die große Elektrisirmaschine, die in ihrer Urt einzig ift, kennt man aus bem trefflichen Bericht bes Dr. van Marum, ber uber bas Rabinet bie Aufficht fuhrt. Gie fteht in einem großen, mit Geschmack beforirten Saal, und ihre Scheiben haben gegen feche Kuß im Durchmeffer. Mit folden Werkzeugen laffen fich Er= scheinungen hervorrufen, die bei jedem schwächern Apparat unmoglich find. Die Unwendung ber Cleftricitat auf die Schmelzung und Verkalchung ber Metalle und auf die Scheibung ber Luftarten liefert hiervon mehr als einen Beweis, und mit ber Beit, wenn wir bem Simmel feine Beheimniffe nicht ablernen, wozu es freilich nicht viel Unschein hat, werden unsere Wiffen= schaften boch überall ben Dunkt genauer treffen, wo bas Ginnliche in bas Ueberfinnliche, bas Materielle in bas Immaterielle, Effett in Urfache und Rraft ubergeht. Die neueften Berfuche Die Berr van Marum bier angestellt hat, liefern ben Beweis, baß eine gangliche Beraubung ber Reigbarfeit mit ber Tobtung ber Thiere burch ben Blit allemal verbunden ift. Der Mal, jum Beifpiel, beffen abgefonderte Stude, wenn man ibn ger= schnitten hat, fich nach langer Beit noch frummen und bewegen. blieb steif und an allen Theilen unregfam, burch welche ber tod= tende Strahl feinen Weg genommen hatte.

Die Abministratoren bieses Vermachtnisses konnten ohne Zweisfel, wenn mahrer Gifer um bie Wissenschaft sie beseelte, noch weit größere Ausgaben in bem Geiffe bes Stifters bestreiten,

ohne Beforgniß, sich von Mitteln entblogt zu feben, ober auch nur die jahrlichen Binfen bes ungeheuren Rapitale zu erschöpfen. Allein die Versuchung bei einer folden Geldmaffe ift zu groß gum Bermehren und Unhaufen, als bag man ihr widerfteben konnte; wenn aber einmal ein Kond zu einer bisproportionirten Große berangewachsen ift, wer fichert ihn bann vor jener rauberischen Staatsnothwendigkeit, ber in einem Augenblicke bes of= fentlichen Migeredits alle Bedenklichkeiten weichen muffen? Satte nicht bie Universitat Leiden bereits eine halbe Million erspart. womit fie mahrend ber neulichen Unruben den Entschluß faßte. ein neues akademisches Gebaude zu errichten? Burbe der Groß= vensionar van Bleiswof biefen der Universitat fo unentbehrlich geworbenen Bau nicht burchgefest haben, wenn er aus bem Schiffbruche feines Ginfluffes bei bem Siege ber oranischen Partei mehr als ben bloken Chrentitel eines Curatore gerettet hatte? Sene ungeheure Contribution von achtzig Millionen verschlang bie fleinen Ersparniffe ber Wiffenschaften, und feine Stimme flagt in Europa uber diefen - mehr als Kirchenraub. Wie barf man es wagen, nach einer folchen That noch von ben eingezogenen Gutern muffiger Pralaten und Monche in Frankreich au sprechen?

Bulest fuhrte und herr van Marum, ber und fehr freund= schaftlich aufnahm, auch in bas Naturalienkabinet ber barlemer Societat ber Wiffenschaften, welches zwar minder glanzend, aber burch feine zweckmäßige Einrichtung und bie genau befolgte lin= naische Methode vorzuglich lehrreich ift. Der zoologische Theil enthalt besonders viele feltene Stude und ift in ben Rlaffen ber Saugthiere, ber Bogel und ber Zoophyten ziemlich vollständig. Go verftrich uns bie Beit bis zum Abend, ba wir ein leichtes Fuhrwert bestiegen, bas uns in brei Stunden unter bestandigem Wetterleuchten und Bligen nach Leiben brachte. Wir eilten fo fchnell bavon, bag und ber heftige Patriotismus ber Sarlemer wahrend ber letten Unruhen faum eingefallen ware, wenn und nicht bas Symbol beffelben, die Menge ber Spithunde (Bol= landisch: Reeffen) auf allen Strafen baran erinnert hatte. In allen Bolksbewegungen scheint es gefahrlich zu fein, gegen bie Partei, Die ber Pobel begunftigt, ju viel Berachtung blicken ju laffen. Die Spottnamen, womit man fie zu erniedrigen meint, verwandeln fich leicht in ehrenvolle Benennungen, wodurch bas Band ber Bereinigung nur noch fester wirb. Die Mehrheit behauptet unwiderlegdar das Recht, ben Sprachgebrauch zu bestimmen. Als die von Philipp dem Zweiten unterdrückte Partei freiwillig den Namen Geusen (gueux, Bettler) adoptivte, ward sie dem Tyrannen furchtbar; als die Neuenglander nach den Gesechten bei Lerington und auf Bunkershill mit ihrem und mit brittischem Blute den Vorwurf der Feigheit abgewaschen hatten, der auf dem Namen Vankies hastete, sesten sie ihren Stolz darin, sich ihre Feinde von Vankies besiegt und durch diesen Namen noch tieser gedemuthigt zu denken. So kannten auch bald die hollandischen Patrioten kein Wort, das sie stärker dezeistern konnte, als das Ansangs gehässige Rees; als eine Anspielung darauf trugen die Weiber ein goldenes oder porzellanenes Hündchen an ihrem Halsgeschmeide; die Manner trugen es als Brelocque an der Uhrkette, und so ward es ein Abzeichen,

woran man fich einander zu erkennen gab.

Mit ber Befichtigung ber Sehenswurdigkeiten in Leiben und im Umgange mit ben bortigen Gelehrten haben wir ein paar vergnügte Tage zugebracht. Wer mit allen Vorurtheilen gegen die Niederlander, die man zumal in Deutschland bis zum Ueberdruß wiederholt, ploglich hierher verschlagen murbe, bem konnte wohl ein Zweifel aufsteigen, ob er fich auch auf hollan= bifchem Boden befande; fo vereinigen fich bier bie grundlichsten Renntniffe mit achter Urbanitat und milben Gitten, por allem aber mit ber Bescheibenheit und ber aufmerksamen Uchtung gegen Krembe, bie fich auf ein Gefuhl vom eigenen Werthe grunden und nie gur fleinlichen Gitelfeit bes Debanten berabfinken. Der aute Ton unter ben biefigen Professoren ift eine naturliche Folge biefer Selbstachtung, verbunden mit ber willigen Unerkennung ihrer gegenseitigen Berbienfte. Bielleicht tragt auch ber Umftand, bag bie meiften eigenes Bermogen befigen und einige zu ben wohlhabenoffen Einwohnern bes Drtes gezählt werben, etwas bagu bei, ben fleinlichen Reid und die Scheelfucht zu verbannen, die bei einer großeren Ungleichheit sowohl ber Talente als ber BludBauter beinahe unvermeiblich find. Die Universitat ift wirklich noch mit Mannen befett, die ihrem alten Ruhme Chre machen. Peftel, Ruhnken, Schultens, Luzac find Namen, Die unter Belehrten feiner Empfehlung bedurfen; fie murben fich in jeber Gefellschaft Aufmerksamkeit und Achtung erwerben und wir ehrten in ihnen allen noch mehr ben Menschen als ben Profesfor. Es freute mich besonders, meinen alten Bekannten, ben

am Borgebirge ber guten Hoffnung geborenen Dr. Boltelen, einen geschickten Chemiker, als Rektor ber Universität wiederzufeben; dagegen mußten wir auf die Bekanntschaft des trefflichen Naturforschers Brugmans, der eben nach dem Haag gereist war, fur iht Berzicht thun. Sandifort, der thatige Nachfolger des großen Albinus, zeigte uns freundschaftlich seines Vorgängers und seine eigenen anatomischen Schäe, seine reiche Bibliothek und sein großes ofteologisches Werk, wozu er bereits eine beträchtliche Unzahl Rupfertafeln fertig liegen hat. Den feinen Genuß, den die hochste Ausbildung des Geiftes und die zartefte Empfanglichkeit bes Gefuhls gewährt, burften wir uns vom Bufall und einem Aufenthalt von wenigen Stunden nicht verspreschen; besto schöner war die Ueberraschung, die und in Herrn M-'s Wohnung erwartete. Ich wage es nicht, die Empsindung zu beschreiben, womit wir gewisse Saiten berühren und erbeben fuhlten, bie mahrend unferer gangen Reife faum aus ihrer Ruhe gekommen waren. Unserm Bergnügen fehlte dies-mal nichts; wir gingen berauscht von unserm Glücke bavon, das uns mit einem so wohlthatigen Eindruck von der in diesem Saufe herrschenden Sarmonie, aus Solland entlieg. Wir hat= ten nun in biefem Lanbe an ber Geite eines mit Remtniffen reichlich ausgerufteten, an Ropf und Berg gleich schäßbaren Mannes, auch bas gefunden, mas in allen Landern so felten ift; eine Gefahrtin von Gefuhl und Berftand, von gebilbetem Urtheil, ohne Unmaßung, mit fanfter Weiblichkeit und jener glucklichen, mit sich selbst einigen Ruhe ber bessern Menschheit. Einen froben und geselligen Abend brachten wir bei Berrn

van G—, einem jungen Manne von vortrefflichem Charakter zu, der hier der mennonitischen Gemeine als Prediger vorsteht. Diese Mennoniten sind nicht mehr die alten fanatischen Wiedertäufer; es gibt in den Niederlanden keine aufgeklärteren und vernünftigeren Menschen. Ueberhaupt macht man in freien Staaten oft die Bemerkung, daß die schwärmerischsten Sekten, indem man ihnen Zeit zum Gähren läßt, sich endlich in stille, weise, nühliche Bürger verwandeln. Die Wohlfahrt des Staates hat keine herzlicheren Freunde, die Freiheit der Verfassung und der Vernunft keine eifrigeren Versechter, die Wissenschaft keine thätigeren Beförderer als diese, jeht in ihrer Kleidung von den anderen Sinwohnern nicht mehr zu unterscheidenden Mennoniten. Sie zählen viele der reichsten Familien in Holland zu ihrer Ge-

meinschaft, beren jegiges religioses Band wohl eher in einem bescheibenen und schüchternen Gebrauche ber Vernunft bei allen unauslosbaren Zweifeln bes Uebernatürlichen, als in bem ehe-

maligen Myfticismus befteht.

Des starken Negens ungeachtet, ber gleich nach unserer Ankunft siel, war boch am folgenden Morgen das Pflaster so rein, wie es nur in Holland und in der Stadt möglich ist, wo die Reinlichkeit und die stille Handthierung der Einwohner zufammentressen. Wirklich ist in Leiden wenig Bewegung auf den Straßen; die vielen Fabriken beschäftigen die für ihren Umfang ziemlich beträchtliche Volksmenge, und die Zahl der Studirenden ist verhältnismäßig nur gering. Wir konnten also unsere Gänge durch die schönen, mit Bäumen bepflanzten und mit Kanaten durchschnittenen Straßen vornehmen. Wir besahen das alte, daufältige, akademische Gebäude, die Universitätsbibliothek, den botanischen Garten und das Naturalienkadinet; lauter Institute, die einer kräftigen Unterstützung bedürfen, ehe sie einigermaßen ihrem Endzwecke werden entsprechen können.

Un einem Schonen Abende machten wir endlich nach unferer Gewohnheit einen Spaziergang rund um bie Stadt. Die Sora= falt, womit ber breite Weg, blos fur Fugganger, wie eine Gartenallee unterhalten wird; die überall willkommene, nirgende angiflich erfunftelte Reinlichkeit; Die beiligen Schatten ehrwurdis ger Linden und Ulmen, unter benen wir manbelten; bie Pracht ber Bluthen in ben Obstgarten rund umber; die balfamische, mit Wohlgeruchen erfullte Luft, in welcher fein Blattchen fich bewegte und kaum bie Nachtigallen zu floten magten; bie aut und einfach gekleibeten Burger, bie uns einzeln ober paarweis begegneten und uns zulett in ber Dammerung ganz allein lie= fien; ber unverhoffte Unblick bes Rhein, ber hier ein stiller, faum merklich fliegender Ranal von unansehnlicher Breite geworden ift; bas Seer ber Gebanken, bag fich bei biefem Genuffe in uns reate; bie Beiterkeit bes traulichen, einfamen Gefpraches, ber fuhne Flügelschlag ber Phantafie, von diefer zauberischen Gegen= wart hinuber in die Gefilde der Erinnerung, und nun, beilige, begluckende Schauer ber fanftesten Schwermuth - wer vermag bas Bewußtsein zn beschreiben, bas fo ergriffen wird?

Um feche Uhr Morgens verließen wir Leiben. Bon allen Seiten um und her ertonte ununterbrochener Gefang ber ers wachenden Bogel. Die Sonne vergolbete die Thurme hinter

uns. Unsere Barke umflatterten die Kibike, die Brachvögel, die Schnepfen, die Meerschwalben, und Alles jauchzte und jubelte in der Luft und auf den Wiesen. Das bunte Vieh, in hundert kleinen, zerstreuten Heerden bedeckte die unermestliche Schene, die mit frischem, smaragdfarbenem Grün dem reinen, blauen Himmel entgegenlachte; ein leichtes Lüftchen liebkoste die spiegelglatte Fläche des Kanals, worauf wir hinglitten, und ein Spiegel in der Kajüte malte uns immer wieder zum zweiten Male die Aussssichten, die in entgegengesetzter Richtung vor unserm Auge vorüberslogen. Sogar die wortkargen Schiffer sühlten den Einsluß des belebenden Krühlings und alückwünsschen einander nath und

energisch zum fostlichen Wetter.

Die Schiffer auf ben Ranalen, die ich forgfaltig von ben Schiffenden zur See unterscheibe, burften leicht bie langsamften. phleamatischsten unter allen Einwohnern von Solland fein, und weil die meiften Reisenden fie bestandig vor Augen, vielleicht auch von ihrer Indoleng am meiften zu bulben haben, ift ver= muthlich auch von ihnen der so allgemein bekannte National= charakter abstrahirt, ber keineswegs fo genau auf bie ubrigen. Bolksklaffen paft. Ihnen begegnet nie etwas Ungewohnliches auf ihren Sahrten; ruhig figen fie ba, laffen fich und ihren Nachen vom Pferbe gieben, und fublen kaum, baf fich bas Kahrzeug unter ihnen bewegt. Alle Gegenftande find ihnen un= terwegs bekannt, alle fehren zur gefehten Minute wieder vor ihr Auge zurud; sie sehen auf dem Hin= und Herwege von einer Stadt zur andern nichts Neues, die Passagiere ausgenommen, die ihnen so gleichgultig sind, wie die Baume am Rain der Kanale. Ihr ganges Gefchaft heischt nicht die mindeste Unftrengung, ber eine führt bas Ruber, ber andere vorn gibt Ucht auf bas Geil, toft es ab, wenn die Barte unter einer Brude bingieht, und greift es, fobalb fie bindurch ift, auf ber andern Geite wieber auf. Ginige Augenblicke vor ber Unkunft fammelt ber Steuer= mann die Bezahlung von ben Paffagieren ein. Go treibt er es ben ganzen Tag und am folgenden Morgen geht es wieder fo fort. Sieraus entspringt jene Gemeffenheit und Langfamkeit in allen Bewegungen, die einen lebhaften Menfchen oft in Ber= zweiflung bringen mochte. Alles gefchieht zu feiner Minute, aber gewiß auch feine Gekunde fruber. Rein Muskel verzieht fich in bem festen, bicken, ruhigen, rothen Geficht, wenn auch auf der Wange bes Fremben bie Farbe gehnmal geht und fommt.

Eine bei uns ganz ungewöhnliche Höflichkeit, ohne bie minbeste Affektation ober Ziererei, kann man indest biesen Menschen so wenig wie ihren Landsleuten überhaupt absprechen. Sie grüßen die Borübergehenden sehr herzlich und freundlich, ziehen vor dem Geringsten den Hut ab, antworten mit Gefälligkeit und Bereitzwilligkeit auf alle Fragen, weisen einen gern zurecht und äußern also in ihrem Betragen wie in ihrer Kleidung und in allen anderen Berhältnissen, die Art von Rechtlichkeit, die nur wohlshabenden Nationen eigen ist. Die Politik ist ihr liebstes Gespräch, ihre einzige Lekture die Zeitungen, ihr Zeitvertreib die Zabakspfeise, und ihr Labsal ein Glas Wachholderbranntewein. Auf ihre Ehrlichkeit kann man sich vollkommen verlassen; mit der größten Ausmerksamkeit sorgen sie, daß man alles aus dem

Schiffe mitnimmt und nichts vergißt. -

Dhne in Delft anzuhalten gingen wir zu Fuß um bie Stadt und festen une auf ber andern Seite in die Barke, bie nach Maassluis abgeht, woselbst wir zu Mittag eintrafen. Dort waren wir von Selvoet noch brei Stunden Beges ent= fernt, weil aber die hiefige Bewirthung nicht die beste und billiaste ift und das Packetboot erft heute abgehen sollte, entschlos= fen wir uns, baselbit in einem febr bequemen Gafthofe zu uber= nachten. Maassluis ift ein niedlicher fleiner Rlecken, beffen Safen mit Fischerfahrzeugen angefullt war, indem von bier aus und bem benachbarten Blaardingen ber Rabeliau= und Berinas= fang betrieben wird. Nichts gibt einen fo flaren Begriff von hollandischer Reinlichkeit ale ber Umftand, bag man fie auch in einem Kischerstädtchen, ungegehtet ber von ben Beschäftigungen ber Einwohner fast unzertrennlichen Unfauberkeit, in einem hohen Grabe noch antrifft. Das Schauspiel ber Arbeitsamkeit unterhielt und eine geraume Beit, indem wir hier umbergingen. Bir bemerkten unter andern, was man uns bereits in bem 20s miralitatswerfte zu Umfterbam gelehrt hatte, baf ber Theer, ber aus Steinkohlen gefchwehlt wird, allmalig an ber Stelle bes aus bem Tannenharz bereiteten in Gebrauch fommt, inbem er vor biefem lettern mefentliche Vorzuge hat. Von zwei Rriegs= schiffen, bie man nach Oftindien geschickt hatte, kam bas mit Solztheer bestrichene von Burmern gang gerfreffen nach Solland gurud, ba hingegen bas andere, welches man mit Steinkohlen= theer überzogen batte, fast gar nicht angegriffen war. England

bereitet gegenwartig noch allein biefen Theer, und von dort aus wird er nach Holland ausgeführt.

Rach bem Effen machten wir einen langen Spaziergang burch bie Wiesen und Biehweiben an ber Maas und lagerten uns auf bem uppig hervorgrunenben Rlee an einem Damme, um die Sonne im Strom fich spiegeln zu sehen. Seine ganze Oberflache war wie der Sternenhiramel, nur unendlich bichter mit funkelnden und flimmernden Dunkten befaet, indem ber leichte Wind die Oberflache des Waffers frauselte und in jedem Randchen, bas fich erhob, ein Strahl zuruckaeworfen ward. Dich= ter und bichter gefaet, verschrankten fich in Reihen und Glieber bie Kunten, bis fie fentrecht unter ber Sonne gufammenfloffen in ein Silbermeer von Licht, bas blendend vor und lag. Die garten Bluthen unferes Rafenbettes hielten wir über und in bas Licht, gegen ben Uzur bes Himmels; ba schien uns ihr Rofen= roth in bas unermekliche Blau bineingehaucht; von ber Sonne burchschimmert schien ihr Wefen von atherischer Substang; fo rein und gart find die Farben und die Gewebe ber Taufendfunft= lerin Natur!

Muf biefen schonen Abend folgte ein truber nebliger Mor= gen. Wir liegen uns uber bie Maas fegen und fuhren in einem offenen Bagen über bie Infel Rofenburg an ben fublicheren Urm beffelben Fluffes, wo wir nochmals überfegen mußten, um unfern Einzug in die neue fleine Feftung Briel zu halten, ben erften feften Plat, ben bie Niederlander ben Spaniern entriffen. Ein anmuthiger Weg von wenig mehr als zwei Stunden, burch frische Saaten, fette Wiesen und unabsehliche Felder von Delrettig, fuhrte und endlich hierher nach Selvoetfluis, mo wir eine Ungabl ber ichonften hollandischen Rriegeschiffe theils im Safen vor Unter, theils im Werfte abgetakelt liegen faben. Die nie= brige Gewinnsucht, die fich bier ben Zeitpunkt zu Rute macht, wo die Reisenden, indem fie den guten Wind ober die Abferti= tigung des Packetboots abwarten muffen, ohne Rettung in ihren Rrallen liegen, scheint in der That bas moralische Gefühl ber hiefigen Einwohner fast gang erftickt zu haben; indes find es nicht die Einheimischen allein, sondern auch Auslander, Die jene verächtliche Rolle fpielen und ihre kleine Tyrannei ungeahndet an ben Borubergiehenden ausuben. Wir find von bem allgemeinen Loofe ber Reisenden an diesem Orte nicht verschont geblieben; aber feine Migbanblung, die und noch begegnen fann, wird ben

guten Einbruck schwächen, ben unsere Reise burch Holland in unserm Gebächtnisse zurückläßt. Das Bild einer freien und arbeitsamen, gesunden und wohlgekleibeten, genügsamen und reinzlichen, gutgearteten und durch Erziehung zu einer auf Grundssatz ruhenden Tugend gebildeten Nation — sei auch mit ihrer Ruhe Geichgültigkeit und Kälte, mit ihrer Einfalt Einseitigkeit und Beschränktheit, mit ihrer Emsigkeit kleinliche Liebe des todten Eigenthums zuweilen unvermeiblich verbunden — bleibt uns dennoch ein erfreuliches, verschnendes Eremplar der Menschheit, das uns zumal für jenen scheußlichen Anblick belohnt, den die erschlasste, zur herz und geisttödtenden Sclaverei unter dem Joche der papistischen Hierarchie so tief herabgesunkene menschliche Natur in Bradant, bei so viel mehr versprechenden Unlagen uns gewährte.

to the particular and the partic

Mit dem siebenundzwanzigsten Briese schließen die Ansichten Forfter's, so weit er sie selbst bearbeitet hat; sein Tod hinderte ihn an der Aussührung des Rückständigen. Was noch solgt ist aus dem Nachlasse durch E. F. Duber gerettet und der Driginalausgade als dritter Band (Berlin, 1794) nachgesandt worden. Es sind die Roctizen, die sich Forster während seiner Reise in England unmittelbar ausgezeichnet hatte; als Anhang ist die Geschichte der Kunst in England vom Jahre 1789 beigefügt, die als Seitenstück zu den Abhandungen über englische Kiteratur für Archenholz' Annalen der brittsschaften Geschichte geschrieben wurde, so wie einige Notizen, die sich Forster in der Shakspear=Galerie und in Sir Ashton Livers Museum gemacht hatte.

# I.

### London.

# 1. Ausstellung ber königlichen Akademie.

Die Ueberschrift des Verzeichnisses scheint anzudeuten, daß die Akademisten selbst wohl gefühlt haben, wie gering die Anzahl großer Stücke in der diessährigen Ausstellung ist. Das: In tenui lador, ist in so fern richtig, wie hier eine große Menge kleiner, unbedeutender Sachen hängen, die freilich auch ihren Antheil von Arbeit kosteten. Aber ist auch mehr als Arbeit darin? Vor dieser Frage fürchteten sich die brittischen Künstler wohl selbst, als sie ihr zweideutiges Motto aufdruckten. Es ist wahr, die Zimmer sind voll; aber so schones Licht sie auch, insbesondere das Hauptzimmer, von oben erhalten, sehr klein und der Indostenz der Herren Akademiker angemessen. Eine sehr kleine Anzahl von großen Gemälben würde sie ausstüllen; daher erhibiren die großen Meister nichts und lassen dem Kleinen Troß mit seinen Stasselei und Kadinetstücksehen den Plaß.

Rennold's Fleiß ift vor ben übrigen boch bemerkenswerth. Meniaftens hangen verschiedene Portraits von feiner Meisterhand ba, bie feine reiche, mannigfaltige Phantafie, feinen gebilbeten Beift, feinen Ginn fur bas Ibealischschone und feine Grazie verrathen. Miftrig Billington's Apotheofe hat großes Berdienft. Die gange ichone Rigur fteht ba in gauberischer Ginfalt; und was hat er nicht alles aus dem Leben gehascht, was nicht alles in diefes Geficht gelegt, das fie felbst ift, und boch auch fie, in ienen Augenblicken, wo fie mehr als fie felbit ift! Ihr Ge= wand ift fo gang ohne alle Roketterie bes Dinfels einfach ichon, baß es nicht bas Auge wegzieht von bem schonen seelenvollen Ropfe; und felbst bie Bande konnen, meint man, bas Noten= buch nicht anders halten. Es ift fo recht; und man benkt nicht weiter bran, fondern hangt mit Rube und Genug an biefem Muge, diefen Lippen, diefen Sarmonien himmlischer Geftalten, welche fich auf ihrem Untlike zu einem hohen Ginklange verfcmelgen. Die kleinen Genien, Die ihr Saupt umschweben, mogen nur plarren und gestikuliren; ich febe fie nicht und bore fie nicht: und wer konnte bas vor einem folchen Wefen!

Die sechs andern Portraits haben eigne Kraft im Uusbruck. Manniafaltigkeit in ber Darstellung und Kennzeichen ber

festen, geubten Sand bes erfahrnen Meisters.

Rigaud's Werke verdienen hier die nachste Stelle. Simfon, der seine Bande zerreißt, ist eine vortreffliche Ukademie; es
ist mehr: ein sehr edles Gemalbe. Simson's Kopf ist schön gedacht, der Kopf eines schönen Mannes, der hohe Indignation
haucht, indem er sich von den Folgen einer niedrigen Ueberlistung besteiet. Die Nebensigur ist nicht so interessant und wohl
nicht erschrocken genug, wenn es die Verrätherin sein soll. Doch
in diesen Fällen verzeihet man dem Kunstler immer lieder zu
wenig als zu viel Ausbruck, wenn er nur Schönheitssinn
blicken läßt.

Ein schoner Ropf nach der Natur, von ebendemselben, ist mit Guido's Engeln verwandt; aber er hat mehr rosige Barme als sie. Des Kunstlers eigene Familie ist sehr brav gemalt.

Hobges. Auch der kanbschaftsmaler kann phantafieren, dichten und aus den schönen Zugen der Natur das Vollkommenste erlesen und vereinigen, das Erhabene fassen und den Zuschauer mit sich fortreißen in idealische Welten. Wer wird diesem Kunst-

ter Genie absprechen konnen? Seine Figuren sind indeß nicht mit seinen Landschaftsmalereien zu vergleichen. Marlow. Außerordentlich schon und treu nach der Naturkopirt. Aussichten! Man mochte bei diesen Bildern oft fra-

gen: ist dies von diesem Meister, jenes von jenem? so unahn-lich sehen sie sich und so wahr ist jedes in seiner Art. — Hamilton. Salomon's Bewirthung der Königin von Saba! Dieses Stuck gehört zu benen, von welchen der Künstler zu urtheilen pflegt: sie haben Verdienst. Allein dieses Verdienst ist Machwerk und sonst nichts. Was lagt sich auch von einem Gaftmahl Interessantes erwarten? Man sitt bei Tisch und ift, oder sieht einander an. Warum mahlen aber die Maler solche oder sieht einander an. Warum wahlen aber die Maler solche Süsets? Je nun! Sie mussen wohl, wenn sie historische Stücke malen wollen. Der Lord, der dieses bestellte, that es aus Eitelkeit. Es ist gleichsam nur Carton zu einem Gemälbe auf Glas, welches Se. Lordship in dem Fenster der Kirche auf seinem Landssitze andringen läßt. — Mylord hat das Vergnügen, seiner Eitelkeit zu frohnen, indem er die Kirche beschenkt; und er felbst sitzt da portraitirt als der weiseste König. Die Königin von Saba ist seine Nichte, Mistriß Howard; und eine dritte Figur ist ebenfalls aus seiner weiblichen Verwandtschaft. Das gibt denn freilich einen Salomon und eine Königin, die der Kunstliebhaber nicht bewundern kann!

# 2. Beftminfter = Abtei. Meffias, am 3. Junius.

Ein Bild von der Beschäftigung der Seligen im himmel. Das Chor der Sangerinnen sitt sehr gedrängt; es ist wenig Plat im himmel: daher muß man sich in Zeiten um Tickets bei ben Beiftlichen bemuben.

Ueber der Orgel im Fenster stehen die Patriarchen in Glas-malerei, welches die Aehnlichkeit mit dem Himmel noch vollstanbiger macht! Die hellen durchsichtigen Farben — so werben sie bort leuchten und zuhören; und da sie sonst nichts zu thun haben, so können sie eben sowohl auch nur in Glas gemalt da stehen.

Das Orchester ist an bem Amphitheater über dem westlischen Eingange. Zuoberst im hintergrunde steht die Orgel; noch boher, auf einem schmalen Gange, mit dem Gipfel der Orgel

gleich, die Heerpauken. Dann folgen die Inftrumente und vorn die Stimmen. Die Banke fehr hoch über einander; die hochste Bank eine Neihe Knaben.

Um elf Uhr war das Haus schon voll und alle Banke befest. Ich wurde in einen Gang geprest, wo ich ansangs verzweiselte, irgend etwas aufzeichnen zu können; und nur die leidige Wahrnehmung, das immer mehr Zuhörer zuströmten, konnte
mich überzeugen, es sei eine stärkere Kompresson möglich. In
einem Avertissement wird versprochen, das man Sorge tragen
will, nicht mehr Tickets auszutheilen, als es die Convenience
ber Gesellschaft erlaube. Mich schauberte, wenn ich bedachte,
was Mr. John Ushley, der assistent conductor, einen ungemächlichen Zustand nennt, da er diesen noch gemächlich sindet.
Kür ben hohen Preis einer Guinee könnte man allerbings Bequemlichkeit verlangen; aber die menschenfreundliche Absicht, den
Konds sür arme Tonkünstler, Sohne von Geistlichen und das
Middlesser-Hospital so viel als möglich zu vermehren, ist schon
einer kleinen Ausoperung werth.

Ueber die Hite ist hier ein Anathema gesprochen. No Ladies, heißt es in dem Reglement, will be admitted with hats Aber die Damen wissen sich durch sehr hohen Kopfpuß zu räschen und das Uebel ist eben so groß. Auch Federn sind verboeten; doch, da man die Grausamkeit gegen die hoops nicht hat allzu weit treiben wollen, so erlaubt man wenigstens kleine Federn. Eine Dame, die zur royal Society of Musicians geht, ist also in allen Dimensionen, in der Länge und Breite, desstimmt. Man sollte sie durch ein ausgeschnittenes Loch durchsschiefen und die, welche nicht das Maß hätten, zurückweisen. Dieses Berbot von Federn ist in einem Koncert, wo man Genuß für das Ohr sucht, sonderbar, da in allen andern Schausspielen so wenig für eine ungehinderte Aussicht geforgt wird. Der Andlick so vieler tausend Menschen in full dress ist sehr angenehm. Die Damen sind fast alle weiß gekleibet.

Ein Biertel vor 3wolf ward bas Thor ber Ubtei geschlofe fen und keiner mehr eingelassen. Zwei Beomen mit großen Hellebarden wurden unter die königliche Loge und zwei unter das Amphitheater gestellt. Die lettern mußten, um sich stattlicher auszunehmen, auf eine Bank steigen, wo sie so sehr gebrängt wurden, daß sie mit dem einen Fuße gewöhnlich in der Luft schwebten. Sie sind, wie wohl aller Hofstaat der Könige, ge-

schmacklos gekleibet: in rothen Manteln mit blauen Sammetstreisen besetz, ben Namen bes Königs auf ber Brust und ben Namen Gottes an einem Orte, wo er nicht schicklich verherrlicht werben kann. Da biese Yeomen of the guard ihre beschwerliche Stellung nicht lange aushalten können, so lösen sich
mehrere ab.

Nur ein Theil der Abtei ist zur Musik bestimmt; der ans dere ist abgeschlagen: theils um die Monumente nicht beschädigen zu lassen, theils um mehr Eingange zu gewinnen. Die Gange sind mit argantischen Lampen erleuchtet; für gewisse Bebursniffe der Herren und Damen ist, da die Thuren verschlossen

find, fehr schicklich geforgt.

Die königliche Loge ist mit rothem Taffet bekleibet, auf ben das königliche Wappen und andere Verzierungen in Gold gestickt sind. Gerade um zwölf Uhr erschien der König von den Prinzessinnen begleitet, und der Herzog von Gloucester mit dem Prinzen William und seinem jungern Sohne. Der König war sehr steif geput in französischer Kleidung, nicht in der Windsfor-Uniform. Er scheint für die Musik wenig Dhr zu haben; denn er war immer beschäftigt mit dem Fernglase seine könig-

liche Neugierde zu befriedigen.

Die Musik war in der Ausführung weit vorzüglicher als die vorige, die wir horten; auch in ben Terten und in der Com= position mehr Einheit. Balb nach ber Unkunft bes Ronigs fing bie Mufit mit einer prachtigen Duverture an, gegen bie bas stille trostende Recitativ der Mara: comfort ye, my people, saith your God, einen Schonen Kontraft machte. Die Gangerin ging mit vieler Runft von jenen milben wohltbatigen Tonen über zu den befehlenden: prepare ye the way of the lord. Schabe, bag in ber barauf folgenden Urie ber Dichter bei bem Bilbe bes Begbaues bleibt, Thaler ausfullen und Berge abtragen lagt, um bem Gotte einen - high way zu bahnen! Die viel erhabener ift bas Recitativ, bas Berr Salle fo meifterhaft ausführte: This saith the lord of Host . . . In ben Worten I will shake the heavens and the earth, the sea and the dry land find alle Runfte der musikalischen Malerei erschopft; ber Komponist bleibt bei ber Sandlung fteben. In ber Sand= lung: a Virgin shall conceive, war dies unmoglich. Die Mufik brudt bie Freude uber bie Empfangnif aus; ba aber gleich bar= auf die Jungfrau wieder felbst ben Namen Emanuel ruft, so ift

der Effekt zerrissen. Der Komponist durfte, wenn er der obigen Schwierigkeit so auswich, nicht auf dem shall call his name ruhen. Eben dieser Fehler ist auch in der Deklamation, der artikulirten Musik, nur allzu häusig. Die Schauspieler drücken im Erzählen erst ihre eigne Empfindung aus und dann ahmen sie doch wieder die Stimme des Erschlagenen, des Fürchtenden, des Kröhlichen nach.

Die schonste Stelle in bem ersten Theile ift von bem Chore: For unto us a Child is born, bis zu ber Urie: rejoice o daughter of Zion. Sier ift am meiften Gebachtes in ber Rom= polition. Die Worte: Bundervoll, Richter, Allmachtiger, find von ungemeiner Kraft; fie kundigen ein furchtbares Wefen an, bis die fanften Tone: everlasting Father, baran erinnern, bag ber Allmachtige auch ein gutiger Friedensfürst ift. Zwischen bem Recitativ und bem Chor ift eine lange Zwischenmufit, beren Wirkung auf ben edleren Theil bes Publikums fichtbar mar. Alles Liebliche und Sarmonische ber Tonkunft ift aufgeboten, um die unschuldigen Freuden bes Landlebens zu schilbern. Endlich beginnen die Worte: there were shepherds abiding in the field . . . . Die Stimme einer Storace mit jenen Alotentonen verschmolzen: biefer Zauber lagt fich nur fuhlen. - Der Engel erscheint; die Musik hebt sich nach und nach und ber Lobgefang Glory to God in the highest, and peace on earth, force= spondirt gleichsam mit dem obigen: for unto us a Child is born.

In dem zweiten Theile hat der Tert wenig Zusammenhang. Dennoch ist die Musik im Einzelnen nicht minder schon. Miß Cautels erregte in der unpoetischen Arie: dut thou didst not leave his soul in kell, allgemeine Bewunderung. Sie zeigte einen Umfang der Stimme, den ich ihr nicht zugetrauet håtte. Die darauf folgenden Doppelchore versehlen ihre Wirkung nie, besonders die Worte: Who is this King of Glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in dattle. Sie erinnerten mich an die Manier der Alten, die eben so ihre Strophen und Antistrophen sangen. Auch ist die Sprache des Dichters hier kräftig und edel. Mr. Griffiths konnte mit aller seiner Kunst dennoch nicht den Mißklang des thou hast led captivity captive vermeiden. Wie leicht könnte der Tert geändert werden! Und die Keherei wäre nicht groß, da die Bibel doch nicht zum Gesange bestimmt ist. In ben zwei letzten Choren zeigen sich alle Borzüge eines solchen vollstimmigen Koncerts. Das Chor let us break their bands asunder stürmte mit einer Gewalt ein, daß mehrere Damen vor Schrecken zusammenfuhren. Aber die Musik der Worte: Hallelujah, the lord God omnipotent reigneth, sind viel erhabener und tieser empfunden. Die seierliche Pause bei der zweiten Wiederholung macht, nach dem Donner der Pauken und bem Schmettern der Trompeten, einen wunderbaren Effekt.

Der britte Theil bruckt die Wirkung der Erlösung aus. Madame Mara wetteiferte in der Arie: I know that my redeemer lives. Sie schien einer so glanzenden Versammlung sich doch auch in ihrem Glanze zeigen zu wollen. Sie machte Läufe und Kadenzen, die nur sie unternehmen und aussühren konnte; und wenn alle glaubten, ihre Stimme sei erschöpft, so überzaschte sie doch mit einem neuen Triller — alles mit einer Leichtigkeit, einem scheinbaren Mangel an Anstrengung, als wenn nur diese Tone ihre Sprache waren.

Der Tert zu biesem britten Theil ist auffallend schlecht und zerrissen. Wenn es bei einer geistlichen Kantate einmal bes Dichters Wille ist, sie aus biblischen Stellen zusammenzuslicken, so sollte er boch vorsichtiger in seiner Wahl sein. Die orientatischen Bilber: wie ein Topf zerschlagen, in den twinkling of a use verwandelt zu werden, die wiederholten Vergleichungen zwischen Gott und einem Schafe und so fort, sind und jest eben so widrig als das italienische Concetto:

The sting of death is sin and the strength of sin is the law.

Das letzte Chor: Worthy is the lamb, halt man fur den schönsten Theil der Musik. Kunstreicher und kräftiger ist er freislich als das Hallelujah for the Lord; ob es aber so tief und dauernd auf die Empfindung wirkt?

Die Englander haben Gutherzigkeit, Empfindsamkeit, Rohheit und Sinnlichkeit beifammen. Daher ist in ihren Schauspielen auch so viel Vortrefflichkeit, Naivität, neben so vieler Indecenz. Die Franzosen nehmen Rucksicht auf die bienseances, und sagen öffentlich nichts, was eine honette Frau nicht wie

<sup>3.</sup> Erziehung und Theater ber Englander. Litteratur. Beaux Stratagem.

berholen burfte. Daher sind ihre Weiber wirklich frei im Uusbruck; benn fie fagen alles, was im Publikum gefagt wirb.

Die Englander nehmen auf dem Theater, wie in ihren Gefellschaften keine Ruckficht auf die Weiblichkeit. Sie sind indecent; und die Weiber, die Dinge horen mussen, welche zu wiederholen nicht ziemt, werden angstlich, steif, pretids und prude.

Die Erzichung raubt ben Englandern die Gelegenheit, ihr Herz und ihren Geist auszubilden und reinen Geschmack zu erlangen. Sie sind daher alle geniemäßiger und haben keine alle gemeine Regel des Betragens: immer plump, unsein, unachtsam auf sich und andre, und oft embarassirt in honetter Gesellsschaft; ja fast durchgehends bei honetten Frauenzimmern. — Denn ihr vieles Ubsondern, ihre vielen blos mannlichen Gesellssellschaften, in denen sie sich gar nicht geniren, gewöhnen sie an keine Egards. Hingegen, sobald das Herz spricht, sobald es auf das Empsinden von sinnlichen Eindrücken oder zarten Vershältnissen ankommt, sind sie oft auch wahr, naiv, empsindsam.

Die Sibbons hatte London langft verlaffen, ebe wir ankamen, weil ihr Engagement schon aus war; und mit ihr find die schonften Trauerspiele fur diefes Sahr vorüber. Bon neuen Studen ift bies Jahr nichts von einiger Bedeutung erschienen. The Crusade ift eine Urt Oper, die man boch felbst nur bramatische Romange nennt. The haunted Tower, von Cobb, foll eben baffelbe fein: artige Mufit, aber fein Menschenverftand im Stude. No Song no Supper, eine musikalische Farce, ift von eben ber Urt und wird nur durch die Stimme und bas Spiel ber Storace, einer italienischen Gangerin, die vortrefflich Eng= lisch gelernt hat, intereffant. Die Musik ift von ihrem Manne fomponirt: aus Plenel, Gretry, Giordani zusammengeftohlen, aber fehr hubsch. The Dramatist, von einem jungen Manne Namens Rennolds, ber fich felbft barin geschildert hat, ift voll Bit und Unspielungen auf hiefige Sitten, aber ohne Dialog. Muf guten Dialog wird gar nicht mehr gesehen; Effekt ift alles, was man verlangt. Man geht in die Komobie, um zu feben, kaum mehr zu horen; und die Robebue, wenn fie fich eine Dofis Salz konnten eintrichtern laffen, murben auch bier Glud machen. The Rivals, von Sheridan, bas ich vor der Farce: No Song no Super, fpielen fah, gehort unter bie altern Stude und ift

fchon ins Deutsche übersett. Miß Farren spielte die Julie gang gut; nur bewundert man fie zu viel: ein Fehler, den jett alle Buschauer von allen Nationen gemein haben. In den mehr hochkomischen Rollen reicht fie nicht an die Abington, die aber jest nicht mehr spielt. Die Deklamation im Tragischen ift fehr vervollkommt, febr pracis, rein und beutlich; aber bei Remble, dem erften hiefigen Schauspieler, zu monotonisch, und bei Solman (wie man verfichert, benn ich habe ihn noch nicht gefeben) zu wild und ranting. Garrick und feine Schule hatten mehr wahres Feuer der Empfindung, oder wußten es beffer zu fpie= len; hier ist zu viel Kalte und zu viel gesuchter Nachbruck im Berfagen. Dennoch fpielt Remble verhaltnigmagig fehr gut und was ihm, besonders wo es auf Wurde ankommt, sehr nutt: er spricht langsam, wenn der Uffekt keine schnelle Sprache for= bert. Seine Deklamation ift nicht Gefang, aber mehr als gemeines Reben. Diefe Burbe; biefen Unftand in Konigs = und Belbenrollen fab ich auf ben beutschen Theatern nie, weil man bort bei diesen Gelegenheiten nicht naturlich genug, ober auch wohl zu naturlich ift; mit einem Borte: weil man ben Ginn eines großen Menschen nicht hat. Ich mochte fast glauben, baß bie Familiaritat bes Umganges zwischen Menschen aus allen Stanben in England, und bas Eble, welches bis in bie lette Rlaffe hinab bier in Bilbung und Charafter fo unverkennbar ist — mag es mit Einseitigkeit und Unwissenheit über gewisse Gegenstände auch noch so sehr versetzt sein — ben Schauspieler bier naturlich veredeln. Allein die allgemeine Rlage, die wir über unfere Litteratur fuhren, hore ich auch hier im Munde ber be= ften Ropfe: es fehlt im Publifum an Gefchmack und in ben schonen Willenschaften an einem kompetenten Tribunal. Mit Johnson's Tod, fo einseitig und fcneibend er auch war, bat man nichts mehr und es geht brunter und bruber in ben Ge= filden der Litteratur. Wenn schon ein folches Tribunal zuwei= len ein ungerechtes Urtheil fallt, so ist es boch fehr nuglich, daß etwas in terrorem baftebe, um die elenden Scribenten in Bu= gel zu halten. Unekbotenjagerei ift jest so allgemein, bag man von beruhmten Mannern jedes Biffitenkartchen brucken lagt, wie bei uns; und wenn man einem Gelehrten etwas Schlimmes nachfagen fann, fo glaubt man, wie bei une, baf er nun fein großer Mann mehr fein tonne. Go einen elenben Begriff macht man fich von menschlicher Große, daß man fie verkennt, wo fie

wirklich vorhanden ist, und Friedrich für einen gewöhnlichen Menschen halt, sobald man weiß, daß er physische Bedürfnisse hatte, wie jeder Sterbliche. Muß man denn die großen Gegenstände so mit dem Mikroskop betrachten? Ober muß man von einem berühmten Manne sich nicht mit einem Kontersei seines Kopfes begnügen, sondern ein Kontersei von der ganzen nackten Figur verlangen und alles, was an ihm mißgestaltet und ekelhaft ist, hervorsuchen? —

Un dem herrlichen Luftspiel Beaux Stratagem konnte ich recht augenscheinlich ben Unterschied zwischen bem Stol ber thea= tralischen Darstellung vor zwolf Sahren, und bem jegigen mahr= nehmen. Mr. Lewis als Archer, Mr. Quick als Scrub und Mrs. Pope, die ehemalige Miß Younge, als Mrs. Sallen gaben mir in der That einen fehr ichwachen Begriff von Barrick, Weston und Mrs. Barry in eben biesen Rollen. Mr. Les wis war nicht mas er fein follte: ein als Bebienter verkleibeter Gentleman, fonbern ein Bebienter, ber Gentlemans = Manieren affektirte. Scrub follte ein bummer, unwiffender Bauerlummel fein, bem zuweilen eine Ibee bis in bas Gehirn trifft; Quick hingegen spielte ihn fo, daß er immer zu viel zu ahnen und zu errathen ichien. Weston wußte gar wohl, bag man dieser Rolle nicht alle Unlagen nehmen mußte; allein er ließ fie leer an wirklich erworbenen Begriffen, an Uebung ber Beifteskrafte: und dies war die achte Urt, fie zu spielen. Mrs. Pope endlich, eine fur mich fehr angenehme Schauspielerin, hat fur die Rolle von Mrs. Gallen meder Lebhaftigkeit, noch Laune genug. Gie fpielt fie mit Unftand, aber nicht mit komischem Nachdruck.

Die Farce: Love in a camp, war an Plattheit und Iam=

merlichkeit unausstehlich.

## 4. Beftminfterhall. - Barren Saftinge' Proces.

Die ganze Halle ist bekanntlich mit Sigen eingerichtet: rothen für die Peers und ihre Tickets, grünen für das Unterhaus. Die Verschläge für die Managers heißen Zimmer; sind aber ganz finster und werden durch Lampen und Lichte erleuchtet. Das Zimmer für den Gefangenen (Prisonner's-room), wo Ha= sting's sist, bis er gerufen und vom Blackrob vorgeführt wird, ist wirklich ein finsteres trauriges Loch und nach vorn zu hat es zwei kleine Fensterchen mit eisernen Stangen davor. Im Managers-room sahen wir mehr als zwanzig große Folianten von Ukten. Ueberall brannten große Feuerbecken. Jedesmal, bei jeder Sitzung, muß Haftings auf die Knie fallen, wenn er hineinkommt. Dann heißt ihn der Kanzler aufstehen und erlaubt ihm zu sitzen. Die Größe eines indischen Despoten so erniedrigt, das mag wohl schmerzen: aber jetzt ist er daran gewöhnt. So stumpst sich jedes Gesühl endlich ab! — Wohlthätige Natur, die für unsere Erhaltung sorgt auf Kosten unserer Reizbarkeit! Uber noch unendlich wohlthätiger in jenen großen Seelen, die eine einzige Verletzung ihres Selbstgefühls nicht wieder ruhig werden läßt.

Den 5. Junius. Ich mochte wohl zugegen gewesen sein, wenn bas heilige Bolk von Uthen so einen Aktus vorhatte, um einen Bergleich mit dem anftellen zu konnen, der hier vorgeht. So glanzend wie Westminsterhall war freilich wohl die Berfammlung dort nicht; es fehlten die Damen, die hier ungleich zahlreicher als die Mannspersonen sind. Welch ein Anblick! Die Spacinthenflor in Sarlem war nicht prachtvoller und buf= tete nicht ftarter. Kaft alles ift weiß: wenigstens lauter weiße Enveloppen und Kopfzeuge, und beinahe kein anderes als rosensfarbenes und himmelblaues Band. Nirgends ist ein Hut zu sehen, denn hier ist alles full dress'd, was den Kopf betrifft. Der Platz, den das Oberhaus selbst einnimmt, ist verhältnißmäßig klein. Die Zuschauer, auf vielen Reihen von Banken umher und über einander, konnen vielleicht zweitaufend ausmachen. Und wie oft haben nicht schon 2000 Menschen bie Stelle von andern 2000 hier eingenommen! Es konnen wenigstens 500,000 Britten Beugen von bem Gerichte gewesen fein, welches hier über ihren Mitburger gehalten wird. Gottliche Publicitat! erhabne Burbe ber Gerechtigfeit, die nicht das Licht fcheuet! Dag fein Bolf, fein Land, feine Stadt es mage, fich frei zu nennen, fo lange ihre Richter bei verschloffenen Thuren uber bas Schickfal ihrer Mitmenschen entscheiben! Ich haffe bas ewige Rreischen von Freiheit, bas Gekrache berer, bie nicht wiffen, was frei fein heißt und bes golbenen Vorrechtes nicht werth find; ich haffe die Sclaven, die nur fprechen und nicht handeln. Aber fein Musbruck ift zu bart, um Abichen gegen

ben Tyrannen zu erwecken, der seines Bolkes Bater zu sein vorgibt und es im Verborgenen richtet. Im Verborgenen richten, ist Meuchelmord; und kein Zusat von Umständen, keine Modistikation, kann dieses Versahren je so weit entschuldigen, daß sie ihm diesen Namen wieder nehmen könnte. Ieder, den ein Nechtsurtheil traf, das im Verborgenen gefällt und motivirt wurde, ist ein Tyrannenopfer, gegen das man alle Gerechtigkeit aus den Augen setze; mithin ist er zurückgestoßen aus dem Bunde der dürgerlichen Gesellschaft, in die Sphäre des natürzlichen Lebens, wo jeder sein eigner Vertheibiger und Nächer ist.

um 9 Uhr wurden die Thuren geoffnet und um halb 12 Uhr fanden wir bas Saus ichon über bie Salfte voll. Und was machen benn bie Damen in einem Saufe, wo fie nicht recht horen konnen, mas gesprochen wird; wo fie nicht verfte= ben, was fie horen und bis zwei Uhr, alfo gegen vier Stunden. warten muffen, ehe es angeht? Kommen fie bin, um fich fe= ben zu laffen? Schwerlich; benn man erkennt und trifft ein= ander nicht in biefem großen Saale, wo die Gise nach verschiedenen Richtungen laufen und nicht alle einander ins Geficht feben konnen. Rommen fie, um zu plaubern? Gine fo groke Bersammlung so still zu finden, war vielleicht bas Erstaunlichste am Gangen. Man fcheint einen Ginn fur bas Schickliche mit= Bubringen, ber an bem Orte, wo wir und befanden fein Ge= fprach bulbet. Wie foll man fich also bas Rathfel biefer Er= fcheinung erklaren? Durch Langeweile, Reugier und guten Ton. In Saftings' Berbor geht man weil es Sitte ift und weil man wenigstens auf eine entfernte Urt zeigen kann, bag man mit ei= nes Lords Familie bekannt ift und Billets bekommen fann, wiewohl wir bie unfrigen fur eine halbe Buinee erkauften, weil wir keinen Lord barum ansprechen mochten. Reugier - um boch bavon sprechen zu konnen, um zu sehen, wie man sich heute kleibete, um bas Schauspiel einmal genoffen zu haben, um zu wiffen wie ein Rangler auf feinem Bollfack, die Lords in ihren Manteln, die Berolde in ihren buntgeftickten Rleibern, die zwolf Richter und ber Sprecher des Unterhauses in ihren De= rucken sich ausnehmen, um ben Mann, von dem alle Welt fpricht, DB. Saftinge, ober bie berühmten Bolkeredner Burte, For und Sheridan einmal von Ungeficht zu Ungeficht zu ichauen. Langeweile - boch, bedarf es hier noch einer Erklarung? "Das ware benn alles," wird mir mancher Beck zurufen,

ber hier mit leichter Mube zu ber Ehre zu kommen hofft, auch einmal ben Berbacht eines eigenen Gebankens auf fich zu gieben - "alles mas die gepriefene Publicitat wirkt? Db Beiber horen oder gaffen - die Juriften machen was fie wollen." -Nicht alfo, mein feiner Berr! Es gibt unter biefen Damen auch verschiedene, die lebhaften Untheil an dem Processe neh= men. Man fieht fie allemal, fo oft er fortgefest wird, mit Papier und Bleistift Bemerkungen aufzeichnen und den Gang ber Sache, die Beschuldigungen, Bertheidigungen, Gegenausfagen nie aus dem Gefichte verlieren. In England, in einer Republik, zumal in einer so blubenden, so thatigen, die alle indi= viduellen Rrafte hervorruft und entwickelt, ift der Busammenhang bes Intereffe taufenbfaltig, und wo man es nicht erwar= ten follte, zeigt fich Theilnahme aus eigenem Beburfniffe. Doch wozu biefer Beweis? Sat man benn vergeffen, daß auch Mannepersonen Buschauer und Buhorer find? daß die Freunde des Un= geklagten und ber Rlager fich anwesend befinden und jedes Wort nieberschreiben? bag bas gange Unterhaus mit anhort, wie feine Mitalieder ben Proces fuhren? bag endlich bas gange Dberhaus, ber Abel bes erften Landes in ber Welt - ein Abel, zu wel= chem Verbienst unfehlbar ben Weg bahnt - bier fist, um zu horen, zu entscheiden und zu richten?

Um zwei Uhr endlich erschien ein Theil ber Mitglieber bes Unterhauses auf ihren Sigen; und bald kam auch das ganze Oberhaus in Procession: voran die zwolf Richter in ihren Perucken und Mantein, dann die Lords, endlich die Herolde, der Siegel und der Insignientrager und der Kanzler. Feder ohne Ausnahme, wie er dem Thron gegenüber kam, neigte sich gegen denselben, obgleich Niemand da sas. Hierauf rief der Insignientrager (Mace-bearer) dreimal: Oyés, und befahl den Unwessenden dei Gefängnisstrafe, im Namen des Königs, Stillschweisgen an. Hierauf citirte er Hastings, zu erscheinen; und nache dem der Usher of the blackrod gegangen war, ihn abzuholen, erschien Hastings an seiner Stelle, machte drei Verbeugungen, kniete nieder, stand aber sogleich wieder auf und seste sich in

ben fur ihn bestimmten Lehnstuhl.

Der Kanzler eröffnete hierauf die Sigung indem er den Managers fagte, daß sie fortfahren mochten. Nun folgten Bershöre von Zeugen; ein Clerk mußte viel vorlesen, welches endlich manchen Zuhörern so viel Langeweile verursachte, daß sie sich

entfernten. Die Lords sigen nicht sehr still, verlassen ihre Plage, sprechen mit einander und mit den Mitgliedern des Unterhausses und scheinen unter der Last ihrer Hermelinmantel dei diesem Wetter nicht sehr beneidenswürdig zu sein. Einer von den Managers (Mr. Unstruther) sprach sehr widrig; er stieß immer einige Worte aus und hielt dann wieder inne, alles sehr monstonisch. Des Kanzlers deutliche, volle Basstimme ist überall vernehmlich.

#### 5. Bunfte.

In beutschen Buchern steht balb England habe Bunfte. balb England habe feine Bunfte. Beibes ift mahr, beibes falfch. Man verstehe fich nur! Deutsches Zunftwesen herrscht in England freilich nicht. Barum? weil bas Municipalwesen in Eng= land anders als auf bem festen Lande ift, weil England weni= ger ale Deutschland und Frankreich bas Ungluck hatte, italies nisch = eanptische Lafter anzunehmen. - Die englischen Bunfte zielen wenig auf die vermeintliche Vervollkommnung ber Runfte ab, wie in Deutschland; fie haben blos politische 3mecte: benn feiner braucht fich ba einzunften zu laffen, wohin er feines Sand= werks wegen gehort. Ein Buchbrucker kann fich zu ben Malern, Backern u. f. w. halten. In ber city of London und in jeber Stadt, wo Incorporationen find, barf feiner ein Gewerbe fur fich treiben, ber nicht zu einer Bunft gehort. In eine Bunft gelangt man, wenn man bie Freiheit ber Stadt erwirbt, ober Freeman of the city wird. Diese Erwerbung ber Freiheit geschieht entweder burch sieben Lebrighre bei einem incorporirten Meifter, ober burch Rauf. Die Freiheit ber Stadt koftet im Durchschnitt breifig Pfund Sterling. Bei einigen Incorporationen ift sie wohlfeiler und kostet nur vierundzwanzig Pfund Sterling; beshalb halt man fich gewohnlich ju einer mobifeile= ren Bunft, jum Beispiel zu ben Musicians, ba es einem Schu= stergefellen frei steht, sich zu ber Bunft zu halten, zu welcher er will. Dieses Einzunften als Freeman of the city geschieht burch Einschreiben in ber Guildhall (bem Rathhause) und ber Bunfthalle. Wer Freeman burch die fieben verfloffenen Lehrjahre oder burch Erkaufung ber Stadtfreiheit ift, kann fur eigne Rechnung, wie wir fagen, als Meister fein Sandwerk treiben. Gin Freeman, ob er gleich zu einer Zunft gehört (was Volkmann in feinem ersten Theil Seite 225 falschlich leugnet), nimmt noch keinen Theil an Parlamentswahlen; bazu gehört bas Pelzkleib. Ein Freeman, ber also auch biesen Vorzug genießen will, muß Liveryman werben, welches abermal einige Pfunde kostet. Besondere Geschicklichkeit aber, wie Volkmann wahnt, gehört gar nicht dazu; die englischen Zunfte haben Vervollkommnung der Kunste kaum zum Nebenzweck. Keine Zunft ist geschlossen, jeber Meister, er sei Freeman ober Liveryman kann so viele Gefellen halten, als er will. Meisterstücke kennt man in England auch nicht. Zwischen Lehrjungen und Gesellen ist ebenfalls keine auch nicht. Zwischen Lehrjungen und Gefellen ist ebenfalls keine Scheibewand. Gesellen (ich nenne die Leute so, die nicht auf eigne Rechnung arbeiten), lassen sich, wenn sie außer Arbeit sind, in der Halle einschreiben. Ein Meister, der Gesellen nimmt, muß gerade die nehmen, die zuerst eingeschrieben sind, er mag sie für geschickt halten oder nicht. Will er sich welche auswählen, so muß er ein gewisses Geld dafür erlegen. Der Gesellenstohn ist nur bei einigen Zünsten, zum Beispiel bei den Schneidern, durch eine Parlamentsakte bestimmt; ein Meister, der mehr Lohn gibt als vorgeschrieben ist, kann gerichtlich belangt werden. Vast jede Innung hat ihre Armenhäuser. Das Geld dazu sließt aus der Zunstkasse, in welche jeder Geselle, Freeman und Liveryman jährlich einige Schillinge zahlen muß. Ein Geselle, der diese Schillinge nicht gezahlt hat, muß sie alle nachzahlen, wenn er Meister werden will, sei es nach Ablauf der sieben Dienstjahre oder durch Erkauf der Kreiheit.

jahre oder durch Erkauf der Freiheit.

Die Royal Society eine Zunft zu nennen, wie einige deutsche Schriften thaten, ist sehr lächerlich. Sie ist indeß allerdings eine durch Charter incorporated Society; das heißt: sie gehort zu der allgemeinen Klasse von dem Staat untergeordneten Ge-

sellschaften.

In allen Ståbten, wo keine Incorporationen sind, kann jeber nach Belieben jegliches Gewerbe treiben; zum Beispiel in ganz Westminster und in den Libertys der corporirten Ståbte. Dieser Umstand macht allen auch in ungeschlosinen Zunsten noch möglichen Schaden nichtig; benn die Waare des unzünstigen Weisters concurrirt immer mit der Waare des zunstünstigen. In Westminster zum Beispiel, kann jedermann Schneider oder Schuster sein, oder aus einem Schneider morgen ein Schuster werden u. s. w. hier ist auch keine politische Verbindung unter

ben Handwerkern; die Parlamentsglieder werden in Mestminster blos von den Hausbessißern gewählt. Ein Jude kann in England alle Handwerke treiben, nämlich die, welche von keiner Corporation sind. Daß das mosaische Geses sich auch wohl damit verträgt, zeigen die vielen judischen Handwerker in Westminster, besonders die vielen judischen Sandwerker in Westminster, besonders die vielen judischen Schlächter in Goodmanssield. Man sindet einen beschnittenen Schlächter nicht unreinlicher, als einen unbeschnittenen.

Auf dem platten Lande kann jegliches Gewerbe getrieben werben und nur in der Gerichtsbarkeit corporirter Stadte muß ein Handwerker sich zu einer Incorporation dieser Stadt halten.

Das Unwefen eines blauen Montags ift in England fo

arg als in Deutschland.

Warum ist genaue Kenntniß des englischen Zunftwesens in Deutschland so nothig? —

#### 6. The Monster.

Den 12. Mai.

Die sich die Neuigkeiten hier jagen! Die immer frische Nahrung fur bas gefrafige Thier mit achtmal hunderttaufend Schlunden berbeigeschafft werben muß! Geftern ift ber Ronig von Schweden an einem Gallenfieber geftorben; heute erfticht man die Raiferin von Rufland; die Spanier haben Jamaika weggenommen; Frankreich ruftet zwanzig Linienschiffe aus. Bald erschallen wieder burch bie gange Stadt lauter Friedensgeruchte! Diefe widersprechenden Erdichtungen find auf den nachsten Rreis um bie londoner Borfe berechnet; Die offentlichen Konds fteigen und fallen, je nachdem man biefes ober jenes Gerucht mahr= scheinlich zu machen weiß; authentische Briefe, gerichtliche Musfagen von Schiffskapitainen, Ministerconfibencen, nichts wird babei gespart, um Wirkung hervorzubringen; und wenn es end= lich nun einmal gelingt, biejenigen, die sich bie Weifesten und Borfichtigften bunten, zu übertolpeln, fo ift ber Gewinn fcon entschieden. - Man fragt fich also schon immer bei jeder neuen Mahre, wohin fie zielt und welchen Effekt auf die Barometer bes offentlichen Rredits fie haben konne; und mahrlich! kunftlich muß ber Makler fein, ber jest noch feinen Zweck erreichen will. -Allein ber großere Rreis bes Publikums, ber gur bestimmten Stunde feines Fruhftuchs bie Beitung lieft und bie Beit theils

mit biefer Letture, theils mit ber Conversation, wozu fie ben Stoff gibt, ju tobten fucht, bat noch einen gang andern Beighunger nach Neuigkeiten und eine gesegnete Gabe ber Berbauung, Die mit dem Bunderglauben in eine Klaffe gefett zu werden verbient. Seit vier Bochen fpricht gang London von bem Ungeheuer, die Zeitungen find voll bavon, die Theaterbichter unterbalten bas Bolk bavon auf ber Buhne, bie Damen furchten fich davor, ber Pobel fieht jeden Borubergehenden scharfer barauf an, ob er nicht in ihm bas Ungeheuer entbecken konne, alle Bande find mit Unfundigungen und Darbietungen einer Beloh= nung fur benjenigen, ber bas Ungeheuer greifen wirb, betlebt, freiwillige Subskriptionen find eroffnet worden, um es fangen ju laffen, Mrs. Smith, eine Dame du bon ton, hat es mit einem Piftol hinters Dhr geschoffen, - es hat sich verkleidet, geht in vielerlei Geftalten umber, verwundet schone Frauengim= mer mit einem eigende erfundenen Instrument, mit Saken in Blumenstraußen verborgen, mit Packnadeln u. f. f. — und bieses Ungeheuer ift nichts mehr und nichts weniger als — ein Unding, womit man die muffigen Einwohner von London amufirt. Ein Tafchenbieb, ber vermittelft eines Inftruments bie Safchen umzukehren und auszuleeren gelernt hatte, konnte viel= leicht eine Dame verwundet haben, indem er biefes Runftftuck an ihren Tafchen probirte; biefer unbedeutende Bufall mar bin= reichend, um eine gange Geschichte von einem Ungeheuer barauf gu grunden, welches gegen weibliche Schonheit muthete und eine Berschworung zwischen mehreren Geschopfen dieser Urt mahr= scheinlich zu machen, die aus Bosheit ober Rache, ober verkehr= tem Gefchmack bas gange Gefchlecht, ober boch ben fconeren Theil beffelben, vernichten follten.

## 7. Naturgefdicte. Bants.

Außer der Botanik ist alles kläglich bestellt; die Mineralogie am schlechtesten. Es gibt fast gar keine Liebhaberei und schlechthin keine Kennntniß. Hawkins ist der einzige Mineraloge. Mr. Greville zeigt acht oder vierzehn Tage lang an seinem Kabinet. Mr. Macie und die übrigen studiren Mineralogie nur um der Luftchemie willen und wissen von den neuen Entdeckungen nichts. Greville ist in der Opposition und hat nichts zu les

ben. Raspe arbeitet in Schottland, ift aber auch nicht mit ben neuen Entbeckungen und überhaupt mit ber heutigen Form ber Wissenschaft bekannt. Zoologen gibt es sehr wenige. Pennant war nicht tief, Latham hat seine Bögel vollendet, Yeats hat ein Insektenkabinet.

Botanik hingegen ist en vogue. Martyn übersette Roufseau's Briefe und that vierundzwanzig neue hinzu, zierte sein Werkchen mit Kupfern und die Damen kauften es, so dürr auch der Inhalt ist. Eurtis las den Damen Botanik, schrieb für sie ein botanisches Magazin und gab seine Flora Londinensis heraus. Smith liest auch Botanik und fährt sort, Linne's Kräuterbuch, welches er an sich gekaust hat, zu publiciren. Dickson gibt Moose, Farn und Schwämme heraus. Bauer, der vortressliche Zeichner, den der junge Jacquin nach England brachte, wird die selchner, den der junge Jacquin nach England brachte, wird die selchner Pflanzen des Hortus Kewensis herausgeben; sie sind herrlich gezeichnet: klar, richtig, deutlich und schön. Eine Mrs. Margaret Meen ist ihm indes zuvorgeeilt und hat auf dem allergrößten Utlassormat eine Nummer von vier Blättern herausgegeben, welche seltene und gemeine Pflanzen zugleich enthält, z. B. Strelitzia Regina und die Solandra speciosa, dann aber auch Plumbago rosea und Cypripedium album. Die Ausschner und die vier Pflanzen kosten sich vichtig gezeichnet und die vier Pflanzen kosten

Das große Werk von Banks ist noch immer ein Gegenstand, der die Konversation lebendig erhält. Er wird, sagt und schreibt er seinen Freunden, es nie verkaufen, sondern nur wenige Exemplare abziehen lassen und sie verschenken. — Es sollen schon beinahe alle 17 bis 1800 Platten fertig sein. Woran der fernere Aufschub liegt, weiß kein Mensch zu sagen; Organder selbst scheint es nicht sagen zu können oder zu wollen.

## 8. Capitain Bligh. Reifen nach Nordweftamerita.

Cook gebrauchte ben Capitain Bligh bei feiner letten Reife, um Landkarten zu machen und Aussichten aufzunehmen, und er hat fast alles, was während biefer langen Reife in diefem Fache gearbeitet worben ift, allein gethan. Nach feiner Rucktehr ka= men feine Zeichnungen in die Sande ber Udmiralitat. Roberts erhielt von biefer ben Auftrag, die Karten fur ben gebruckten Bericht der Reise darnach auszusuchen und zusammenzutragen. Aber er hatte zu eben der Zeit das Kommando über einen Zoll= haus = Rutter bekommen und fand bas Handwerk, Schleichhand= ler zu verfolgen, einträglicher, als bas Kartenmachen. Durch feine Nachläfigkeit marb bie Bergusgabe bes Werkes verzögert und die Abmiralitat mußte ihm einen gemeffenen Befehl qu= schicken, heraufzukommen und feine Arbeit zu vollenden. Die elende Generalkarte ift die Frucht diefes übereilten Geschafts, aufer einer Menge Fehler in andern Karten. Capitain Bligh hat verfichert, daß zwischen ben Driginalzeichnungen und ben her= ausgegebenen Karten ein fehr großer Unterschied fei.

Die canadischen Raufleute und die Subsonsbai=Rompagnie find einander entgegen. — Ein gewiffer Turner ward von der letteren ausgeschickt, um geographische Entdeckungen zu machen. Er war ein guter Uftronom, nahm viele Langen und Breiten, und bestimmte unter andern bie Lage von Subfonshouse. Ber= nach brauchte ihn die Kompagnie in Sandelsgeschäften; ba hatte er über die Branntweinfasser zu befehlen, fing an zu trinken und gerieth darüber mit seinen Rechnungen in Unordnung. Die Rompagnie hat ihn beffen ungeachtet nochmals ausgeschickt; und wenn er nur feinen Branntwein balb austrinkt, fo kann er noch etwas leisten.

Die Canadier ftablen ihm bas erstemal feine Journale; wenigstens will man wiffen, daß ein ungetreuer Beamter biefe Journale an die Canadier verkauft hat. Diese haben brei Leute nach Westen geschickt, wovon einer über den Glavelake (Sclavensee) bis nach Coves River und von ba nach Kamtschatka gefommen ist.

### 9. Dr. Johnson. Warton.

Als man Johnson fragte, was ber Konig mit ihm ge= sprochen hatte, sagte er: The questions of His Majesty were multifarious; (fo febr war er gewohnt, lateinische Borter in ber

englischen Sprache zu adoptiren und sogar im gemeinen Leben einzuslicken) but, thank God! he answered them all himself\*).

Warton spricht in seinem Buche über englische Dichter lang und breit über ein Miniaturportrait von Milton, welches Sir Joshua Reynolds für 100 Guineen gekauft haben soll. T. Brand Hollis behauptet: es sei das Portrait von John Selben und ärgert sich, daß Warton mit keinem Worte der vier Köpfe von Milton in den Memoirs of Mr. Hollis erwähnt, die doch ächt sind.

10. Etwas von den Sitten. Veränderung der Sitten. Ragel. Ranelagh. Boring. Dr. Mayersbach.

Die Verschiedenheit bes Effens am öftlichen und weftlichen Ende ber Stadt ift bemerkenswerth. Der gang Fremde murbe indeg wenig Unterschied finden, benn überall geht es gleich fteif und unbeholfen zu. Man fist vor Tifche unbeweglich im Stuhl, fpricht wenig, Schlagt die Urme über einander und hat Lange= meile bis zur Tafel gerufen wird. Dann gieben bie Beiber wie die Kraniche ins Speisezimmer; niemand führt fie. Man for= bert zu trinfen, wie in einem Wirthshaufe, ober macht Partie mit jemand, um ein Glas zu trinken; und nach Tische werden Gefundheiten getrunken. Huch erscheint, sobald bie Damen sich entfernt haben, überall ber Nachttopf. Suppe ift nirgends zu feben. Man fett noch immer Glafer mit Waffer auf ben Tifch und jedermann spult sich, Angesichts der ganzen Gesellschaft, den Mund und mascht sich die Sande. Bis Thee und Kaffee im Debengimmer fervirt werben, fist man am Tifch und trinkt Bein. - Rur im Beften gibt es Servietten, die in der City burchgehends wegbleiben. Rleine Schuffeln findet man auch nur an bem vornehmen Ende ber Stadt; am oftlichen ift man mancherlei burch einander und mit einander.

<sup>\*)</sup> Se. Majeftat fragten mancherlei; aber, Gottlob! Sie beantworsteten alles felbft.

Die Englander pflegen ihre Hospitalitat zu ruhmen und nennen ihr Land bas gaftfreiefte in ber Belt. Auslander bingegen beklagen fich, bag, wenn fie ju Saufe ben burchreifenden Englandern alle erdenkliche Soflichkeit erwiesen haben, Diefe, wenn man fie in England befucht, ben Fremben zu einem Mittag= effen im Wirthshaufe bitten, und ihn alsbann feine Beche mit einer halben ober gar mit einer gangen Guinee bezahlen laffen. Unfanglich lachte ich felbft uber biefen, wie es mir vorkam, gang verkehrten Begriff von Sofpitalitat. Allein ich habe ber Sache nachgebacht und finde manches zu erinnern, mas fie in ein gang anderes Licht stellen kann. Erstlich also, ift es wenigstens von ben Einwohnern auf dem Lande fehr buchftablich mahr, baf fie gegen Fremde, die ihnen empfohlen werden, die Gaftfreiheit in einem hohen Grade ausuben. Zweitens find die Beranlaffungen zu einem Mittagsmahl in bem Wirthshaufe in London haufiger als anderwarts, indem fo mancher bafelbft fein Saus halt, fon= bern Sahr aus Sahr ein in ein offentliches Wirthshaus geht, um bort zu effen. Drittens glaubt mancher feinem Gafte mehr Freiheit zu laffen, wenn er ihn an eine Safel führt, wo er fei= nen freien Willen behalt und forbern fann, mas ihm beliebt, als wenn er ihn nothigte, sich nach feinem Geschmacke zu rich= ten. Endlich auch in London selbst, sind die Falle gar nicht felten, daß Fremde in ben Saufern ihrer Befannten bewirthet werben, wie es mir felbit vielfaltig widerfahren ift. - Mehr aber als dies alles ließe fich noch zur Entschuldigung ober Recht= fertigung bes englischen, mir fonft fo parador scheinenden Begriffes von Sofpitalitat fagen, ber gulest auf die Definition bin= auslauft, daß man in England fur Gelb haben fann, mas man will. Schone Gastfreundschaft! fagte ich, als ich biesen Musbruck zum ersten Male horte, und taufend Auslander fur einen werden in Versuchung fein, benfelben Ausruf zu thun. Sch geftebe gern, bag ich nicht mehr fo verachtlich von biefer Gaft= freiheit urtheile, welche jedem fur Geld verschafft, was er nur an Bequemlichkeit und Genug verlangen fann. Es ift nichts Geringes, ben Frembling, ben Reifenden, ben Raufer, ber im Laben etwas kaufen will, mit Freundlichkeit und Dienstfertigkeit aufzunehmen. Diese Attention ift aber in England recht eigent= lich zu Saufe. Rauft fur eine bloge Rleinigkeit, fur zwei Schil= ling & B., in einem Laben, fo ift ber Raufmann erbotig, bas Gekaufte felbit nach Saufe zu Schicken; gleichviel ob in bie nachfte

Strafe, ober burch ben gangen Diameter ber unermeflichen Sauptstadt zu geben ift. Rauft man fur mehrere Pfund Sterling, so wird man fast unfehlbar von dem Raufmanne zu Tische gebeten. Im Laden prafentirt man bem Raufer einen Stuhl, ein Glas Wein, eine Taffe Chokolade, ober andere Erfrischun= gen. Um eine Rleinigkeit abzuseben, lagt fich ber reichfte Rauf= mann feine Muhe verdießen; man mag hundert Stucke Beug um = und durchwuhlen: er wird nicht mude, immer wieber an= dere herbeizuschaffen. - In den Wirthshaufern ift alles Aufmerksamkeit, und ber gewohnlichste Paffagier wird wie ber erfte Lord bewirthet. Die Aufwarter laufen an den Wagen, fobald fie jemand ankommen feben; der Wirth felbst erscheint und be= willfommt feine Gaffe. Er bedient fie bei Tifch, und bas Rams mermadchen forgt beftens bafur, bag bie Betten frifch und rein find. Fahrt man fort, fo ift man wieder eben fo mit bem Birthe, ber Wirthin und ben Aufwartern umgeben. Sedes bat im Saufe fein bestimmtes Umt. Boots ift bei ber Sand, Schuh und Stiefeln abzuziehen, zu puten, und ben Fremden Pantoffeln zu prafentiren. Kommt man zu Pferbe an, fo bat ber Horfeler, ober wie bas Wort gewöhnlich ausgesprochen wird, Oftler, die Sorge fur die Pferde. Will man ausfahren, so hat jeder Gastwirth mehrere nette Postchaifen und etliche Buge Pferbe im Stall, beren fich ein beutscher Ebelmann nicht schamen burfte. Faft Jahr aus Jahr ein brennt ein Feuer in bem Ramin, und Die Wirthshäufer find ichon barauf eingerichtet, bag man außer dem Schlafzimmer fur jede Gefellschaft ein befonderes Wohnsimmer- hat, ohne daß die Roften barum befonders erhoht wurben. - Tifche und Stuble find burchgebends vom fconften Mahagonpholz, mit roßhaarnen Kiffen, und der Teppich von der vortrefflichen Wollenmanufaktur in Wiltshire, ober wenigstens ein schottischer, liegt ben Winter hindurch in jedem Zimmer; fo wie vor jedem Bette Jahr aus Sahr ein, und in ben zierlichern Gafthofen auf allen Treppen ein fcmaler Streif von eben bie= fem Tuche liegt. Des Gilberzeugs, bes Tafelgefchirre ift fein Ende; nur Gervietten muß man nicht erwarten. Wahrlich bas Land ist gaftfrei zu nennen, wo es Menschen sich so angelegen fein laffen, Undern bas Leben beguem und angenehm zu mas chen, Reisende nach einem beschwerlichen Cabotoge zu erquicken und ihnen einigen Erfas zu verschaffen fur bie liebe Beimath, von der sie sich entfernen muffen. Wer empfunden bat, wie

ber Reisenbe in andern Lanbern in fich selbst zuruckgetrieben wirb, wie er fo gar keine Theilnahme erweckt, so gar kein freundliches Gesicht ihn bewillkommen sieht, fur fein Berg so gar keine Nahrung findet, wenn er fich einmal von den Seinigen entfernt; wie es ben Gaftwirthen gar nicht um feine Bequemlichkeit, fon= bern lediglich um ihren Gewinn zu thun ift: ber muß ben Bordug des Reisens in England empfinden, wo ihn so manches freundliche Wort, so viel achte Urbanitat in den Sitten der Menschen, mit benen er auf ber Reise umzugehen genothigt ift, unaufhorlich mit bem ganzen Geschlechte versohnt und in eine gufriedene Stimmung verfett. Ein gutes Geficht und Bereit= willigkeit, jeben feiner Bunfche zu erfullen, laffen fich mahrlich nicht mit bem Gelbe erkaufen, bas er fur feine Zehrung gahlt. Allein die Begriffe, bag man ale Gaftwirth verbunden fei, fur die Bequemlichkeit und bas Wohl ber Gafte zu forgen, bag man wirklich die Rechte ber Hofpitalitat an ihnen ausuben muffe und ein schones Gefühl von Unabhangigkeit und Gleichheit, womit man fich bewußt ift, daß man nicht blos vom Fremden lebt, fondern ihm auch wirklich bas geben kann, was feine Borfe nicht bezahlt: - bies wird ichon mit ber Muttermilch eingefogen, und mit ben Unfangegrunden ber Erziehung in den Gemuthern entwickelt. Dazu kommt noch, baf hier nicht leicht ein hungrisger Ubentheurer einen Gasthof anlegt, fondern daß bieses Geschaft insgemein ben Besit eines ansehnlichen Bermogens vorausset; daß folglich die Gaftwirthe felten fo groblich unwiffend wie in andern Landern find, und im Gegentheil die Erziehung, die ihrem Vermögen angemessen war, genossen haben; mithin, baf bie Ueberzeugung, Bufriebenheit und Gluck muffe nur in einer bestimmten Geschaftigfeit gefucht werben, ben Entschluß leitet, auf irgend eine Urt bas Vermogen anzulegen und zu einem gemeinnutigen Endzwecke bamit zu wirthschaften. Diefer Beift ber Thatigfeit unterscheibet ben Englander, wie mich bunkt, am meiften von allen anbern Nationen. Gin Deutscher, ein Frangos, ein Staliener von gewohnlichem Schlage, ber breifig= ober vierzigtaufend Thaler hatte, wurde fich erniedrigt glauben, wenn er ein Gewerbe ober eine Santierung triebe; ber Englander fångt bamit erft recht an und halt bas Gelb nur fur eine Feberfraft in feinen Sanben, woburch er fur feine Thatigfeit Plat gewinnen, und in eigenem Wirken und Schaffen fich felbst gefallen kann. Ich weiß, es gibt auch auf bem festen Lande einige

Ausnahmen; allein zu geschweigen, daß diese eigentlich, wie immer, die Regel bestätigen, so ist doch in den Gelenken unserer Gastwirthe eine natürliche Steissisteit, die sich nur durch die Zauberkraft einer Equipage mit Sechsen, oder eines abelichen Wappenschilbes vertreiben läßt. Die Huldigung, die sie dem Reichthum leisten, möchte man ihnen noch verzeihen: sie hat wenigstens einen Gegenstand; allein die Furcht vor der privilegirten Klasse der Nation ist ein Schandsleck von angestammter Niederträchtigkeit, der die menschliche Natur entehrt, am meisten da, wo der Abel durch keinen Zügel, weder durch Eigennuß, noch durch Begriffe von Ehre und Schande, sich gehalten fühlt, mithin, weil er die oberste Stelle ohne sein Verdienst besigt, dem eigenthümlichen Werthe nach auf die allerunterste Stuse hinabzgesunken ist, und die Verachtung aller übrigen, die alle besser und edler sind als er, in vollem Maaße verdient.

Es find nun zwolf Sahre verfloffen, feitbem ich in Eng= land war. In diefem 3wischenraume kann eine wefentliche Ber= anderung ber Sitten in einem Bolke fatt finden, beffen Birtsamkeit einen so raschen Umschwung hat. — A priori tagt sie sich sogar erwarten, und a posteriori mochte man aus allerlei Auftritten in ber neuesten Geschichte fich bavon versichert halten. -Bei einer febr genauen Untersuchung ließen fich unftreitig auch einige Abweichungsgrade bestimmen, Die vielleicht in ber Folge mit wachsender Geschwindigkeit zunehmen, und wefentlichere Ums manbelungen auf die Bahn bringen konnen; allein fur ben all= gemeinen Eindruck ift gleichwohl ber Zwischenraum, ben ich hier angegeben habe, noch zu unbedeutend, und England ift noch bas alte, wie feine Einwohner es emphatisch zu nennen pflegen. Sch barf biefes mit befto großerer Buverficht fagen, ba ich wirtlich eine merkliche Beranderung erwartet hatte, und mich in die= fer Erwartung fehr getäuscht finde. Ich bin fo wenig fremd in London, weder in Ubsicht auf die Phraseologie, noch im Punkte ber Lebensart und Sittenstimmung, bag biefe Identitat ber er= neuerten Ginbrucke mit ben alten Borftellungen mich gemifferma= fen in ber Eigenschaft bes Beobachters ftort, indem mir bas ge= wohnt und alltäglich in ber Erinnerung scheint, was ich mit Ruckficht auf Dich, ba Du nie in England warft, als merks wurdig und von unferer Urt zu leben verschieden anzeichnen follte. Um mit ber Sprache anzufangen, so ist es zwar gewiß, daß die Büchersprache epigrammatischer geworden ist, und daß auch im gemeinen Leben manche neue Wörter, zumal in Beziehung auf Indien, in Cours gekommen sind; allein die Aussprache ist völlig unverändert, und die große Masse der Redensarten, die Sprichwörter, die Benennungen der Dinge, bleiben dieselben. Vast ein wenig höslicher als sonst, scheint mir der gemeine Mann zu sprechen, wie er auch in Absicht auf fremde Kleidertracht, ausländische Sitten und Sprachen, die sich seinen Sinnen auf den öffentlichen Straßen darstellen, toleranter geworden ist. Diese Ausdichdien gift unstreitig eine Folge der in England so allgemeinen Zeitungslektüre und ein Beweis für die Milde des ächtengtischen Charakters, der am Ende der Vernunft doch immer Gehör gibt, so laut auch seine Vorurtheile, seine übeln Gewohnsbeiten und seine Leidenschaften zuweilen dagegen reden.

Die Tolerang gegen bie Auslander, und zumal die Frangofen, fcheint auch mit einem großeren Umfange in Befolgung und Richtbefolgung ber Moden, als ehebem in Berbinbung gu fteben. Go ftark auch die Nachahmung wirkt, fo fieht man boch ungablige Menschen in ben Straffen, die fich in ihrer Rleidung nicht irre machen laffen, fondern ihren Rock noch fo tragen, wie fie ihn vor zwanzig Sahren zu tragen gewohnt waren. Bielleicht ift auch die schnelle Succession der Moden schuld, daß fie nicht allgemein werben konnen, sondern fich blos auf die hoberen Rreife ber verfeinerten Gefellichaft einschranken. Gine bekannte allgemeine Revolution in der Kleidung der Mannsper= fonen, ift die Abschaffung bes Degens, ben man sonft uberall zu feben gewohnt mar, und jest nur noch bei Sofe fieht; Die allgemeine Ginführung ber furgen Beften, und jest bie faft gangliche Vertaufchung ber breieckigen gegen runde Bute. Das Militair und die Officiere von der Flotte tragen fast gang allein ihre breieckigen Uniformhute. Kinder fleidet man noch wie ehe= bem. Ihr rund gefchnittenes, ins Geficht gekammtes Saar, mirb in ber Belt Mobe bleiben, wo nur immer ber Menfchen= verftand genug aufdammert, um bie Abfurbitat einer foeffirten Diminutivfique ju empfinden. Gang junge Rinder, bis ins vierte Sahr, erhalten aber hier noch immer feine Strumpfe, ob= gleich bas Klima augenscheintich biefen plotlichen Uebergang von Barme gur Ralte verbietet. Es ift aller Erfahrung gumiber. daß ber menschliche Korper biefe Ertreme zu gleicher Zeit ausstehen kann, ohne eine größere ober geringere Zerrüttung seiner Organisation zu erleiben. Bon der Blutwärme, die das Kind por der Geburt überall umschloß, ist der Uebergang zur Temperatur der atmosphärischen Luft in England, zumal im Winter, so groß, daß ich mich nicht wundern würde, wosern künstige Physiologen in der plötlichen Kälte, der man die zurte Organisation des Kindes aussetz, die erste Veranlassung zu der in England so häusigen Gicht entdecken sollten. Allein in diesen Theil der Erziehung mischen sich die Aerzte; mithin die Theorie, die Systemsucht, und die gelehrte Nechthaberei. Gesunder Menschensinn läst sich in dieser Gesellschaft nicht antressen.

Die gewohnlichste Saube ber Frauenzimmer hat einen un= geheuer breiten Strich, und ift überhaupt fo weitlaufig, baf ich eher alles von ihr fagen und glauben mochte, als baf fie schon fei und giere. Die vornehmste Frau und das gemeinste Mabchen tragen biefe Saube; mit bem Unterschiede, daß biefe nie ohne biefelbe gefehen wird, ba fie hingegen bei jener nur bas tieffte Neglige andeutet. Sobe Bute von Rilg, von allen Karben: weiß, rofenroth, braun, grun, himmelblau und col de canard, - am meisten aber schwarz, mit einem runden, schmalen Rand, und hohem, fpiger zulaufenden Ropf, einer Bandkofarbe ober einem Rederbusch zuoberst und einem golbenen, ober feibenen, farbigen und mit Gold gewirkten Bande unten, find jest Die allgemeine Tracht bes Frauenzimmers, fast von allen Stanben. Bum vollen Unzuge gehort es aber noch jest, wie immer, daß man ohne Sut erscheint; und in diesem Falle ift eine fehr pollståndige Frifur mit vielen Locken im Toupet, und einem Bande und einer Agraffe von Juwelen im Saar, ober eine hohe, fich vornüber thurmende, turbanahnliche Saube, der Pus, womit Junge und Alte prangen. Die Bute find an Geftalt vollig benen ahnlich, die man auf Rubens' und van Dyt's Portraiten bemerkt. Die Sauben find außerst verunftaltend; und es fehlt nicht viel, so werben fie ben Fontangen abnlich fein, Die man zu Ludwig's bes Vierzehnten Zeiten trug. — Viele, zumal junge Frauenzimmer, geben ungepubert; es ift indef feine allgemeine Mobe, und am wenigsten zur vollen Kleidung anwends bar. — Eine Urt Neglige ift es auch, wenn man vollständig frifirt ift, ftatt ber Saube aber nur ein fleines Riffen oben auf bem Kopfe tragt, welches ber Saube eigentlich jum point d'appui bient, und wie Besta's ober Enbelens Thurm aussieht.

Dabei trägt man noch immer die ekelhaft großen Salstucher, fo zusammengeschlagen, daß bie oberften Kalten mit dem Munde in gleicher Bobe fteben, und es beinabe fo viel Runft erfordert, einen Biffen, ohne das Salsbollwerk zu beschmuten, in den Mund zu feuern, als mit dinefischen Stabchen zu effen. Gin anderer Grauel bes hiefigen Unzuges find bie Schnurbrufte, bie fo allgemein wie jemals getragen werben, und jest nur wegen ber fürchterlich hohen Florbufen eine Erkredcenz vor der Bruft bilben, welche wenigstens biefen garten Theil vor Beschabigung fichert, aber gur Schonheit ber weiblichen Figur nichts beitragt. Pofchen gehoren nur zum vollen Unzuge. Sonft hangt bas Rleib fo lang und schlank an ben Schenkeln herunter, wie nur etwas hangen kann. Groke baumwollene Tucher tragen die mittleren Stande, und Chawle, in Nottingham, nach ben inbifchen verfertigt, die vornehmeren, gegen die kalte Luft. Diefe Shawls werden jest weit langer gemacht als ehemals, weil man fie, nachdem fie über der Bruft zusammengeschlagen worden find, hinten in einen Knoten schlagt und bie Bipfel wie eine Scharpe herabhangen laft. Große Flortucher mit Blonden ober gehackten Spigen gehoren jum vollen Unzuge, ber febr oft aus Crepflor, ober überhaupt gang weißen Zeugen besteht. Um bie Taille Schließt sich ein elaftischer Gurtel, ben die Erfindsamkeit ber englischen Dushandler einen Ceftus nennt, mit einem Schloffe, ober nach der neuesten Mode, drei Schleifen und brillantirten Rnopfen von Stabl. Unftatt Diefes Duges tragen viele Frauen= simmer eine zur Taille paffende, ausgeschweifte Binde von fei= benem Stoff und ein breit feibenes Band als Scharpe. Un= moglich kann ich alle die eleganten ober boch pratensionsvollen Regliges und Ravakos beschreiben, in benen die Petite-Maitreffen auf ber Schaubuhne, in ben Logen und in Ranelagh und Baurhall erscheinen. Genug bie unermubete Unftrengung ber Kabrifanten in Nottingham und Manchester erfindet immer neue Stoffe, und die Modehandlerinnen geben fich die Tortur, um nicht minder erfinderisch zu fein als ihre frangofischen Rach= barinnen.

Die Schuhe ber Englanberinnen haben das Besondere, daß die Absatze weiter nach hinten stehen als an unsern französischdeutschen Damenschuhen. Man tragt jest zierliche Rosetten von
Stahl barauf, die sehr gut kleiben. Die Herren haben ihre
Schnallen meistens mit Springsebern, so daß das Herz von dem

Theile ber Schnalle, ber blos fur das Auge bient, ganzlich getrennt ist und nur an einem Charnier, und bann burch eine Feber, bamit zusammenhangt.

Durchgehends bemerke ich, daß die Englander jest die Nasgel ungeheuer lang wachsen lassen; am langsten und spitigsten die, welche in Ostindien gewesen sind, woher auch die Mode augenscheinlich nach Europa herüber gekommen ist. Man hat wenigstens eben so vornehm scheinen wollen als ein vornehmer Indier, dessen nach die Stelle eines Stammbaums vertreten. Es ist aber eine häsliche Mode und ein wahres Emblem der Faulheit, da man mit solchen Krallen unmöglich ein Geschäft verrichten kann, das nur einige Unstrengung ersordert. Über auf dem Sosa zu siehen und dem lieben himmel den Tag zu stehlen: dazu sind sie ersonnen.

Erst um zehn Uhr fångt jest die Gesellschaft an, sich in Ranelagh einzusinden. Das Coup d'oeil ist immer zauberisch. Die Vertheilung der Lichter gibt so etwas Festliches, Heiteres umher, daß die trübste Seele dadurch erhellt werden muß. Im Garten war mir so wohl zu Muthe; es war so dunkelblau der Himmel, so niedlich das Blinkern der Lampen, so balfamisch erquickend der Duft von unzähligen Eglantin-Rosenhecken, herzbeigewehet von einem mitbsäuselnden West; die Tone des Drichesters in der Rotonde verhallten dort so gedämpst; — es war der erste ungetrübte Genuß seitdem ich in England din.

Menboza, ber nur burch Verabrebung ben Kampf mit Humphries als Sieger bestehen konnte, ba ihn sonst Humphries in funf Minuten zu Grunde richten wurde — begegnete neuslich einem Bauerkerle und schlug ihn. Der Bauer nahm es übel und widerstand. Er schlug ihn nochmals nieder, weil er agiler als ber Bauer war. Hierauf entschloß sich der Bauer zu einem ordentlichen Kampse, zog seine Kleiber aus und brang auf seinen Gegner bergestalt ein, daß diesem seine Geschwindigkeit nichts half, sondern er eine gewaltige Tracht Schläge bekam.

Dr. Mayersbach, bieser Quacksalber ist wieder hier, wohnt in Red lion square und hat noch immer Zulauf wie ehebem. Er war Postscheiber in — und wuste nichts von der Medicin; allein er associate sich mit einem gewissen Apothekergesellen, Namens Koch, der die hallischen Medicamente zu bereiten gelernt hatte und ward in England durch Lord Baltimore's Empfehlung als Arzt bekannt. Durch die elendesten Kunste erward er sich die Reputation, aus dem Urin alle Krankheiten wissen zu können. Ein Londoner Arzt, Dr. Lettsom, schiekte ihm etwas Urin von einer Kuh zu, worauf er sogleich die Patientin sür eine schwangere Frau erklätte — wie er es von dem Bedienten des Doktors ersahren hatte. — Sein Zulauf war unglaublich. Nachzbem er sich ein schönes Vermögen erworben hatte, ging er nach Deutschland zurück. Seht ist er wieder da und das liebe London läst sich auss neue von ihm betrügen.

#### II.

#### Reife nach Winbfor. Clough.

#### 1. Windfor.

Eine schöne Lage, eine herrliche Aussicht, und immer nur die ewige Wiederholung des Schönen und Herrlichen, die es einem so begreislich macht, daß der unvergestiche Lessing sich die Langeweile so lebhaft mit der allgenugsamen Eristenz in Verbindung denken konnte! Was ist es denn nun mehr, daß ich von dem Dach des Gefangenthurms in Windsor zwölf Grafschaften dieses Feenreichs überschaute? — Der blaue Strich da ist Bedssorbschire; jener ist Susser; diese kleine Erhabenheit liegt in Kent; dort neben Harrow könnte man an einem hellen Tage die Spitze der Paulskirche sehen! — Ich sehe beinahe rings um den Horfzont einen dunkelblauen Kreis, worin ich keine Gegenstände mehr unterscheide; diesseits ist alles ein herrlicher Wald von schönem, dunkelgrünem Laube, mit lieblichen Gesilden von lichtem Grün durchwirkt. Zu meinen Küßen windet sich die Themse, ein wasserames, seichtes, schmales Flüschen, über ihre halbtrockenen

Riefelbetten bin. Senfeits, umringt von faulenformigen Ulmengruppen, liegt bas gothische, flofterliche Eton, in beffen finftern Sallen Die Bluthe der brittischen Jugend ihre erfte Erziehung erhalt. Welch eine Erziehung! - Ift es moglich, daß biefes eiferne Soch von freigebornen Rindern getragen wird? Ich meine nicht bas Soch bes Unterrichts und ber Disciplin; beibe, fo un= zweckmäßig sie find, so mechanisch sie ben Menschen machen. laffen noch die Moglichkeit eines unbefleckten Charafters ubrig. Mein, ich benke an die entsekliche Tyrannei, welche die alteren Buben hier über die fpateren Untommlinge ausübten. Daburch gerathen fie unwiederbringlich in einen Abgrund von Niedertrach= tiakeit, aus welchem fie nur, vermoge eines gunftigen Schickfals fich zu tugenbhaften Mannern entwickeln, ober fie muffen unge= wohnlich reiche Unlage hineinbringen, um beim Gelbstdenken zu edeln, großen Vorstellungen zu kommen. - - Wohin ge: rathe ich? - Windfors hohe Thurme liegen unter mir und ftreben umfonst zu aleicher Bobe mit biesem, auf welchem ich ftebe, hinan. Die Privatwohnung bes koniglichen Paars (Ducens Lobae) mit bem Nebengebaube, welches ben gablreichen Eprofilingen ihres gesegneten Chebettes gewihmet ift (Roval Nurfern), einfach und rein auf feinen Rafenplaten, fteht zwischen mir und bem bunkeln Park, ber fich uber ben nahen Sugel hinwegzieht. Sier fenkt fich bas kleine, nette Stabtchen Bindfor am Rucken bes Sugels gegen bie Themfe hinab, und alles, alles lacht, grunt und lebt um mich her.

Etwa hundert Stufen tiefer kam ich auf die Terrasse bes Schlosses. Eine auf dem Hügel erbauete Mauer läuft weit über ben fernen Horizont hinaus; die ganze Gegend liegt unter mir und ihr, und neben dem schonen breiten Gange steigen nun die hohen Mauern des Schlosses wie ein Keenvallast in die Lüfte.

### Die Bimmer.

. Das Bett ber Konigin ift schon mit Blumen gestickt. Eben so schone und noch schonere Blumenstickerei fieht man auf bem

Thron im Drawing = room.

Die alten Zimmer enthalten allerlei Gemalbe von wenig Werth. Die zwei neuen Zimmer sind fehr geschmacklos bunt. West's Gemalbe bleiben weit unter meiner Erwartung. Nur zwei sind groß: die Schlachten von Erech und Poitiers; beibe stellen den Zeitpunkt nach geendigter Schlacht vor. Sie haben

holzerne Pferbe, und überhaupt eine gewiffe Steifigkeit, einen ganzlichen Mangel an Haltung. Die Stiftung des Ordens ist auch ein großes Gemälbe. Es sind einige schone Weiber in dem Gefolge der Königin; allein das Ganze sieht aus, als hätte der Künstler, um die Kostümen der Zeit anzubringen, eine Menge Manequins gemalt.

Die übrigen Stucke sind klein. Die Schlacht bei Nevilscroß sinde ich schlecht erzählt. Das Pferd der Königin baumt sich so, daß sie wahrscheinlich, anstatt so kerzengerade zu siken, herunter gefallen ware. Und ein Pferd ist es — daß Gott erbarme! Hinter der Königin sieht man den Bischof zu Pferde im Harnisch. Es gibt keine heterogenere Figur, in der morali-

schen sowohl als in der physischen Welt.

Die St. Georgs-Rapelle ist sehr schön. Prächtige Fascikel von gothischen Pfeilern schießen auf in einer langen, unabsehlichen Reihe und breiten oben ihre Arme umher, dem schönen Gewölbe zur Stüße. Alles ist neu aufgepußt; die ganze Kapelle neu gepklastert; auch die Orgel neu. West hat sich am Altar übertroffen. Es ist unstreitig das Schönste, was er je malte. Sein Christus hat Leben, Geist und Ausdruck; großer Abel, hoher Schwung, kühner Enthusiasmus und erhabene Ruhe liegen in diesem Kopfe. Johannes ist ein vollkommen glücklicher Schwärmer, in der Demuth und Hingebung; Judas ein Meisterwerk von Größe und Kraft, bei seiner Bosheit: schön gedacht; edel mußte er sein, wenn gleich nicht rein. — Die übrigen insteresssiren weniger.

Darüber, nach West's Zeichnung, bas Fenster von Jarvis gemalt, die Auferstehung: ein weit größeres Werk, was die Dimenssonen betrifft; nur nicht so einfach in Gedanken und Größe bes Dichters als jenes — boch immer mit vieler Besonnenheit gemalt. Man sieht, daß diese Gegenstände fähiger sind, diesen Künstler zu begeistern, als profane Geschichte. Seine Liebe für den König, sein vertrauter Umgang mit ihm, seine eigene Neigung vielleicht — und was sonst alles konnte zusammen wirken, um ihn für diese Scenen zu begeistern und seinen Vorstellungen ungewöhnliche Energie zu verleihen! In der flämmischen Schule sucht man umsonst nach dem Edeln dieses Altarblattes. Es schadet ihm indeß, wenn man in eben jenen Zimmern, die ich vorhin erwähnte, die hohe Einfalt von Naphael's Cartons bewundert hat. Ich mag diese Wilder nicht; sie sind in Absieht

bes Gegenstandes zum Theil widrig, wie der Tod des Ananias, wo Petrus wirklich etwas vom Giftmischer hat, und der andere, mit dem Finger drohende Apostel etwas vom gemeinen Pfaffen — weil allerdings die Sache ziemlich pfässschie ist — ferner die Heilung der Blinden und Lahmen im Tempel, von deren ekelhaften Gestalten ich noch jedesmal, so oft ich diese Cartons (nun zum dritten Male und im Kupfer noch öfter) betrachte, den Kopf adwenden mußte. — Ich sage: ich mag sie nicht; allein ich bewundere sie wegen einer Kraft, die kein anderer Kunsteler erreicht. Paulus, dem die Griechen in Kleinasien opfern, ist aber auch ein schönes Bild; und Paulus, der den Uthenern vom undekannten Gotte predigt, ist eine göttliche Figur. — Der Fischzug gehört zu den minder edeln.

#### 2. Slough. (Berfchel's Teleffop.)

Das herschel'sche Teleskop sieht man von weitem wenn man hierher kommt, benn bas Gestell ist wenigstens so hoch als ber Tubus lang ist, also vierzig Fuß. Balken streben gegen Balken in entgegengesetzter Nichtung, und zwischen ihren Fugen bewegt sich bas Seherohr, bessen Durchmesser vier Fuß breißig Boll beträgt, von ber wagrechten in die senkrechte Lage mit der Leichtigkeit, baß ein einziger Urm es heben und richten kann. Man hat Musik in dem Teleskop gemacht.

Das gange Gestell liegt auf einigen Kreifen von Steinplatten und rollt vermittels angebrachter Walten baruber bin.

Zwischen ben Balken hangt noch zur jeden Seite des Rohrs ein hölzernes Haus. Eins heißt the Observatory; hier sicht Miß Gerschel und schreibt die Beobachtungen ihres Bruders auf. Das andere, the Workhouse, ist der Aufenthalt des Bedienten, der die Bewegung des Instruments verrichtet, und dazu, vermittels eines vierzig Fuß langen Sprachrohrs, von seinem vor der Deffnung des Tubus sigenden Herrn die jedesmaligen Befehle erhalt. Eine Galerie ist vorn vor dieser Deffnung angebracht, und auf derselben ein Sitz sur vor unterst an der obern Deffnung des Seherohrs mit einem Dkularglase die Gegenstände, die sich vierzig Kuß tieser in dem großen Hohlspiegel zeigen, wieder auffaßt und beobachtet. Die

Galerie mit bem Sige des Beobachters wird durch einen leichten

Mechanismus magerecht erhalten.

Dies ganze Werk nun, welches mit den zwei Hauschen, den Balken und der Vorrichtung, um es den ganzen Kreis des Horizonts beschreiben zu lassen, gegen 60000 Pfund wiegt, dreht ein Mensch, ein schwächliches Frauenzimmer sogar, mit einer Hand. Eine Scheibe mit Gradabtheilungen bestimmt dem Auswarter, wie er alles stellen soll; ein Quadrant, unten am Rohr besessigt und mit seiner Wasserwaage versehen, mißt die Grade der Hohe über dem Horizont, Gegengewichte von Blei verursachen, daß in jeder Höhe das Instrument gleich leicht bewegt werden kann.

Der große Metallspiegel hat vier Fuß zwei Zoll im Durchmesser und wiegt über 2000 Pfund. Er ist in der Röhre mit einer Blechkappe bedeckt, welche abgenommen und hierauf selbst mit Hulfe eines Krahns ausgehoben werden kann, um von neuem geputt und politt zu werden. Der vorige, dessen Politur ich sah, ist nicht zerbrochen, sondern nur nicht concav genug geschliffen: (ein Fehler, dem man noch abhelsen könnte) er war

aber nicht so schwer.

Es ist zum Erstaunen, welche Kunst und wie viel Genie in den Ersindungen liegt, die Bewegungen des Instruments nicht nur möglich, sondern auch leicht zu machen, und wie glücklich der vortrefsliche Ersinder alle Schwierigkeiten überwunden hat. Was man dei einem gewöhnlichen Instrumente mit eigner Hand bei dem Beodachten leicht verrichten kann, das halt hier so schwer, daß man daran beinahe verzweiseln möchte, wenn nicht Herschel's mechanisches Genie so reich an Hulfsmitteln ware. Man glaubt, am Rande eines Zauberkreises zu stehen, wenn man den Kieselgang an dem Eirkel von Stein betritt und die Walzen sieht, auf denen sich von einer schwachen Hand 60000 Pfund umsschwingen lassen! Der Tudus selbst ift ganz mit Eisenblech überzogen, eisengrau mit Delfarbe angestrichen.

Bei kleinen Teleskopen hat man die Vorrichtung oft gemacht, daß das ganze Dach des Observatoriums, wo sie stehen (wie ich bei dem kleinen Instrument in Orford bemerkte), umsgedreht werden kann, wodurch es denn möglich wird, in allen Gegenden des Himmels, durch die im Dache besindliche Oeffsnung zu beobachten. Allein ein Haus zu bauen, das ein Instrument von vierzig Fuß Höhe in sich faßte und Raum fürdessen Beweglichkeit gäbe, ware nicht leicht thunlich gewesen.

Wie geschickt hat der Kunstler nicht dieser Unbequemlichkeit abzuhelfen gewußt, indem er auf dem Gestelle des Instruments selbst die nottigen Zimmer zur Beobachterswerkstatt andrachte! Er konnte nicht das Haus über dem Instrumente bewegen; wohlan! so versetzt er es auf das Instrument en miniature, und schob es mit demselben herum.

Große eiserne Barren liegen am Ende der Rohre unter bem Objektivspiegel oder Reflektor; und hier bewegt sich auch der Tubus auf einer dicken, eisernen Achse, die an jedem Ende auf einer kleinen Walze ruht. Vermöge der eigenthumlichen Bewegung, welche der Beobachter diesen Walzen mittheilen kann, ist er im Stande, ohne das Telestop selbst durch den größern Meschanismus sortrücken zu lassen, dem Rohr eine kleine Bewegung seitwarts oder auswarts mitzutheilen, vermöge deren er ein Objekt vier bis funf Minuten verfolgen kann, ehe er das Rohr stellen läßt. Dieser Vortheil ist von unbeschreiblicher Wichtigkeit bei dem Beobachten; benn das Stellen unterbricht jedesmal die Beobachtung, hingegen diese kleine unmerkliche Veränderung der

Richtung hindert nicht, daß man fort betrachte.

Das zwanzigfußige Teleftop ward fruber als bas vierziafußige aufgerichtet; und ba es biefelbe Borrichtung, nur im Rlei= nen, erheischte, fo gab es dem Erfinder die Abanderungen und Bufage zu bem Mechanismus bes großen an die Band. Ein zehnfüßiges, welches wir ebenfalls faben, foll febr fcharf bie Db= jette darftellen. Gin gang fleines brittehalbfußiges, womit Dif Berfchel neulich ben Rometen entdeckte, ift febr portativ; fie tragt es bald hier=, bald borthin mit fich herum, auf ben Boben, in ben Garten - und nennt es her little Sweeper, weil fie ba= mit den Simmel fehrt. Berfchel nennt feine Schwester His little Comet-catcher. - Dr. Berschel macht noch immer bergleichen Teleffope, unter andern jest ein fiebenfußiges fur ben Bergog von Drleans. - Er lagt jest vermoge eines Mechanis= mus bas Schleifen bes Spiegels von zwei Arbeitern verrichten, wozu er sonst zwanzig brauchte. So simplificiren fich nach und nach die schwersten Operationen! Er kann mit bem großen Te= lefeop nicht in ben Mond feben, weil biefer ihn blendet und fast eben so wie bie Sonne Flimmern vor ben Mugen verurfacht. Schon im zwanzigfußigen ift ber Mond fehr blendend, und langer als elf Minuten balt man es nicht aus. Saturn's Ring bleibt schon im zwanzigfüßigen immer sichtbar.

Die Bewegung bes Telestops geschieht auf bem Durchmefer bes Gestells, in gerader Linie, bergestalt, daß es bei einem kleinen Winkel, ben es mit bem Horizonte macht, mit seiner Achse nahe an ber Peripherie bes Gestelles liegt, hingegen bem Centro naher ruckt, sowie es sich in die Hohe richtet.

#### 3. Ridmond.

Richmond - furmahr ein reicher Sugel! von deffen Sohe, uber biefes Gartchen mit weißen und rothen Rofen, mit Nelken überschuttet und von weißem Belander zierlich eingefaßt, bas Muge hinunter ftreift burch das wilde bluhende Rofen = und So= lundergebufch; bann langs den hohen Banden von schlanken, taufendformigen Ulmen die abgemabten Biefen, die buftenden Beutegel besucht und zwischen ben mit Laub umwundenen Stam= men die halbversteckten Wohnungen erblickt, von beren Dachern uber die bunkeln Wipfel der blauliche Rauch bindampft. Soher jest und bichter, mit immer uppigerem Schatten, reihen fich Die Baume mit manniafaltigem Grun, bag zwischen ihnen bie fernen Wiesen kaum wie garte Linien erscheinen. Und vor bem ganzen Sugel rechts her windet fich die Themfe mit ihren Infeln, und hier und bort einem fegelnden Rahn zwischen grasreichen Beiden, hinab nach Pope's Sauschen, Twickenham; und an ihren grunen Ufern, auf hervorspringenden Landspigen, febe ich burch die glatten, reinen Stamme ber rund bewipfelten Baum= gruppen bin auf den fmaragbfarbigen Sammetteppich, an beffen Rande fich aus bem Geftrauch in mancherlei Lagen und Geftal= ten die Butten und Palafte glucklicher Bewohner - folder, meine ich, die glucklich fein konnten - erheben. Dann verliert fich das Auge in unabsehlichen Schatten und Reihen über Reihen von palmenahnlichen Ulmen, bis an den heiligen Rreis, wo die blauumnebelten Sugel ben Horizont begrenzen. - Dag es auch eben ein grauer Tag fein muß, ber mich in biefes Reichthums Fulle nicht vollkommen schwelgen lagt! Blickte wenigstens nur verstohlen die Sonne aus den Bolken, liebaugelte mit diesem Bafferspiegel, beleuchtete in blendendem Glanze diese jenseits der Themse so schon sich ausbreitende Ebene mit ihren Baumen und Beerben und goge bann bie bunkeln Schlagschatten uber ben Saum ber alubenben Landschaft! -

## III.

# Reife in bas Innere von England.

1. Weg nach Birmingham.

Der Weg von London nach Bath wird am häufigsten besucht; baher ist er allmälig mit vielen Häusern von netter Bauart befett worden. Mehrere fanden hier Nahrung, baueten und meublirten sich niedlich; andere ahmten nach, bekamen Geschmack an

Gartnerei, an zierlichem Ameublement u. f. w.

Bath ist eine artige Stadt und ganz von Kalk (Free-stone) gebauet. Aspler-stone, eine kompakte Art, kann mit einer Art gebrochen werden, hartet sich aber in der Luft. Er wird von zwanzig dis dreißig Meilen hergeschafft; der gemeine Free-stone sindet sich auf der Stelle, wie auch Backseinthon. Der Sandstein (blauliche), der zu Platten für die Fußdanke gebraucht wird, bricht unter dem Kalk (Free-stone), einem wahren Hammit oder Rogenstein. Er ist sehr hart und kompakt; doch läßt sich das Korn erkennen. Im Hammit sind hier und da sehr schmale Spatklüfte, etwa einen Viertel-Zoll breit. Die Bauleute untersscheiden sehr die verschiedenen Arten nach Dichtigkeit und Zusammenhang, wo der Mineralog nur geringe Varietät sieht.

Der Lurus ist in Bath so groß als in London. Man rechnet achthundert neuerbauete Saufer, und Hauser, an benen noch gebauet wird. Man lebt bier übrigens blos für Eraskliche

feiten, nicht fur Politif.

Miß Pulteney, eine Dame von zwanzigtausend Pfund Einskunften, hat eine große Besigung, Laurasplace, welche jest bebauet wird. Das Erdreich sing an nachzusinken von dem Absturze des Berges; daher baut man jest mit Faschinen, rammt Pfähle ein u. s. w., um zu verhindern, daß die Häuser nicht in Gefahr kommen.

Der Weg von Bath nach Bristol ist hügeliger als ber bisherige. Wir fanden an einem Orte in der Mauer eines Hauses große cornua Ammonis bekestigt.

Briftol ift ein haflicher, fchmubiger, schlecht gebaueter Ort; bat aber eine fehr fcone Lage an ber Avon. Lange biefem

Flusse laufen die Quais eine ziemliche Strecke hinabwarts; und hier liegen die kleinen Fahrzeuge, beren jedoch keine große Anzahl vorhanden zu sein scheint. Hier sind auch die Werste, wo neue Schiffe erbauet und alte ausgebessert werden. Unter andern sah ich hier einen sogenannten dry Dock. Vermittels einer Schleuse wird bei der Fluth das auszubessernde Schiff hineingelassen; dann läßt man das Wasser ablaufen und schließt die Schleuße, so daß das Schiff auf dem Trocknen bleibt und die Zimmerleute überall bequem beikommen können. Die Seiten dieses Bassins sind stufenweis ausgearbeitet, so daß man von einer Stufe zur andern dis auf den Boden hinab kommen kann.

Die Ebbe steigt und fällt hier in der Avon sehr ansehnlich, ob sie gleich erst mehrere englische Meilen unterhalb der Stadt ihre Mündung in den großen Severnsluß hat. Dort gehört die Fluth zu den stärksten, die es in der bekannten Welt gibt. — Es ist indeß sehr merkwürdig, daß die weiten Mündungen der englischen Flüsse mit ihrer inländischen Größe nicht in Verhältzniß stehen; denn nur wenige Meilen hinauswärts sind sie gemeiniglich sehr unbedeutend, so z. B. die Themse dei Maidenhead, die Severn dei Glocester u. s. w. — Eigentlich kann es also wohl von ihnen heißen: sie ergießen sich in große Meerbusen, die wegen ihrer Tiese und Weite der Schiffahrt viele Bequemslichseiten verschaffen.

Der Handel von Bristol ist bekanntlich seit einigen Jahren sehr in Abnahme gerathen, fast in dem Verhältnisse, wie der von Liverpool gestiegen ist. Die Ursachen dieses Verfalles liegen tiefer, als daß ich sie hier entwickeln konnte. Vielleicht gehört die unbequeme Einsahrt in die Rhede, Kingsroad, vielleicht auch die Emancipation von Frland unter die wesentlichsten.

Wir übernachteten im white Lion, einem elenden Wirthshause, wo wir indes boch eine bristol'sche Zeitung im Kaffeezimmer fanden, wie denn nicht blos diese, dem Range nach zweite ober dritte Handelsstadt in England, sondern beinahe jedes kleine Landstädtchen mit bieser Bequemlichkeit versehen ift.

Den andern Morgen (8. Jun.) mußten wir schon um halb vier Uhr heraus, und um vier Uhr ging der Postwagen nach Birmingham durch das schone Glocestershire ab. — Einige Meilen von Bristol, in der Gegend von Stone, auf einer Unhohe, zeigte sich uns ploglich der ganze schone lang ausgestreckte Meerbusen des Severnstroms, der Sommerset und Glocestersbire von

bem Kurftenthum Bales trennt. Diefer Profpett ift einer ber reichsten in ber Belt; und mare es nicht trube auf ben Bugeln und am Horizont gewesen, so mußten wir einen Unblick ohne feines Gleichen gehabt haben: benn schon bei allem Rachtheiligen bes bewolkten, halb in Nebel gefchleierten Morgens entzuckte er und. Der Bufen ber Severn lag mehrere beutsche Meilen lang, so weit bas Auge reichte, vor uns ba, und behnte sich immer mehr aus, wie er fich bem Ocean nahte. Die Berge von Ba= les hullten ihre Gipfel in bie Bolfen; aber bie niebere Gegend blieb fichtbar, und auf ihr leuchteten in Sonnenblicken, welche verloren burch die Wolfen fchlupften, einzelne Thurme, Landhaufer ober Stabtchen. Das Waffer, wo es uns am nachften war, perlor fich hinter einem fcon bewachsenen Sugel und fam wieder jenseit beffelben als ein fchoner See gum Borfchein. Der Rhein im Rheingau hat nirgends biefe Breite. Dieffeits mar ber Borberfaum eine zauberifche mit hellbelaubten Efchen bepflanzte Unhohe und ein unendliches Thal, welches fich gegen Die Gevern bin in eine Ebene verflachte, ausgelegt in toftliche Wiefen und umgaunt mit lebendigen Secken und hoch empor= ftrebenben Buchen, Ulmen und Gichen. Satten wir bagu bie Bergierung bes Lichts und Schattens gehabt, fo ware bies ber reizenoste Prospekt gewesen, ben ich je gesehen.

Run kamen wir burch bas fette Gloceftershire, bas wegen feiner Biehzucht und wegen feiner Rafe berühmt ift. Gine Frau aus ber hiefigen Gegend, die mit und reifte, zeigte und mehrere Bauern von ihrer Bekanntschaft, die an dem Wege wohnten und vier = bis funfhundert Pfund Sterling an jahrlichen Gin= funften haben. Gie geben aber gang bauerifch gefleibet, folgen ihrem Bieh und futtern es; ihre Beiber und Tochter melfen und machen Rafe. Mancher Bauerhof in biefer Gegend hat fiebengig und mehr Rube, und in einer Kamilie von gehn Kinbern halt man nur eine Magb. Die Wohnungen ber Land= leute in biefer Proving haben ein schlechtes, vernachlaffigtes Un= feben und find mit ihrem Reichthume in feinem Berhaltnig. Mir ift es mahrscheinlich, bag Menschen, die fich bestandig mit der Biebzucht beschäftigen, fur die Unnehmlichkeit einer netten, reinlichen, gierlich meublirten Wohnung wenig Ginn haben tonnen, weil fie bei ihrer unreinlichen Befchaftigung theils nicht barauf verfallen, theils auch, wenn fie alle Bequemlichkeiten hat= ten, sie nicht genießen, ihrer nicht froh werben konnten, ohne

ihr Gewerbe zu vernachläffigen, und solchergestalt in eine Lebensart überzugehen, die von ihrer jetigen Sparsamkeit das Widerspiel ware. Wo es einmal Sitte geworden ist, den Vorzugeines Individuums vor dem andern in der Zahl seiner Heerden zu suchen, da wird nicht mehr der Endzweck, weshalb man überhaupt Viehzucht treibt, nämlich froher bequemer Genuß des Lebens, im Auge behalten, sondern das Mittel wird Zweck, und das Leben ist mehr nicht als ein emsiges Bemühen, burch frühe und späte Unstrengung und karge Frugalität, jeden Sohn und jede Tochter mit einer eben so großen Habe auszustatten als der Hausvater ursprünglich hatte. Mich dunkt, diese Stimmung muß ben Kreis der Ibeen verengen, muß fur den Ropf und das Gefühl nachtheilig wirken, und, wo nicht geradezu eine unmora-lische Engherzigkeit, doch eine üble Einseitigkeit im Denken zutische Engherzigkeit, doch eine üble Einseitigkeit im Denken zuwege bringen, die vielleicht auch hier wirklich sichtbar genug ist. Ihr kann man es zuschreiben, daß der Andau dieser schönen veichen Provinz so sehr vernachlässigt wird; daß über das Bestreben reicher zu werden, der kandmann die Bortheile einer neuen, weisen, einträglichern Methode nicht einsehen will, lieber bei seinem alten Herkommen hartnäckig bleibt, und es ja nicht wagt, sein Bieh anders als er es bisher gewohnt war, zu füttern, aus Furcht, der Käse möchte schlechter ausfallen, oder was der alsbernen Einwendungen mehr sind. Wir sahen hier das schönste Rindvieh von der Welt die an den Bauch in Blumen auf der Weibe gehen so den genem deutschen Desonomen wie 2 Reibe gehen so den bei genem deutschen Desonomen wie 2 Reibe gehen so den bei beiten Desonomen wie 2 Reibe gehen weiten des schonsten wie 2 Reibe gehen weitenen Desonomen wie 2 Reibe gehen weitenen Desonomen wie 2 Reibe gehen weitenen Desonomen wie 2 Reibe gehen deutschen Desonomen wie 2 Reibe gehen deutsche Weibe gehen weitellen Desonomen wie 2 Reibe gehen deutsche Genem deutschen Desonomen wie 2 Reibe gehen deutsche Genem deutschen Desonomen wie 2 Reibe gehen deutsche Genem deutsche Genem deutsche des gehen deutsche Genem deutsche Gen deutsche Genem deutsche Genem deutsche Genem deutsche Genem deu Weide gehen, so daß einem deutschen Dekonomen, wie z. B. dem edeln Serrn vom Kleefelde, das Herz über diese Verschwendung der Grundstücke geblutet håtte. Bald mochte man glauben, daß auf dieser Insel Alles, auch selbst das Vieh, im Genusse schweigen soll; denn sicherlich könnte man, dei einer zwecksmäßig eingerichteten Stallfütterung, von dem Ertrage derselben Dberflache zwanzigmal fo viel Ruhe und Schafe ernahren und

Oberfläche zwanzigmal so viel Kühe und Schafe ernähren und der Landmann folglich zwanzigmal reicher sein als er ist.

Mir scheint indeß in dieser Unvollkommenheit der englischen Landwirthschaft eine sehr gläckliche Aussicht für die Zukunft zu tiegen. Der Umlauf der Begriffe ist zu stark in diesem Lande, und die denomischen Schriftsteller schreien schon seit funfzig Jahren zu laut über die Borurtheile, welche noch in diesem Kache der englischen Staatswirthschaft obwalten, als daß man nicht, sobald die Beranlassung näher gelegt wird, auch hier eine Beränderung treffen sollte. Es kommt sicherlich ein Zeitpunkt,

wo man ben Ackerbau und die Biehzucht nach ben Regeln einer gesunden Theorie einrichten und in ein gehöriges Gleichgewicht mit den Kräften der Natur in diesem Lande bringen wird. Alsbann — welch eine glückliche Aussicht für England! — alsbann, wenn sein auswärtiger Handel (der nach dem unabänderlichen Laufe der Dinge einmal abnehmen und in mehrere Hände vertheilt werden muß) den Manufakturen keinen Absam mehr darbietet — alsdann wird der Reichthum des Landmannes und die Anzahl seiner Produkte in dem Maaße zugenommen haben, daß er die Fabrikwaaren in einem ungleich größeren Verhältnisse verbraucht, und England wird in sich selbst, in seiner eignen Unabhängigkeit, schöner ausblühen als es mit Hülfe seiner allzumfassenden Schiffahrt und seines auswärtigen Debits je blühte.

Die Wiefen von Glocestershire find fur bas Muge fcon, was auch der Landwirth baran tadeln mag. Einen uppigeren Graswuchs wird man nirgends feben, nirgends fo fchone 216= wechselung von Mannigfaltigkeit ber Lagen, ber Geftalt ber Felber und ber hohen, prachtvollen Baume, die fich um jedes Keld. mit lebendigen Secken verbunden, erheben. Sugel und Thal find mit dem anmuthiaften Grun bekleidet, und man fahrt gwifchen zwei Gebirgsreihen, ber einen links jenseits ber Severn. ber andern rechts in Worcestershice; beide fo schon und reich als möglich. Gloceffer felbft ift ein armlicher, unansehnlicher Ort .-Temtsburn, bas Baterland bes besten englischen Genfe, ift bem außern Unfehn nach fchon etwas beffer, und Worcefter ein fehr nettes Landstadtchen. Die alten gothischen Rirchen in biefen Stabten feben fich febr abnlich; es find lange, einfache Bebaube, aus beren Mitte fich ein viereckiger, gothifch verzierter Thurm erhebt. Das Landvolk fpricht in biefen Gegenden einen groben. indeg noch ziemlich verständlichen Dialekt und scheint mir etwas bauerischer als auf ber weftlichen Route und um London zu fein. Much herrschte in den Physiognomien weniger Schonheit, weniger Phantafie, befonders bunfte mich ber Mangel bei bem andern Geschlechte auffallend fichtbar.

Nachbem wir in Worcester zu Mittage gegessen hatten, kamen wir durch Droitwich (wo beträchtliche Salzpfannen sind) nach Bromögrow, einem niedlichen Landstädtchen, und von da über einen hohen Bergrücken, mit einer unabsehbaren, oben Gemeintrift — in Warwickshire und nach Birmingham. Diesen letten Theil der Reise, von Droitwich an, hatten wir ein junges Frauenzimmer zur Gefahrtin, beren Unzug feine gemeine Berfunft, wenigstens keinen Mangel verrieth, und bie uns ben Bagen mit Bohlgeruchen aller Urt erfullte. Gie war nicht un= eben gebildet und nicht kokett, aber mit einer vornehmen Unmakung reichlich begabt, die nur durch ihre Liebe zur Konversa= tion ein wenig gezügelt werben fonnte. Ich war boshaft genug, sobald ich es merkte, mit meinen Worten außerst sparfam zu fein, ohne ine Unhöfliche zu verfallen, und biefe Sprobiakeit ge= lang fo gut, daß die ichone Dame wirklich ihr pretibfes Wefen um vieles herunter stimmte und ihre Reifegefellschafter wohl beis nabe fur Geschopfe von gleicher Ratur mit fich felbft gelten ließ. Es zeigte fich, daß fie wirklich fehr wohl erzogen war, fehr viele Kenntniffe befag und ihre Wigbegierbe auf nubliche Gegenstande gerichtet hatte. Bunderbar, bag bei folchen Borgugen ein fo lacher= licher Stolz fich in ihren Charafter mifchen und ihr einen fal= ten Egoismus eingießen konnte, ber die Menschen von ihr ent= fernen mußte! 3ch fann mir die Entstehung beffelben indeß leicht erklaren. Wenige Menschen wiffen fich felbst Burbe zu geben, ohne den Unftrich von Ralte und Geringschatung gegen Undere zu bekommen; und in feiner Burbe muß ja bas englische Frauenzimmer fich behaupten, wenn es auch barüber in die un= erträglichste Pruderie verfallen follte. Unfer Damchen nahm ihren Sut ab, marf ihn mit Burbe, ober boch mit bem Etwas, bas hier Burbe vorftellen follte, vor fich bin auf ben Git, fchut= telte ihre blonden Locken um fich her, daß fie, wie Jupiters Saar, die Utmosphare mit Umbrabuft erfullten, und fpielte mit bem Rutschfenster, welches sie ohne Unterlag balb aufzog, balb nieberließ, um ihre Alleinherrschaft im Bagen, Die ihr niemand ftreitig machte, zu behaupten. Dann fprach fie von Bath und versicherte: es fei ohne gute Gefellschaft ber langweiligste Drt von ber Welt, und im Sommer konne man es bort gar nicht aushalten. Sie pries hierauf bas Wetter, und ben Beg als zum Reiten vortrefflich, weil es ein wenig geregnet und ber Staub fich gelegt hatte. Reiten mußte bekanntlich ein fo vornehmes Frauengimmer! Ginen jungen Menfchen, ber ihr Begleiter war, entbedten wir erft bei bem Ubsteigen in Birmingham. Er hatte braugen auf ber Rutsche gefeffen, fam aber jest zu uns ine Bimmer und trank mit feiner Schonen und uns einen Thee, worauf wir Abschied nahmen und fie fich zu ihren Bermandten fuhren ließ.

Birmingham fundigt fich nicht febr vortheilhaft an. Es wimmelte zwar von Menfchen auf den Stragen; allein fie faben alle so ungewaschen und zerlumpt aus, daß wir wohl merkten. wir kamen in eine große Fabrikenstadt. Die Straffen in einigen Quartieren ber Stadt find enge, fothig und mit elenden Baufern bebauet, bie ben armen Sandwerkern und Tagelohnern gum Aufenthalte bienen. Mitten in ber Stadt fieht man indeß an= fehnlichere Baufer und ichonere Straffen; unter andern aibt es hier, wie in andern Stadten Englands, vortreffliche Birthebaufer. Ich bemerkte insbesondere die Shakwear-Tapern, ein ftatt= liches Gebaude, wo aufere und innere Clegang vereinigt find. Indes fiel fie mir nicht sowohl wegen biefer Eleganz als wegen ihrer Benennung auf. Wie schon und in welchem vortheilhaften Lichte erscheint nicht die allgemeine Kultur in diesem Lande felbst barin, bag bie großen Manner, bie es hervorgebracht bat. auf biefe Urt mit ben Selben in eine Rlaffe gefett werden! Wann wird man es fich wohl in Deutschland einfallen laffen, einen Gafthof angulegen, mit Leffing's, Gothe's, Schiller's, Wieland's Ropfe zum Schilbe? - Dies ist gewiß keine so gleichaultige Sache, wie man benkt. Der Genius eines Bolkes zeigt fich auch in biefen Dingen. Die Phantafie ber Sollander erhebt fich nicht leicht uber ben Gaaper (Maulaffen): ein Lieblings= fchild, bas man auf allen Strafen fieht und bas einen Ropf mit schrecklich weit aufgeriffenem Maule porftellt. Das gekronte Butterfaß (t' gekroonte botervat) und bas golbene A B C find ebenfalls Beweise von hollandischer Erfindungsfraft. In England fieht man Pope und Dryden, Ben Johnson, Shakspeare u. f. f.

#### 2. Birmingham und Sobo.

Birmingham am Rea liegt unter 52° 33' nörblicher Breite, hundertsechzig Meilen von London, fast in der Mitte von England, zwischen Lichsield, Coventry und Worcester. Ungeachtet des Kohlendampfes und der metallischen Ausdunstungen ist Virmingham, selbst nach den Aussprüchen des unglückweissagenden Doktors Price, eine der gesundesten Städte in England, da es einen trockenen Boden hat und auf Hügeln liegt, die vom Winde bestrichen werden. Dabei sind die Arbeiter nicht so zusammen-

gebrangt, wie in einigen beutschen Manufakturftabten, zum Beispiel Nachen, Berlin und Schmalkalben, wo einer bem anbern Die Luft vergiftet. Bor 1676 war Birmingham noch feine Market town, mahrend daß Wolverhampton langst bieses Pri-vitegiums genoß. Im Sahre 1690 hatte es, nach ber Anzahl der Gestorbenen und Gebornen zu rechnen, kaum viertausend Einwohner; 1778 waren, nach Thom. Hanson, schon siebentaufendzweihundert Saufer und zweiundvierzigtaufend funfhundert= undfunfzig Einwohner. 1789 gablte man gar fechzigtaufend Einwohner und elftausend Saufer. Also hat die Bevolkerung in einem Sabrhundert funfzehnmal zugenommen. Birmingham batte vor dem Sahre 1690 allerdings ichon Manufakturen, aber nur in groben Gifenarbeiten, Rageln u. bergl. Gleich nach ber Revolution flieg die Industrie. Es wurden Gewehrfabriken angelegt. Die Regierung ließ fich bie Waffen fur bie Urmee aus Birmingham liefern und gab Berbote gegen frangofifche Metall= waaren. Nun wurden Knopfe, Schnallen, Uhrketten u. f. w. in England felbft verfertigt. Birmingham und London wettei= ferten in der Kabrikation berfelben. Aber die Sauptstadt, in der das Geld immer wohlfeiler und der Arbeitslohn immer theurer wurde, mußte balb weichen. In ber Mitte biefes Sahrhunders war noch fein Raufmann in Birmingham, der birefte Berbin= dung mit dem Auslande hatte. Die londoner Regozianten trie= ben den commerce d'entrepôt mit birminghamer Kabrikaten. Sest verschreiben ruffifche und fpanische Raufleute ihre Beburf= niffe unmittelbar aus Birmingham. Bequemere Ausfuhr durch Berbindung fchiffbarer Ranale und Fluffe, ift fur feine Urt der Manufakturen fo nothwendig, als fur Metallfabriken, die eine Menge Brennmaterialien und schwere, robe, unverarbeitete Waa= ren bedurfen. . . . Birmingham hat feit 1768 eine begueme Ausfuhr nach allen Meeren, welche die Infel umfließen. Die Steinkohlen find feit bem Abzuge des Dib Ranal (1786) nach ben Rohlengruben von Wednesburn beinahe um die Balfte mobl= feiler geworben. Gegenwartig (1790) koften 112 Pfund nur 5 Penny. Die Kohlenschiffe find ungemein lang und schmal, Die Rohlen felbst murbe und fart mit Abern von Schwefelkies burchzogen. Die neueroffnete Schifffahrt von Webnesburn nach London hat auch Gelegenheit zu einem Abfate jener Steinkohlen nach ber Sauptstadt gegeben, wodurch die Newcastler ge= smungen find, ihren Roblenpreis zu erniedrigen. (Bu einem abn=

lichen 3wede fchlug ber berlinische Minister Beinit einen Rangl im Korste Schweidnis vor. um den großen Manufakturen eine moblfeilere Feuerung zu verschaffen). Der Dib Kanal wurde 1772 bis Autherlen verlangert, wodurch eine Berbindung mit ber Severn, nach Shrewsburn, Glocefter und Briftol, und mit ber Trent nach Gainsborough, Hull und London entstanden ist. Ein Urm dieses verlängerten Kanals führt auch in die Grand Line, die burch Staffordshire fliefit und nach Manchester und Liverpool geht. England hat ben naturlichen Borgug, baf nicht etwa, wie in Deutschland und felbst in Schottland, die Ubda= dung nach einer Seite geht, fondern bag es in ber Mitte ber Infel (Derbufhire) am bochften (nach Bilkington, ungefahr 1500 bis 2500 Kuf uber die Meeresflache) erhoben ift. Daber laufen die englischen Kluffe nach allen Weltgegenden aus. Die Runft brauchte biefe Strome nur unter fich zu verbinden, um England auch von innen schiffbarer als alle anderen europaischen Staaten zu machen.

Noch scheint eine direktere Schifffahrt nach London zu sehlen; aber auch dieser Mangel wird durch den New-Kanal ersetzt, der durch Tacely, Fishenwik, Tannworth, Polesworth, Utherstone, Nuncaton und Coventry nach Orford, und von da

durch die Themse nach London führt.

Da Birmingham feine chartred privileges hat, so schickt es auch feine Reprafentanten ins Parlament. Daß 60,000 Menschen, beren Bohl in so manchen auswärtigen politischen Berhaltniffen gegrundet ift, und die wiederum einen fo mefent= lichen Ginfluß auf ben Reichthum Englands haben - bag biefe 60,000 feinen Untheil an ben offentlichen Berathschlagungen nehmen burfen, mahrend daß die armfeligen Ginwohner von Dib= borough uber bie Berrichaft bes Meeres entscheiden: biefes Recht, ober Unrecht, ift weder in bem republikanischen Suftem bes Plato, noch in andern flugen Traumereien neuerer Beifen gegrundet. Der Kehler einer ungleichen Reprafentation ift ber eng= lischen Versassung zu oft vorgeworfen, um ihn hier nochmals zu rugen. Nur die triviale Biberlegung, "baf England fich bei diefer Verfaffung bisher wohl befunden habe," verdient eine eben fo triviale Untwort: bag jedes endliche Bute fein hoberes aus= fchließt und daß es Unwissenheit verrath, Werke des Zufalls, wie boch alle Regierungsformen ber bekannten Welt find, fur vollendete Werke menfchlicher Ueberlegung gu halten. Der Bers

fasser bes present state of Birmingham halt ben Mangel ber Reprasentation für einen ber größten Borzüge dieser Manusaktursfadt, weil die Industrie der Arbeiter nie durch Parteigeist und Etektionen gestört wird. Nach einer gewissen Moral, die in allen Uebeln einen Trost sindet, mag dieses Raisonnement sehr philosophisch sein; auch konnte ein Einwohner von Aachen, der deutsche Zunktiden nach England überträgt, dazu verleitet werden. Wie undeträchtlich aber im Ganzen diese nach sieden Jahren erst wiederkehrende Störung gegen den schöneren, edlezen Gewinn an inneren Kräften ist, das kann nur der fühlen, den eigene Ersahrung gelehrt hat, wie sehr die Arbeit gewisser mechanischer Künste die Seele stumpf läßt; wie streng auch in den freiesten Kändern die Disciplin einer großen Manusaktur ist, und wie sehr der durch stete Nahrungssorgen gedrückte Geist es bedarf, wenigstens periodisch erweckt, auf größere Zwecke geleitet und des wohlthätigen Gesühls von seinem eigenen Werthe kun-

big zu werben.

Soho, die kleine Manufakturstadt der herren Bolton, Watt und Fothergill, liegt eine halbe englische Meile von Birmingham in einer angenehmen Gegend, die durch Basser und Hugel burchschnitten ist. Die Gebaube sind nicht prachtig, weniger schön als die preußischen Seibenmanusakturen an der Ober bei Franksurt, aber auch nicht so kleinsich als die Frankenthaler. Sie sind solid, geräumig, wohl erleuchtet und ihrem Zwecke gemåß eingerichtet. Un tausend Menschen werden hier beschäftigt, worunter viele Kinder und zum Poliren auch Weiber sind. Der mochentliche Gewinn eines gemeinen Arbeiters ift im Durch= fchnitt ungefahr vierzehn Schilling bis eine Buinee, folglich zweis bis breimal fo groß als in Deutschland: ein Gat, beffen Roth= wendigkeit fich nach ber hiefigen Bohlfeilheit bes Gelbes und ber Theurung ber Bedurfniffe gleichfam bemonftriren lagt. Das Arbeitelohn muß in ben verschiedenften Beschaftigungen ber Menfchen, fobalb fie von feiner befondern Gefchicklichkeit abhangen, gleich fein. Go weit ich es berechnen konnte, pflegte es im norblichen Deutschland ungefahr fieben bis neun Grofchen taglich zu betragen. Sobald eine Urt ber Arbeit vortheilhafter als bie andere wird, so gieht die hoffnung großeren Gewinnstes meh= rere Menschen an, und burch die Concurrenz ber Arbeiter fallt unmittelbar barauf ber Lohn fur bie Arbeit. Das ift ber na= turliche Gang ber Dinge. In bespotischen Regierungen, mo bas

Gefet feinen einzigen 3meck, Hindernisse zu entfernen, verfehlt und dadurch felbst Hindernisse verursacht, kann ein 3meig der Industrie bisweilen gewinnreicher sein, als der andere. Aber

auch biefer Vorzug ist gewöhnlich nur momentan.

Um sich von den mannigsaltigen Beschäftigungen in Soho einen Begriff zu machen, muß man die Manusakturen als aus zwei fast ganz abgesonderten Theilen bestehend, betrachten. Erstich die Knopfmacherei. Diese Arbeit ist die einträglichste und ernährt den größten Theil der Fabrikanten. Das rohe Material, das Kupfer, kommt aus Cornwall und aus den neuen unersschösslichen Kupferwerken der Insel Anglesey. Es wird durch Walzen und Streckwerke zu Lamellen gezogen und die einzelnen Knöpfe, wie dei Stückelung der Münzen, durch einen mit Schrauben und Schwungeisen niedergedrückten schaffen Stempel ausgeschlagen. Zu dem Glätten des Kandes sind einige Menschen bestimmt, welche den ausgeschlagenen Knopf zwischen zwei der wegliche Wellen spannen, und indem sie — — — (Caetera desunt).

#### 3. Theater in Birmingham.

Es ift ein herrliches Ding um ein Theater fur Reisenbe, bie ben langen Abend an einem fremben Orte, ohne Bekannt= fchaft, nicht beffer hinzubringen wiffen. Wir waren bier in die= fem Kalle; benn um 12 Uhr Mitternacht follten wir abreifen und ber gange Abend war noch vor und. Zum Gluck ward heute bas Theater hier eroffnet. Ein schones, mit vieler Bier= lichkeit erbauetes Schauspielhaus, verkundigte von außen viel Unterhaltung. Wir gingen hinein und fanden ein fehr artiges Umphitheater, fast ein wenig zu viel mit Bierathen im Geschmack von Wedgwoods terra cotta beladen und mit einem fcheußlis chen Plafondgemalde verunziert, wo Terpfichore in einer verzerr= ten Stellung, mit einem Fuß in ben Bolfen, tangte, Thalia auf beiben Knieen, und Melpomene, um sich leichter erstechen zu konnen, auf bem Rucken lag, ein geschundener Upoll und eine Pallas Shakesveare's Bruftbild en medaillon empor hiels ten, und ein Schiff, ber Simmel weiß woher und zu wels cher Absicht, in den Luften fegelte. - Als der Borhang in die Sohe ging gahlten wir vierzehn Versonen im Parterre; boch in

ber Folge erschienen mehrere und füllten das Haus noch ziemstich. — Lange vorher hatte sich indeß das Krethi und Plethi auf der Galerie des Privilegiums seine Ungeduld zu äußern, bedient und uns hatte der Lärm von einer geringen Anzahl Menschen lächerlich geschienen, da der von den Theatern in London nur widrig ist. — Die Stücke, womit man debütirte, waren nicht die glänzendsten des englischen Theaters: the Country girl und the Romp; jenes ist eine Farce in fünf Akten, dieses in einem Akt. Eine Madam Davis aus Manchester spielte die Rolle des unerzognen Landmädchens mit außerordentlicher Kraft und einer unerschöpslichen Beweglichkeit; sie kam fast nie aus dem Sprinzen und Hüpfen und ihre Stimme hatte eben so viel Modulation, als ihre Beine und Arme Schwung und Schnellkraft. Ein wenig chargirt waren ihre Rollen allerdings, allein der Dicheter mochte einen Theil der Schuld haben. Von den übrigen Schauspielern mag es hinreichendes Lob sein, zu sagen, daß sie mich lebhaft an gewisse Truppen in Deutschland erinnerten; zum erstenmal seitdem ich Deutschland verließ!

# 4. Leasowes.

the to per post or position

Hoch in ben Ulmenwipfeln fauste ber Wind, rauh und kuhl streifte er an uns vorüber und die grauen Wolken von vieten Schattirungen jagten sich, stürzten sich schnell über einander her, ließen Sonnenblicke durchfallen, und das Blau des Himmels zeigte sich von Zeit zu Zeit durch zerrissene Deffnungen des Gewölkes. Da umfing uns ein dunkler Schattengang von alterlei Laubwerk. Noch sauste der Wind über uns, aber er berührte uns nicht mehr: wir vernahmen das sanste Rieseln des Waldbachs, an dem unser Pfad sich hinschlängelte und stiegen an mancherlei Gedüschen in das Thal, die wo sich der Bach zu einem stillen Flüschen sammelte und leise dahin schlich im Gedüsche. Bald, zwischen den überhängenden Zweigen, öffnete es sich in einen stillen Wasserspiegel, dessen Grenze man nicht übersah. — Wenige Schritte brachten uns an den lieblichen See. Hinter uns war ein schöner Grashügel, vorn ein Dorstirchturm und seitwärts blökende Lämmer mit ihren Müttern. Hier stürzte sich ein neues Gewässer ins Vecken.

Gine Moosgrotte am Bach, ber in unenblichen Raskaben mischen bem Gebusch und grunen Rrautern filbern berabfalle. 26m Gibe fteht bie Inschrift:

> GILLELMO SHENSTONE QUI HUJUSCE RURIS AMOENITATES NEC GRATAS OLIM NEC COGNITAS INGENIO SUO INDAGAVIT LITTERIS EXORNAVIT MORIBUS COMMENDAVIT SEDEM CUM RIVO DEDICAT

E. M.

Und gegenüber auf einer Unhohe zwischen Tarus und hohen Gi= chen eine schone Urne:

GENIO LOCK

Weiter burch einen Krang von Gichen, Buchen und Beifpap= peln wand fich ber Pfat binan um eine Balbwiefe, langs ben Grengen biefes Baubergebiete, lange Sugeln mit Uder, Weibe und Schatten gefront, bis wir an einen ichonen Grasbugel famen, wo, umringt von hohen Fichten, ein alter Arug auf einem holzernen Geftelle fteht. - Sier schwebte bas Muge bin an die außerste Grenze bes Sorizonts und rubete querft auf ben Brofin. bem fernen Gebirge im blauen Nebelbuft und jog fich bann naber in die burcheinander freuzenden Berge und Thaler. Diefe zeigten in unbeschreiblicher Mannigfaltigkeit ihre Bierbe von bunbertfaltig schattirtem Grun und ihre ftets abwechselnden Umgaunungen, ihre ichonen Formen, ihre Balbungen, ihre boch emporftrebenden schwarzen Thurmspiken, ihre weißen von der Sonne beschienenen Kirchthurme, Bindmublen, große, weit ausgebreitete, in ben Thalern ruhende Dorfer, zerftreute Bohnungen und ben unnennbaren Reichthum in ewig abgeanderter Schonheit bes Buchfes, ber Gruppirung und bes Laubes emporftrebender Baume. Raber endlich unter unfern Sugen bas gange liebe Dichterland und große Bugelrucken prangend mit grunen Saaten, und ber Bach, ber fich breit um ben Bugel windet, von Erlen befchattet, die ihre Zweige in bas Waffer fenken, und Reihen fchlan= fer, junger, leichtbewipfelter Gichbaume, bie ben Umfreis in allerlei Richtungen burchschneiben und bluhendes Gebusch, welches bie Wohnung bes Eigenthumers halb verfteckt.

Einige Schritte weiter öffnet sich eine neue Aussicht. — Ein Sit in einem gothischen offenen Kapellchen, zu beiben Seiten mit hohen Eichbaumen, beren Aeste sich gatten. Zwischen ihnen geht die Aussicht über eine beschränkte, aber nicht min-

der schone Gegend von großem Reichthum.

Bei einer weit ausgebreiteten Wiese, wo man das Wasser im Gebusche halb versteckt sieht, gibt ein kleines Walbchen rechts, Lions walk, dichten Schatten. Das Wasser bildet einen Teich, der sich an den Gipfeln unter die Baume zieht und von mehreren Seiten kleine rieselnde Zuslüsse aus den Gedüschen erhält. Unter den verslochtenen Wurzeln einer schönen Buchengruppe, an einem moosigen Felsen, läuft ein silbernes Fädchen Wasser und stürzt sich einige Schuhe tief plätschernd hinab. Ueber die Wurzeln der Bäume stiegen wir den Hügel hinan. Wie brauft der Sturm, wie stürzt der Regen hinab! Kaum schüsen uns hier die bichten Buchenschatten. Auf dem Sie steht:

Htc latius otia fundit Speluncae vivique lacus, htc frigida Tempe Mugitusque boum mollesque sub arbore somni.

Hilf himmel, welch ein Guß! Diefer dicht belaubte Gang schützt uns nicht mehr! Dort seh ich ein Sacellum. Wir wollen die Laren um Erlaubniß bitten, an ihrem Heerde zu stehen. Es ist Pan's Tempel.

> Pan primus calamos cera conjungere plures Edocuit; Pan curat oves, oviumque magistros.

Auf dieser modernden Bank läßt es sich ruhen und verschnaufen und den langen, langen geraden Pfad durchsehen, den wir so schnell hierher durchlaufen sind. Hier können wir uns trösten über die plotliche schneidende Kälte in diesen Fregången. Ist es doch, als pasten sich Ort und Wetter und Benennung! Siehe da ein heller Sonnenblick! Wir eilen weiter.

Bir steigen herab an ber Grenze, langs Wiesen und Schatten, die sich weit hinter den Wohnhausern hinziehen. Ploglich ein Wald! Ein Pfad windet sich schnell hinad in die jähe Liefe; unten rauscht kuhner und mächtiger der klarste Waldstrom dieses Ortes; ein schäumender Sturz über die dickbemooste Felsendank aus einer heiligen Grotte mit Epheu bekleidet, mit Stechpalmen umwunden, beschleunigt seinen Lauf, und immer wieder stürzt die Welle mit neuer Jugendkraft die Bahn der Beit sich hinab. Wer ist ber Schutgeist bieser Schatten? wem spielt bie Najabe? wen verkundigt biese feierliche Stille bes Walbes? Ha! ein Obelist!

GENIO P. VIRGILII MARONIS
LAPIS ISTE CUM LUCO
SACER ESTO.

Und ein Gig:

CELEBERRIMO POETAE
JACOBO THOMSON
PROPE FONTIS ILLI NON FASTIDITI
G. S.

SEDEM HANC ORNAVIT.

Quae tibi, quae tali reddam pro carmine dona? Nam neque me tantum venientis sibilus austri, Nec percussa juvant fluctu tam litora, nec quae Saxosas inter decurrunt flumina valles.

Um Baum:

Sweet Najad in this crystal wave
Thy beauteous limbs with freedom lave,
By friendly shades encompast, fly
The rude approach of vulgar eye;
Yet grant the courteous and the kind
To trace thy footsteps unconfin'd,
And grant the swain thy charms to see,
Who formd these friendly shades for thee.

R. Dodsley.

Diesen wunderschönen Hügel krönt eine Gruppe blühender, dickbelaubter Noßkastanien. Wir mussen und ihren heiligen Schatten nahen. Wie? diese Schatten verbergen einen Tempel? Umshüllt mit blühendem Geisblatt, umpflanzt mit Riesern und Tannen steht hier eine alte Ubtei in gothischem Geschmack, deren Inneres zum Wohnhaus einer alten Dienerschaft eingerichtet ist. Ein Zimmerchen hat der Besieber für sich.

#### 5. Sanlenpark.

Diefer prachtige Landsit ist jest das Eigenthum des Lords Westcote, eines Brubers von dem berühmten Lord George Lytztelton, der die Anlage machte. Es halt schwer, ihn mit den

lieblichen Leafowes zu vergleichen, benn er ist in einem ganz andern Stol und mußte es nach feiner Bestimmung, gum Mufenthalt der Dannbirsche, auch fein. - Bier ift alles festlicher, geputter, weitlaufiger, als in ben Leafowes. Um bas Bohn= haus bes Lords (Hall) zieht fich ein sammetweicher Grasplat (Lawn) weit hinauf an ben Sugel, hier und bort burch ein= zelne Gruppen von Buchen mit uppigem Buche, von Laube ftrobend, verziert. - In der Ferne auf einem hoben mit Gras bedeckten Berge fteht ein prachtiger Dbeliff, ber in ber gangen Gegend fichtbar ift. Die Baume im Balbe ftehen weitlaufig gepflanzt und find alle vom ftolzeften Buchfe; koniglich ftreben fie empor, ragen an ben Gebangen ber Bugel ftufenweis uber einander hinaus und bilben gleichfam Wolfen von grunem Laube, welche in unaussprechlicher Fulle über dem grunen Rafen fich thurmen. - Das Gras zwischen ihnen ift fo sammetweich, als auf den Wiefen um bas Saus, und mit Balbkrautern faft gang unvermischt: bas schönste Futter fur die niedlichen Dannhirsche, die hier mit ihrem bunten Fell, ihren muntern Ropfchen, fchlanfen Korpern und schlankeren schnellen Fugen in Seerden von mehrern Sunderten ben Fremden gang nabe fommen laffen, ebe fie fich in leichten Sprungen, als flogen fie bahin, von ihm entfernen. — Dieses festliche geputte Unsehen gibt mir einen Bergleich an die Sand, ben ich nicht vergeffen will. Die Leafowes fand ich in einem reizenden Reglige, wie eine Schone, Die ihrer naturlichen Grazie mit kaum merkbarer Runft Ginheit gu geben, und Blick und Gedanken auf fie beftanbig guruckgu= fuhren weiß. Bei Sanlenpark fiel mir der Berr Ceremonien= meister in Bath wieder ein, der eine stattliche, wohlgewachsene Dame vom ganbe in ein fchweres Full-dress Atlastleid vom schonften Gewebe und Deffein wohl eingepackt hat, und fie mit aller ihrer Herrlichkeit steif da sigen und keuchen lagt. — Noch ein anderer Vergleich — denn eine Idee gibt die andere — lagt fich aus ber Dichtkunft hernehmen, weil hier boch von Dichtern die Rebe ift. Sanlenpark ahnelt einer modernen pindarischen Dbe mit ihrer gemeffenen Bahl von Strophen, Untiftrophen und Epoden, die weiter nichts als diese Abtheilungen und der hoch= trabende Gang ihrer Berfe zu einem Gedichte machen; die Leafomes find die schone ungefunftelte Ergieffung bes fuhnen Dichtergenies in einem glucklichen Augenblick. Jeber Schulmeifter in einer lateinischen Schule weiß ein Recept, nach welchem man

eine Dbe verfertigen kann: und in der That find bie Ingrediengien, bis auf bas Eine, bas Genie bes Dichters, überall zu ba= ben. Chen fo lagt fich von jedem Gartner lernen, bag zu ei= nem schonen englischen Park Baume und blubendes Gebusch. riefelnde Balbbache, fchlangelnde Pfabe, Tempelchen, Moossite, Inschriften, Denkfaulen, Begrabnigurnen und, fo Gott will, auch Ruinen gehoren. Dies alles findet man benn in fo man= chem Garten in England, wie in fo manchem auf bem feften Lande, der im englischen Geschmacke fein foll. Allein, daß bies Alles auch ein Banges bilben follte, baran wird felten gebacht; weil man sicher glaubt, biese Absicht werde schon burch die Becke. die bas Grundstuck vom nachbarlichen Gebiete trennt, vollkom= men erreicht. Was ich bier fage, foll bem guten Lord Lyttel= ton zu keinem Vorwurfe gereichen. Friede fei mit feiner Usche! Nemo dat quod non habet. — Aber jest konnen wir wohl fagen, was uns beffer gefallt, fo wie er es fich felbft heraus= nehmen konnte, feinen Freund Alexander Pope, ben eleganteften, lieblichsten englischen Dichter, ben angenehmsten Lehrer ber Beisheit, und wer weiß was alles, zu nennen. - Ich finde in feis ner Unlage nicht bie Ginheit, die einen Bauber burch bas Gange haucht, wohl aber einzelne schone Partien, Die, wenn fie Schicklicher an ihrem Orte waren, wirklich Effekt haben und entzucken wurden. Go g. B. ift bie Urne zu Pope'ns Unbenken, bie am Pfade fteht, fcon und in herrlichem Gefchmack. Allein warum just bort? fraat man immer und fraat umsonst. Lieat er etwa bort begraben, ober ward er bort erschlagen? Denn fonst hat bie Stelle ichlechterbings nichts Muszeichnenbes, nichts bas auf ben elegantissimum dulcissimumque poëtam hindeutete. - Die Grotte bes Eremiten, mit ber ichonen Stelle aus Milton's Den= feroso, follte in tiefes beiliges Dunkel vergraben fein, um die Schwermuth zu bezeichnen, die ber herrschende Gebanke ift. Statt beffen fteht fie an einem Drte, wo man aus bem Park ine freie Feld geht. - Die Inschrift: Omnia vanitas findet man in einem Sauschen, welches in einer gang beschranften Gegend fteht. Bielleicht mare sie an bem fconen Thurm, wo man Die halbe Welt überschaut, weit treffender gemesen. - Diefer Thurm ift in ber That bas Schonste im ganzen Garten. Er ift febr boch und auf einer Seite mit Epheu bochft malerifch be-Eleidet; es hangt mit bicht verflochtenen Zweigen wie ein Delz= -mantel baran berab und überfteigt feine bochften Binnen. Dben

hat man eine Aussicht, beren Umfang wie ihr Reichthum unermefilich ift. Die Mambernhills in Borcefterfbire, Die Bladmountains in Gudwales, Radnorthump in Radnorshire, breifig englische Meilen entfernt, die Haberlephills in Worcesterschire, die Cleehills und der Wrekin in Shropshire, endlich Dudlen und Rowley liegen alle umher; und ein unendlicher Garten Gottes zu ben Fugen bes Wanderers, ber auf biefer Warte schaut, streckt fich weit und breit bis bin an iene Gebirge. Eine Rotonba. eine Gaule, auf welcher eine Statue zu Ruf bes verfforbenen Dringen von Bales fteht, ein bedeckter Git Thomfon gu Chren, eine Kaskade, bie zwischen überhangenden Wipfeln der Baume in ein Becken fturzt, sind liebliche Partien dieses großen Lustgartens, ben auch ein gutes anmagungsloses und gleichwohl ber Burde des Befigers angemeffenes Bohnhaus giert. Gin Leichenhof ift in diesem Garten angebracht, boch auch ber fteht nicht an seiner Stelle: die Idee ist nicht eingeleitet, nicht vorbereitet. Ein ichones Pfarrhaus, wie eine Rirche in gothischem Gefchmack, außerhalb bes Parkes, boch baran ftogend und bamit jusammenhangend, macht ebenfalls eine angenehme Bergierung. Das haufigere Wasser in den Leasowes ist dort auch befer benutt worden, so wie die tieferen Grunde zwischen den Bergen vieles zur naturlichen Schonheit diefes Lieblingsplatchens beitragen, mas man baber von Sanlen nicht einmal forbern kann.

#### 6. Reife von Birmingham nach Derby.

Um zwolf Uhr Mitternacht, ben 12. Junius, reisten wir in der Manchesterkutsche mit vier andern Passagieren ab. Es ward schon um zwei Uhr hell. Um sechs Uhr Morgens kamen wir in dem kleinen Städtchen Uttoreter an, welches aber Utcheter, oder auch wohl Hutcheter ausgesprochen wird. Zwischem diesem Orte und Cheable vermehrte sich die Kutschgesellschaft die zu breizehn Personen, indem fünf auf der Kutschgesellschaft die zu breizehn Personen, indem fünf auf der Kutschgesellschaft die zu breizehn Dete, frühltückten wir. Es werden daselbst Steinschlen gebrochen, deren es überhaupt in Staffordshire einen großen Uebersluß gibt. Auch ist daselbst eine Schmelzhütte, wo Garkupfer gesotten wird, und eine Messingdrath-Kadrik. Zwischen biesem Orte und Lichsield, im Dorse Tane, ist eine große Mas

nufaktur von Linnenband (tape). Mitleid und ein wenig auslandifche Artigkeit gegen ein Frauenzimmer, bas meber ichon noch einnehmend war, bewogen mich bier ihr meinen Plat im Bagen einzuraumen, und bis Leaf, zehn englische Meilen weit. oben auf ber Imperiale zu figen. Diefer Gis ift im Commer bei gutem Better, wegen ber freien Luft und ber freien Musficht fo angenehm, daß fein Mensch im Bagen murbe figen wollen, wenn man Sorge truge die Siee brauffen fo bequem einzurichten, als es mit leichter Mube geschehen konnte. Ge= fliffentlich laft man alfo biefe Gibe febr ungemachlich, und ich fand fie fo in bem Grabe, baf ich es mir nicht leicht anders als aus Noth werde gefallen laffen, je wieder braußen Plas zu nehmen. Man fist zwar auf einem Rutschkaften erträglich, aber febr hart und halt fich an einem frummen Gifen, bas wie ein Gelander am Rande befestigt ift; die Ruge aber muß man ge= gen einen festen Punkt am Rutschbock stemmen, welches bem gangen Korper eine fehr heftige Erschutterung mittheilt. Man fist feinen Augenblick fest und, fo bald man ben eisernen Griff losläßt, keinen Augenblick ficher. Die fist man beguem und ba= her kann man kaum funf Minuten in einerlei Stellung aushalten. Rurg, ich weiß nur die Dein eines beutschen Doftmagens, die bamit zu vergleichen ware. Die gehn Meilen murben jedoch überstanden, und die Aussicht auf die Borberge von Der= bufbire entschädigte und zerftreute mich. Die fcone reiche Ge= gend von Stafforbshire fing an hinter Cheable allmalig gu ver= schwinden. Wir fuhren bergan, und sichtbarlick ward alles Laubholz und alles Gestrauch kruppelhafter um uns her; es zeigten fich große Beiben, Sanbsteinfelfen und einzelne barauf umher irrende Schafe, mit ihrem Dels in Lappen berabbangend. - In Leaf, einem fleinen wohlgebaueten Landstadtchen, bem feine Manufakturen von gesponnenen Anopfen und Ban= bern viel Aftivitat geben, festen wir und in eine Postchaife und fuhren nach Burton. Gleich Unfangs ging es in einem fort bergan. Secken von lebendigem Gestrauch hatten wir schon eine geraume Strecke Beges nicht gefeben; alle Befriedigungen und Abmarkungen des Eigenthums bestanden aus Mauern von lockern, blos aufeinander gepackten Steinen. Die gange Gegend marb obe und traurig um uns her, die Baume verschwanden gang und gar, und die Dberflache ber Felfen war mit ber verborrten Beibe bes vorigen Sahres, in großen schwarzen Flecken und ba-

zwischen mit groben Grafern bewachsen. Der rothlich graue Sandsteinfels, aus welchem bas hiefige Gebirge besteht, ist ziem-lich grobkornig und nicht allzusest von Gestige, wenigstens an ben Orten, wo er zu Tage aussteht und der Verwitterung ausgefett ift. In ein paar Stuckchen biefes Sandfteins wurden wir kleine Blaschen Bleiglanz gewahr. Er bildet hier sehr hohe und breite Bergrucken, zwischen denen an einigen Orten ein nicht minder hohes Kalkgebirge ruhet. Die Kühlung der Luft und der Zustand des Pflanzenwachsthums ließen uns auf eine sehr ansehnliche Höhe dieser Sandsteinberge schließen, und unser ununterbrochenes Berganfahren scheint die Sache außer Zweifel Bu feten. Etwa vier englische Meilen von Leat, an einem Orte, ber glaube ich, Upper Sulme heißt, stellte sich uns einer ber bewundernswurdigen Unblide bar, bie man nur in hohen Gebirgsgegenden sehen kann. Das Sandsteingebirge zog sich hier als ein hoher Kamm von Mitternacht nach Mittag herab; drei bis vier hoch aufgethurmte, bogenkörmige, aber wie Messerrücken zusammengedrückte Gipfel standen furchtbar in einer Reihe da und hoben ihre nackten, schwarzen, zerklüfteten Haupter in malerischen Formen ber Zerftorung empor. Es waren sowohl was gerechte, etwas in die Teufe streichende Ablosungen, als fentrechte Spalten der Verwitterung an ihnen sichtbar, so daß der Fels, bald schiefrig, bald saulenähnlich zertrummert, sich ausein= ander gab. Aufeinander rubende Gelenke von Felfen, von un= geheurer Größe, Zacken oder Zinken, die in schräger Richtung spissig und kuhn hinaufliefen und leicht funfzig Fuß lang sein mochten, überhangende Gewolbe von moderndem Stein, Die ben Einfturg brohten und unter beren Dobach alle andere Gegen= ftande vor Rleinheit verschwanden, abgeriffene, hinunter gefturzte Felsmaffen, die in ihrem Fall einen Palaft zerschmettert batten. und rings umber eine Saat von fleineren und groferen Steinen, die nicht von der belebenden Hand Deukalions und Pyrrhens geworfen, sondern von dem Genius der Unfruchtbarkeit und der Zwietracht, oder im Titanenkriege, herabgeschleudert schienen. Die herausstehenden schroffen Spiken und Trümmer dieser Felfenkamme find insgesammt nach Morgen gerichtet; gegen Abend hin verliert sich der Fels unter einer sumpfigen Decke von Torf, bie an einigen andern Stellen des Sandsteingebirges nur wenige Fuß bick ist, aber bennoch gestochen und zum Nugen verwendet wird. Es ließ sich also muthmaßen, daß entweder plogliche Re-

polutionen, ober allmäliges Unfpublen ber Regenguffe, Die von Morgen ber kommen, bier bas Phanomen, movon wir eben fprachen, hervorgebracht haben muffe, Schrecklicher Zeitpunkt. ben man ohne Schauber nicht benten kann! Wie fab es ba= mals in ber Welt um bie Sicherheit bes Menschengeschlechtes aus, als bie Berge fich malzten aus ihrer Statte! - 3ch ftieg auf einen ber bochften binausragenden Dunfte biefes Gebirges. Die hochste Gegend umber mar weit und breit in die Farben ber erftorbenen Natur gekleibet, bie Thaler und niebrigeren Berg= rucken prangten noch mit grunenben Biefen, aber ohne bie fchone Bierbe ber Baume und überall mit tobten Steinmauern, wie mit Lavaguffen, umgaunt. Bon ben Ralkbergen, Die fich durch ein lebhafteres Grun und hervorstehende weiße Relspunkte verriethen, dampften hier und bort bie Ralkofen. Raber um uns her weibeten einzeln etliche Schafe, Die jest ihr Minterfleid ablegten und halb nackt, halb bepelzt, die Lappen hinter fich her schleppten; zwischen bem Beibekraute, bas noch nicht wieder grunte, und bem haufigen harten Moofe, fanden fie einige Grashalme und einige Futterkrauter. Fern wie bas Muge hier reichte, unaufgehalten burch bie junachft umliegenden Berge, bie inege= fammt niebriger find, faben wir nach allen Seiten bie langen Bergrucken reihenweis fich einander umgurten. Ihre Gehange find mehrentheils ziemlich gewolbt und verflachen sich gelinde in bie geraumigen flachen Thaler. Weit in Nordosten ragte die bobe Ruppe bes Mam Tor bei Castleton über ben umliegen= ben Borizont. Unten rollte unfer Bagen einfam auf einem ge= bahnten Wege burch die unermefiliche Leere. Wir ftiegen wieber hinab und blickten mit Staunen vom Rug biefer boch uber unfern Sauptern furchtbar binaus fchwebenden Felsmaffen nach ihren brobenden fuhnen Gipfeln und Backen. Wie ftill, wie rubig ift alles in ber natur mitten unter biefen Schreckniffen! Taufenbiahriges Moos wachst auf ben Spigen bes Bebirges, wohin sich ber verwegenfte Kuß von Menschen und Thieren nicht wagt. Die kleine Tormentille, die Hnacinthe, bas gelbe Beil= chen, bluben zwischen ben Klippen, bie, von bem Gipfel abge= riffen, einft bonnernd hinunterfturzten. Das Bieh wandert fried= lich und ficher über bie Abgrunde und schwebt gleichsam in ber Luft auf einem morfchen Gewolbe. Wir felbst bier unter ber Bolbung, bie jeden Augenblick zusammenfturzen und uns zer= fcmettern konnte, ftanben forglos und verließen uns auf die

Baufunft ber Natur; wir wurden hier Schut gegen ben Gewitterfturm gefucht haben, wenn er uns überrascht hatte.

Um drei Uhr kamen wir endlich zu Burton an und stiegen im White Hart ab, wo eben die Gesellschaft zu Tische gesehen wollte. Es ist hier gewöhnlich — zum erstenmal sah ich es in England — à table d'hôte zu speisen. Die Gesellschaft bes stand aus etwa zwanzig Personen, Herren und Damen von Stande, die hierher kommen theils um wirklich das Bad ihrer Gesundheit wegen zu brauchen, theils um dem Tobseinde der Reichen, der Langenweile, zu entsliehen, die sie von Bath nach London, von London nach Burton und von hier auf ihr Land-London, von London nach Burton und von hier auf ihr Landzut verfolgt, und wie eine Harppe unabläßig an ihnen zehrt. — Hier sind allerlei Mittel dieses immer wieder wachsende Ungeheuer zu tödten: öffentliche Zimmer, öffentliche und Privatbäder, gemeinschaftlicher Tisch, ein Schauspielhaus, Karten, Bälle, Promenaden, die Poolshöhle unter der Erde und eine öde, nackte Gegend, welche die Unwesenden zu einiger Anstrengung nöthigt, um sich Unterhaltung zu ersinnen und sie einnet under bringt, um das gemeinschaftliche Bedurfniß zu befriedigen und dem ge-meinschaftlichen Peiniger mit vereinten Kraften Widerstand zu leisten. Im Julius und August ist es hier am vollsten; bann gibt es hier mehrere hundert Badegaste. Auch jest ware die Gefellschaft schon zahlreicher, wenn das Parlament nicht so lange Sigungen hielte, wodurch eine mußige Menge in London zurückgehalten wird, die sonst früher dieses Bergthal, Bristol und Tundridgewells, Brighton, Margate, Harrowgate, Cheltenham und noch einige andere Orte der Art überschwemmen. — Der herzog von Devonshire, Sigenthumer ber meisten Grundstücke in dieser Gegend, hat vieles zur Verschönerung des Ortes und für die Bequemlichkeit der Badegaste gethan. Der Erescent, ein halbmondformiges Gebäude von großer Eleganz, welches lauter Urkaden und oben eine Reihe gereifelter dorischer Pilaster hat, enthalt öffentliche und einzelne Baber, Ussemblee=, Tanz= und Spielzimmer und Bequemlichkeiten aller Urt. Dieses Gebäude ist zwar nicht so groß wie der Erescent in Bath, aber dem End= zwecke vollkommen angemeffen, ob es gleich, wie die meisten modernen Gebaube in England, in den Berhaltniffen gegen alle Regeln ber Baufunft fundigt. Unweit biefes Gebaubes ift ein fleiner Spaziergang, von einigen hundert Baumen und Strauchen angenehm beschattet und in ber That besto angenehmer, je

öber die umliegende Gegend ist. Etwas höher liegt ein kreisförmiges Gebäude von großer Pracht, ebenfalls vom Herzoge von Devonshire errichtet. Wer hätte, nach den schönen dorischen Säulen, die rings um das erste Geschoß gehen, wohl erwartet, daß dieses Gebäude die Bestimmung hat, den Pferden der Babegäste (die etwa mit eignen Pferden herkommen) einen Aufentshalt zu verschaffen! Es ist hier Platz für hundertundzwölf Pferde und an zwei Seiten geht in einem halben Viereck eine Wagenzremise um den Stall, in gehöriger Entsernung von dem Gebäude. Der Herzog verpachtet diesen Stall und die Remisen einen Menschen, der wieder einzelne Stallungen vermiethet und zugleich eigne Lehnpferde hält. Auf diese Art wird allmälig der Zeitpunkt herannahen, wo das Kapital, welches der Baukostete, sich ersest und alsdann reine Interessen abwirft.

Burton lieat in einem von den flachen Thalern des hiefi= gen Gebirges und in einer traurigen Gegend, mo man weit und breit, außer bem angepflanzten Spaziergange, feine Baume fieht. Man geht über ein paar Felder, die durch Mauern von auf einander gelegten Steinen abgesondert find, nach bem Eingange einer Kalkhohle, welche Pool's hole heißt. Drei alte Weiber standen hier schon bereit, uns in den unterirbischen Schlund zu fuhren, gaben jedem von und ein Licht in die Sand und gin= gen felbst mit brennenden Lichtern vor uns her. Ich bachte lebhaft an die Zauberschwestern in Makbeth; und die unterirdi= schen strgischen Gewolbe, wohin sie uns führten, waren mahr= lich gemacht, um diefer Ibee ihren gehorigen Grad ber Lebhaf= tigkeit zu geben. Man kommt burch einen engen, niedrigen Eingang in verschiedene Sohlen, die fich bis 669 Mards in ben Felfen hinein winden und an einigen Stellen eine beträchtliche Sohe haben. Die beruhmte Baumannshohle am Barg ift an Große mit biefer nicht zu vergleichen; hingegen hat fie einen wesentlichen Vorzug in Absicht bes Sinters, ben bie Waffer barin abfeben. Die bortigen Stalaktiten, auf hartem rothem Marmor abgefest, find schneeweiß; die hiefigen übergiehen einen groben, grauen, bichten Ralkftein und find von einer schmugi= gen Farbe, ohne irgend etwas Muszeichnendes von Geffalt: benn bie vorgeblichen Uehnlichkeiten mit einer Schildkrote, einer Speckfeite, einem Lowen, einer Drgel, einem Sattel u. f. f., gebo= ren zu den Absurditaten, die man von unwiffenden Menschen zu horen gewohnt ift. - Wir gingen, immer uber Schutt und

lockere Steine, bie von den burchhin strömenden Fluthen irgendwo losgerissen und in dem Boden der Höhle zurückgelassen, oder
auch von oben hinabgestürzt waren, ungefähr 569 Yards tief
hinein. Fenseits dieser Stelle kann man noch dis an den Bauch
im Wasser 100 Yards weiter gehen, wo die Höhle sich schließt,
oder wenigstens nicht weiter gangbar ist. — Von oben träuselt
es beständig in allen Theilen der Höhle, folglich ist es auf dem
Boden überall unbequem und seucht zu gehen. Nicht fern vom
Eingange hat die Höhle einen Querschlag oder ein doppeltes
Gewölbe. Man geht durch das höhere hinein und kommt durch
das unterste wieder heraus. Ein kleiner Bach rieselt aus der
der Höhle hervor und führt das Wasser aus ihrem Hintergrunde
ab. Es gibt in derselben weder Petresakte noch Knochen; nur
muß man sich nicht durch die Sprache der hiesigen Führer irren
lassen, oder eigentlich die Hekate dieses Avernus selbst, nach der
Unalogie des Wortes icicle (Eiszapsen), ein neues Wort dilbete und die Stalaktiten watericles nannte. Beim Austritt aus
dem unterirdischen Gange umringte uns eine Schaar von Weibern und Kindern, die so ungestüm bettelten, daß wir froh waren mit dem Verlust einiger Shillings von ihnen loszukommen.

Die angenehme Tifchgefellschaft im weißen Sirsch konnte uns nicht verleiten die Nacht hier zuzubringen, zumal da wir schlechthin gar keinen Bekannten unter biefen Herrschaften hat= ten, die doch den Nationalcharakter durch einen Trunk Waffer in Burton nicht, fo wie die griechischen Selben und Salbgotter ihr Gedachtnig in einer Schale voll Lethe, ertrankt zu haben fcheinen. Sobald wir uns alfo mit einem Thee erfrifcht hatten, ben man in ber Regel fast in allen englischen Birthehaufern vortrefflich und mit dem vortrefflichsten Rahm ober Sahne be-kommt, fuhren wir zwolf englische Meilen weiter nach Castleton, bem Sauptfite ber fogenannten Bunder bes Dies in Derbufhire. Ueber die Ungahl biefer Bunder ift man nicht einig; man gahlt ihrer in Buchern fieben, weil bies eine geheimnifvolle und wunderschwere Bahl ift, mithin ber Bunder auch im Dit nicht weniger fein durfen. Allein die hiefigen Einwohner wiffen nichts von diefer muftifchen Gieben und bringen balb feche balb nur funf Bunder heraus: namlich die brei unterirdifchen Sohten, Peak's hole, Eldenhole und Poole's hole; ben Brunnen, ber in Beit von ein paar Stunden fleigt und fallt; und ben

hochsten Berg in bem ganzen Gebirge, bem seine wallisssche bete kambrische Benennung Mam Tor, ber Mutterberg, geblieben ist. Bei dieser Gelegenheit erinnert es sich am besten, daß das hiesige Gebirge sehr uneigentlich den Namen eines Piks (Peak) trägt, indem hier nirgends ein Spisberg zu sehen ist, welcher, wie die von Tenerissa, Piko u. s. f., den mit diesem Worte insgemein verknüpften Begriff erweckte. Ullein ich vermuthe wohl, daß hier eine weit ältere und allgemeinere Bedeutung des Wortes peaked zum Grunde liegt, vermöge deren es alles was hoch und steil ist, bezeichnen kann. Das hiesige Gebirge ist gewissermaßen ein, dreitausend Fuß über die Meeressläche erhöhtes plateau, worin zwar Berge und Thäler, aber gleichwohl keine sehr beträchtliche Unebenheiten bemerklich sind: eine einzige hohe Gebirgsmasse, in mehrere kleinere auf ihrer Obersläche ausgespühlt.

Bir famen bei bem Luftwalbchen von Burton und bernach bei einigen in ben Dorfern angepflanzten Baumen vorbei. Es fiel außerst auf, wie wenig die gange Begetation bier noch vorgeruckt mar. Die Buchen und etliche andere Baume, insbe= fondere aber die Efchen, kamen eben erft aus ihren Anospen hervor. Diefer Baum erinnerte uns bier herum burchgebends, baf ber Fruhling bier eben begonne. Der kalte Wind und ber falte Gewitterregen gaben ein beftatigendes Beugnig. Unfer Beg war indeß noch immer ziemlich gebahnt und bicht vor Castleton zog er sich romantisch burch einen tiefen, tiefen Abarund, wo ungeheure Felsmauern zu beiben Seiten furchtbar in ber Sobe schwebten und auf ber einen Seite bes Beges einen bervorfprin= genden Winkel bilbeten, wo gegenüber ein hineingehender mar. Die ungeheure Sohe biefer Riefenmauern, ihre malerische Ge= ftalt, die Schafe, die fich oben am Rande feben liegen, der abfchuffige Weg, ben wir nur mit gehemmtem Rabe gurucklegen burften, und bas eintretende Dunkel bes Abends machten biefe Naturscene feierlich und eingreifend. Bald bernach langten wir zu Caftleton an und nahmen unfer Quartier im Caftle inn, wo wir bie beste Bedienung fanden und nach einem so ermudenden Tagewerke die Nachtruhe unfer Sauptaugenmerk fein ließen.

Den 13. Junius. Einen Tag wie ben heutigen in bem unbeständigen Klima bieses Gebirges schenkt der himmel den auserwähltesten Naturforschern nicht; allein wir sind gute Kinder und hatten schon langst einen schonen Spieltag abverdient. Wenn Reuseeland und das Keuerland, wenn die Eisselder des

Cubpole, und vor allem die Ebenen von Tabeiti mit ben Luftgarten ber Freundschafteinfeln ihre Gindrude in der Ginbilbungs= fraft zurudgelaffen haben: bann muß ber Tag ichon reich an Bundern sein, der unvergeflich genannt zu werden verdient. Was ich heute sah, hab' ich noch nie gesehen. Dies ist zu we-nig gesagt. Ich will hinzusehen, daß es alle meine Erwartun= gen und Vorftellungen weit überftieg; und auch bann fpreche ich mehr zu meiner eigenen Erinnerung, als zur Belehrung Underer, die nicht wissen konnen was ich zu erwarten oder mir vor= zustellen vermochte. Schon unfer Erwachen mar Genug ber romantischen Begend. Mus bem fleinen Gartchen unfere Baftho= fes erblickten wir langs bem Gipfel bes steilen baran stoßenben Berges die ehrwurdigen Trummer einer uralten Burg. Eine Mauer mit Ueberbleibfeln von Thurmen an jeder Ede erftrecte fich langs bem jaben Gebange; in ber Mitte war fie eingefturt und über der Deffnung hatte sich ein Sügel von Schutt und Gräfern gebilbet. Aus der Mitte bes innern Bezirkes hob sich ein schöner viereckiger Thurm, der einst mit Quadersteinen ganz bekleidet gewesen war, jest aber von unten hinaufwarts diese Bekleidung schon versoren hatte. Un jeder Ecke ging ein zarter fchlanker Pfeiler in die Bobe; uber ihm fprang die Mauer einen Stein dick weiter hervor und bildete ein etwas vorstehendes Vierect. Die Binnen bes Thurmes waren eingefturgt; aus feinen zerriffenen Banden fproften Baume und Pflanzen. Epheu fchlang fich uppig über feine Vormauern und langs ben Rigen und Spalten. Rechts offnete sich hart an der Burgmauer felbst ein tiefer weiter Schlund, dessen senkrechter Absturz aus einer wei= fen Felsenwand bestand, auf welcher bogenformig ein Hügel sich wolbte; und langs dem Rande besselben strebte malerisch ein Schoner Sain von Buchen, Efchen und Fichten empor und fronte mit seinen Schatten die ganze Bogenlinie des hinabgleitenden Hügels. In diesem Schlunde, dessen untere Gegend der Schloßberg uns hier verdeckte, sollten wir den Eingang zu der unermeslichen Höhle des Piks antressen.

# 7. OIS OEMIS ESTI. Gastleton.

Stille! heilige Stille umber! Much ich bin ber Beweihe= ten einer und fpreche von der unterirdischen Weihe und schweige von ben unaussprechlichen Dingen. Ich war im Reiche ber Schatten und burchwandelte die Nacht bes Erebus. Die ftrais fchen Bogel umflatterten mein Saupt mit furchtbarem Gefracht. Die Erde offnete ihren Schoof und umfing mich. Relfen wolb= ten fich über mir und ber Abgrund fturzte hingh in schwindelnde iahe Tiefe, neben bem engen schlupfrigen Pfade. Ich fab die furchtbaren Schweftern, mit allen Schrecken ber Bolle, mit Macht und Miggeftalt geruftet, die Faben bes Lebens fpinnen und meffen. Das Auge ber Unterwelt lieben fie einander und hoben es hoch empor, um mich zu schauen, - Parzen und Kurien zugleich. In Charons Nachen ausgestreckt, schwamm ich unter bem tief hinabgefenkten Felfengewolbe an bas jenfeitige Ufer bes schwarzen Kochtus. Ich ging burch alle Clemente bes ftets fich wandelnden Chaos. Ein Staubbach nette mein Saupt. Ralte Lufte weheten mich an und immer, immer rauschte es neben mir und uber mir und unter mir, wie der Sturg ber Balb= bache uber ben zerklufteten Felfen. Meine Lampe erlofch; ich verfank in die ewige Finsterniß bes Tartarus. Mir war es, als nahme mich ein Riese auf seine Schultern und truge mich burch die gahnenden Schlunde. Ploslich burchleuchtete ein Blis bie schauerlichen Bogen bes Felfens; ein frachenber Donner betaubte mein Dhr; die Gewolbe wankten bin und ber und gitterten uber mir, und breimal fehrten bie rollenden Donner burch die Schnecken= gange bes Gewolbes wieder. Da offneten fich die Grufte in ber Hohe und helles erquickendes Licht ftromte burch die schwar= gen hallen; fiebenfach war bas Licht, fieben glanzende Funken wie Sterne: und ber Chor ber Wiffenden ftimmte nun an ben hohen belehrenden hymnus. Mir ward die Schale voll bes schaumenden Gottertranks; ich kostete vom Quelle bes Lebens und mein Dankopfer floß ben unterirbischen Machten. Neue Rraft durchftromte die Abern bes Ermatteten, und ber Sierophant begann nun bie Weihe. -

Fünf Tage, nachdem Lady Craven in die Höhle von Antiparos gestiegen war, kam Dr. Sibthorpe daselhst an. Sein Kührer erzählte ihm: die Lady habe beim Hinabsteigen sehr gezittert; sobald sie aber in die herrliche Grotte mit den wunderschonen Staliktiten gekommen sei, habe sich plöglich eine so lebhaste Begeisterung ihrer bemächtigt, das sie auf der Stelle die Veder ergriffen und ein Gedicht auf dieses entzückende Schauspiel der Unterwelt versertigt habe. Ich kann mir einen sehr lebendigen Begriff von diesem Uebergange aus einem Ertrem der Empfindung zum andern machen, und physisch ist die Spannung die natürlichste Reaktion, die auf jene gewaltsame Erschlassung der Furcht unausbleiblich solgen muß. Daher sind die ärgssten Poltrons immer so viel tapfrer, als andere Leute, sobald die Gesahr überstanden ist.

#### 8. Von Caffleton bis Middleton.

Steil geht ber Weg von Castleton in einem Winkel von 38 Graden an dem Gehänge eines noch weit steileren Berges hinauf. Das schöne Thal von Castleton mit seinen unzähligen Wiesen und Weiden, die doch wieder durch lebendige Hecken begrenzt sind, hat in der Mitte einen lieblichen runden Hügel, rechts von dem kleinen Dörschen Hope, und windet sich dann nach Osten um den Berg, an der entgegengesetzen Seite von hohen Sandsteinrücken umgeben. — Sodald man oben ist, sieht man das ganze Kalkgedirge in einer erstaunlich großen Ausdehnung flach vor sich liegen, und wir suhren gegen neun englische Meilen auf dieser erhabenen Sene, sast ohne eine bedeutende Vertiefung anzutressen. Die Gebirgszüge umher gingen sichtbartich von Abend nach Morgen; und wo wir schross emporstehende Wände sahen, waren es, so viel wir aus der Farbe und nach der Analogie von Mam Tor schließen konnten, Sandskeinmassen. — Die Gänge streichen meistens in derselben Richtung von Abend gegen Morgen und sehen, wie es die Halbenzüge zu erkennen gaben, oft mehrere englische Meilen über die Sene fort. Weiter hin nach Middleton sahen wir jenseits des Thals auf der Morgenseite einen mitternächtigen Gang. Die Gänge gehen an den meisten Orten unter einem sehr wenig von der Perpensbikularlinie abweichenden Winkel in die Teuse. Eine englische

Meile vor Middleton ging es endlich wieder bergab durch eine romantische Kluft, wo die Felsmassen von weißem Kalkstein, mit ihren regelmäßigen, zum Theil über mannshohen Schichten, bestleibet mit Epheu und Strauchwerk, Moos und blühenden Pflänzschen, wie Thürme auf einer langen Strecke zu beiden Seiten hervorragten. Augenscheinlich ward hier alles durch die Gewalt der Fluthen einst abgestürzt und durchgerissen; allein die öbe Obersläche des Kalkgebirges nährt keinen Bach; und wo ehedem die Wogen des Meeres wüthend hindurchströmten, da fuhren wir jeht auf dürrem Boden und gebahntem Wege.

#### 9. Matlod.

Endlich ist sie hinabgefunken hinter die himmelan itreben= ben Berge im Westen, diese Conne, die mich blendete, warmte, bezauberte burch ihre vermannigfaltigte Beleuchtung biefes Bunberthals, feiner Felfen und feiner Saine. Gei mir gegrußt, bolde Dammerung, und bu blauer Abendhimmel mit ben Pur= purftreifen im Beften, und willkommner als fie, gottliche Ruble, rauschend in dem wogenden Meere von Wipfeln, lauter als bie lifpelnden Fluthen ber fanften Derwent, und überftimmt nur von einzelnen schmetternden Tonen ber Nachtigallenchore, die in jenem Schatten bas Lieb ber gludlichen Liebe fingen! Gebt mir ftillen Genuß; umrauscht mich fanft zur nachsinnenden, nachempfindenden Rube! 3ch bin bes Schauens fur heute fatt und erliege unter der Unerschöpflichkeit der Natur; ich fehne mich nach mir felbst. — Des heutigen Tages taufenbfaltige Bilber einen Augenblick nur im Borubergeben aufzufaffen, ohne fie feft= halten ju konnen, ift Berabwurdigung jum leblofen Spiegel : fie alle zu verzehren, alle ins eigene Wefen verwandeln zu wols len, fturmisches Schwelgen, ohne Zweck, wie ohne Empfindung. Wie wohl ift mir in dieser Ginsamkeit! Sier will ich nicht mehr mit umberfpabenbem Blicke ben Gegenftanben nachjagen; nicht mit Unftrengung und Spannkraft hafchen, was mir links und rechts entfliehen will; nein, ich entbinde meine Ginne ihres Dienstes und überlaffe mich leidend bem alleindringenden Beruhren ber Ratur. Ich will nicht mehr unterscheiben, nicht zer= gliebern bie Geftalten, die Tone, bie Farben ihres Simmels und ihrer Erbe; ein Lieb, ein unnennbares, untheilbares Bilb ftrome

fie mir durch Aug' und Ohr und fulle meine lechzende Seele mit der Wonne, die keine Zunge stammeln kann! Dies ist die allgemeine Zauberei der schönen Natur, Allen fuhlbar, wenn gleich nicht von Allen erkannt; die wohlthatige Macht, die uns Alle hatt und nahrt und erfreut, und beren Wirkungen die Ver= nunft nicht fassen kann; denn des Genusses Grenze ift Zerglie= berung des Eindrucks. Dennoch! — wunderbares Gefet ber Menschenform! — bennoch sind die Beiseren unter uns gluck: lich nur wie ein Kind, das, wenn es die Blume sieht, ihrer lieblichen Gestalt und Farbe einen Augenblick froh wird, sie bann bricht und zerpfluckt. Seilige Pflegerin! mehr Bluthen als wir zerftoren konnen, schufst du um uns her; und den Quell der ewig wiederkehrenden, ewig sich verjungenden Wesen verbargst du vor unserm verzehrenden Geiste? D, ich wähne dir nachzuwandeln auf deinem verborgenen Pfade, und Absicht und Mittel, wie in dem Lebensgange eines Menschen, darauf zu erblicken. Er ist nicht ohne Zweck, dieser Trieb des Forschens und Son-derns, den du in uns legtest, der schon im Kinde sich regt, der bis ins Alter uns begleitet. Du durchbebst die Saiten der thierifchen Bilbung, bu fuhrst ben Metherstrom bes Lebens in ihren Abern umher, und das ferne Gebloke, das jett aus den Trif-ten emporsteigt und in den saufelnden Abendwind tont — und biese Jubelgesange in ben hochbelaubten Buchenasten, sind ber Widerhall beiner alles erquickenden Freude. Aber ein anderer Genuß wartet bes finnenden, sondernden Menschen: im Laby-rinthe der Gefühle sucht er das empsindende Wesen; im unend-lichen Meere von Bilbern den Seher; in der dulbsamen Ma-terie den gebietenden Willen; in Allem außer ihm, sich selbst.

Ich finde hier Aehnlichkeit mit dem Plauenschen Grunde bei Dresden. Die Partie der Brücke in Plauen ist romantischer und sehlt hier; auch hat es einen schönen Effekt, daß die Felsenwände an einigen Orten bis ins Wasser senkrecht stehen, und folglich größere, einfachere Wände bilden; der Kontrast des Lichztes wird durch die großen, winklichen Brüche des Thales romantischer und lieblicher; die Mühlen sind dort angenehme, ländliche Bilder. Die Aussicht nach Darand ist wegen des weißen Thurms und der malerischen Gipfel des Sonnen zund Königssteins, des weit durch das Thal sichtbaren, sich schlängelnden

Flugchens, und vor allem bes Reichthums ber golbenen Saaten,

Hingegea hat Matlock ben Vorzug, daß es zwischen un= gleich hoheren Bergen liegt; bag in ben schonen Partien bas That noch enger zusammentritt und daß die Begetation ohne allen Bergleich reicher, uppiger und eigentlich mit verschwenderi= fcher Sand auf die Felfenmaffen bingeworfen ift. Die Derwent lauft ruhig und auf ebenem Bette, außer wo fie uber Riefel in gelinden Kallen binriefelt. Die Baume mit bem bicfften Laube wolben sich über sie hingus; ihre Zweige stehen wie Schirme uber einander; die unterften tauchen ihre Spigen in ben Kluf. und ber gange mit Balb gefronte Berg fpiegelt fich im Baffer, wie man von ber andern Seite bie weißen Bebaube barin er= blickte. Die weißen Kelsmauern fommen nur hier und bort mit hervorspringenden Ecken burch bas Gebusch, welches aus ihren Rluften mit unbeschreiblicher Ueppigkeit herausmachft, gum Bor= fchein. Un andern Stellen zeigen fie fich von einer unermeffiz chen Sobe. Die Gebirge im Westen find einige ber bochften in Derbyshire. Die Abrahams = Sohe (nach der bei Quebeck fo genannt, wo Wolfe und Montcalm blieben) hinan, geht ein Schlängelnder Pfad, beffen Lange zwar ermudet, wofür man aber, wenn man ihn zurucklegt, mit einer herrlichen Aussicht über ben gangen Lauf ber Derwent burch alle Windungen bes Thale, uber bie Schonen, reichen Sugel und Thaler mit ihren Beerden u. f. f. uber bas nahe Dorf Matlock, belohnt wird. Die Natur ift bier fo verschwenderisch mit ben schonften Kormen ber Landschaft, ber Baume, mit Licht und Grun, bag man fich umfonst nach einer ahnlichen Gegend im Gedachtniß umfieht. Die Schonen Aussichten bei Minden im Sannover'schen haben den Vorzug der breiteren Wefer und ber am Zusammenfluffe ber Werre und Fulba malerifch liegenden Stadt mit ihren alten Thurmen; hingegen fehlen ihnen bie hiefige endlose Abwechselung und die schonen Felswande, die fich zwar wieder bei Allendorf an der Werre, jedoch ohne die Begleitung des reichen, unbezahl= baren Schattens finden laffen. Die Badehaufer find gum Empfange ber Gafte fehr bequem angelegt und eben nicht gar theuer. - Das Bab ift lau und fehr erfrischend, ich babete Nachmittags mit ber beften Wirkung und fuhlte mich außer= orbentlich baburch gestärft. Das Wasser ift nur reines Quell=

waffer. — Die Saine find insbesondere wegen der vielerlei Urten von Baumen so wunderschon; Gichen, Eschen, Buchen, Sainbuchen, Tannen und Larchen wechseln mit einander ab.

## 10. Chatsworth.

Bon Middleton an geht es im Thale der Derwent hinab, welches immer fconer und reicher wird. Der Rontraft, nach= bem wir fo geraume Beit nichts als obe Gebirgerucken gefeben hatten, war über alle Beschreibung erfreulich. — Wir hatten fcone Beiden, Saatfelber, herrliche, malerische Umgaunungen und Raine, mit hochftammigen Gichen, Efchen und Buchen. Linden und Aborn, auch bier und bort langs ben Soben ein Malbchen. Je naber an Chatsworth, besto reicher wird bie Gegend. Die Walbung an beiden Seiten des Thale, fowohl hin= ter bem Saufe als gegenüber, ift bicht und überschwänglich an Buchs; swifchen dem Laubholze ftreben überall schlanke Tannen und ppramidische, schwarze Kichten in die Bohe. Der herzog= liche Park liegt auf einer Unbobe am linken Ufer ber Derwent, in welcher wir Gruppen von Ruhen fich fuhlen fahen, indeg bie schonen Wiesen zu beiden Seiten mit biesen malerischen Seerben bedeckt waren. Man fahrt auf einer fteinernen Brucke uber ben Flug burch ben Park nach bem Schloffe. Beibes, Park und Schloß, find vor achtzig Sahren auf ber Stelle, wo bas alte Schloß Chatswort ftand, angelegt worden und haben viel von der Pracht jener Zeit. Das Schloß ift gang eines fo grogen englischen Peers wurdig. Auf die Architektur mag ich mich nicht einlaffen; bie ift nun einmal in England, auch ba, wo fie Geld genug gekoftet hat, nicht fehlerfrei. Die Bimmer find reich, boch nicht mit bem Geschmad, ben wir in Schooneberg bewunberten, meublirt; viele haben auch noch bas alte Umeublement von achtzig Jahren her. - Der Bau ift erft furglich gang fer= tig geworben; benn man hat nach = und angebauet. - Ein Theil bes Gebaubes heißt noch: the Queen of Scot's apartment. Die Zimmer ber unglucklichen Marie follen wirklich in diefer Gegend gestanden haben. Das Einzige, was man aus jenen Beiten aufbewahrt hat, ift ihr Bett mit Borhangen und Dede von rothem Sammet mit Golb. Wer kann fich entbres chen, bei bem Unblicke eines Bettes, worin biefe ungluckliche Prinzessin so oft geschlafen, geruht, gesonnen, geweint, gewacht, getraumt — und ben ganzen Kreis ihrer regen Leibenschaften burchlaufen haben mag, in Gedanken zuweilen sich in jene Zeiten zu versetzen, und fur die schöne Dulberin den Athem ein

wenig gepreßt zu fuhlen?

Der Garten hat eine schöne Kaskabe mit allerlei bavon abshängigen Fontainen und Wasserkunsten. Die höchste Fontaine soll achtzig Fuß hoch springen; sechzig glaube ich selbst, daß sie bei stillem Wetter in die Höhe gehen kann. — Für die Phantase ist hier keine außerordentliche Nahrung, wenig Sublimes, Romantisches, Poetisches; aber eine reiche, geschmückte Natur, und ein Aufenthalt, wo man ein Vermögen von vierzig bis

funfzigtaufend Pfund Sterling wohl genießen kann. —

So schön als jenseits ist auch das Thal unterhalb Chatsworth, welches sich immer weiter subostwarts zieht. Die Sandsteingebirge umschlingen es überall auf der östlichen und sublichen Seite. Innerhald sieht man Kalkgebirge. Endlich öffnet sich eine Neihe Hügel gegen den Fluß, und ihre abgestürzten, senkrechten Felswände siehen romantisch, mit Waldung bekleidet, an seinen Ufern. Vom Dorfe Matlock, zwei englische Meilen weit die nach Matlock Bath, zieht sich dieses verengte, wunderschöne Kalkthal in verschiedenen Krümmungen und läst hier und da veieckige Wiesen in den Zwischenräumen der Hügel. — Drofseln und Nachtigallen hielten hier ihr immerwährendes Koncert im Walde.

## 11. Fortfegung ber Reife.

Den 15. Jun.

Von Matlock fuhren wir heute um halb ein Uhr Nachmittags ab. Der Weg ging bis Eromford, wo ein neuer schiffbarer Kanal angelegt wird, in bem schönen Derwentthale fort.
Gerade Eromford gegenüber, an einer sehr schön gewählten
Stelle bauet sich jest Sir Nichard Arkwright ein neues Landhaus. Hinter Eromford kamen wir auf einen sehr hohen Bergrücken von Sandstein, von dem wir nicht nur rechts das nahe,
in einem reichen Kessel gelegene niedliche Städtchen Wirksworth,
sondern auch vor uns und links das ganze sübliche Derbysbire,
nebst Nottingham und Leicestershire und einen Theil von War-

wickshire übersahen. Jenseits bieses Berges kamen wir an verschiedenen Orten vorbei, wo man die Erbschollen mit einem Schalpfluge abstach und zum Dünger verbrannte. Derbyshire hat in dieser Gegend schon viel angenehme Abwechselung, ob es gleich nicht so fett ist als andere Provinzen. Die Stadt Derby (sechzehn Meilen), die wir um vier Uhr erreichten, ist von geringer Bedeutung. Man hatte eben heute die sogenannte Canvaß vorgenommen, b. i. die Herren, welche Parlamentsglieder als Repräsentanten der Stadt werden wollen, waren zu allen Stimmgebenden herumgelaufen, sie um ihre Stimme zu bitten

Eine Formalitat, ber fie fich unterwerfen muffen.

Den 16. Jun. Um acht Uhr Morgens reiften wir von Derby ab, nach Burton, einem fleinen, elf Meilen entlegenen Stabtchen. Der Weg ging noch uber Gebirge von Sandftein, bie alfo auch von der Gudweftfeite ben Ralkbepot bes Dits um= geben. Un einigen Stellen bemerkten wir viel Sand. Zwischen Utherstone und Burton übersahen wir vom Gipfel eines nicht gar hoben Sugels wieder bas ichone Warwickshire; allein wir blickten in die weite Ferne, weil eine Ebene vor uns lag. -Sier find wir auf flaffifchem Grunde. Links blieb uns in einer Entfernung von brei bis vier Meilen Bosworth liegen, wo ber Bergog von Richmond, bernach Seinrich ber Siebente, ben Ronig Richard den Dritten fchlug, welcher auf ber Wahlstatt blieb. — Bon Derby nach Burton find elf Meilen, nach Ul= lerstone zwanzig, nach Coventry vierzehn Meilen. Coventry mit feinen brei langen, fpigen Thurmen, worunter die beruhmte Rathedralfirche oder Conventrycroß bie grofte ift, hielt und nur eine halbe Stunde Nachmittags auf, mabrend bag wir agen. Bon ba eilten wir burch eine, wie Berksbire angebaute und überaus fchone Gegend nach Warwick. Unterweges blieben uns rechts, in einer schonen, schattenreichen Gegend, die Ueberrefte von Rillingworth = Schloß in brei großen Thurmmaffen liegen. Aber bas Schloß von Warwick (zehn Meilen) verdiente naber gefeben zu werben. Wie erinnerte mich hier alles an die thatenreiche, charaktervolle englische Geschichte: an ben Warwick, ber großer als ein Konig war, indem er Konige absette ober machte; und - vor allem - an ben unfterblichen Dichter, ber bas Große biefer Ibee fo gang ju faffen und in feinem King Henry the Sixth fo gottlich barzuftellen gewußt hat! - Gleich bei bem Eingange in die Stadt über bem Stadtthor, erinnerte mich ber

wilbe Eberskopf auf einem Speere (feit undenklichen Beiten bas Mappen ber Warwicks) an ben großen Ritter, ber biefes fiegreiche Panier fo oft vor fich weben lief. Wir befahen bas Schloß. Unter allen Ueberreften des zehnten Jahrhunderts hat keins in England sich so herrlich erhalten. — Der jesige Graf wohnt sogar barin und hat sich bie Zimmer sehr schon einrichten laffen, auch einige Nebengebaube in bemfelben Gefchmacke, um ber Gleichformigkeit willen, aufgeführt. Die Mauern find an einigen Orten vier Ellen bick. Gine Enfilade von Bimmern ent= halt etliche schone und etliche lehrreiche Portraits, 3. B. bie Ronigin Glifabeth, Effer, Die Ronigin Marie von Schottland, Die Gemablin Rarl's bes Erften, und biefen unglucklichen Ronig felbit, die Infantin von Parma und viele andere mehr. Glifabeth fieht ihrem Bater boch fehr ahnlich und biefer Bug ift ihrem Charafter nicht gunstig. Effer hat eine fausse ressemblance von herrn Roch, bem Schauspieler in Maing. - Marie von Schottland ift entweder nicht getroffen, ober in einer fehr fpaten Periode ihres Lebens gemalt.

Die Aussicht aus den Fenstern ist sehr reich und lieblich.

Die Ruftkammer erinnert an ben friegerischen ritterlichen Genius der ehemaligen Bewohner dieser Burg. Wir sahen das leberne Wams, welches Robert Lord Brooke an hatte, als er bei Lichfield erschlagen ward. Auch Subsee-Sachen gibt es hier; ferner eine schöne Buste in Marmor von Edward dem schwarzen Prinzen, nach einem Gemälde; einen schönen Kopf der Pallas; Glasmalerei nach Rubens; Anna und Maria Boleyn von Holbein, vortrefslich erhalten.

Den Garten sahen wir nicht, benn wir eilten (acht Meilen) nach Stratford, mo wir um 7 Uhr ankamen und die
elende Hutte, wo Shakespear geboren ward, ben Stuhl, in welchem er zu sigen pflegte und vermuthlich dichtete, das Stadthaus
mit seiner Statue in einer Nische von außen, sein Portrait inwendig, von Garrick hin geschenkt, und sein Grabmal in der
Kirche besahen. Der Stuhl ist jest in die Wand gemauert, damit er nicht ganz zerfallen moge. Seit funfzehn Jahren, daß
ich ihn nicht sah, ist er sehr bestohdbigt.

Den 17. Jun., um halb 10 Uhr Vormittags, fuhren wir weiter burch Shipston und Chapel nach Woodstock, und — fast ermübe ich es zu schreiben — wieder burch eine schöne, liebliche Gegend. England hat keine Walbungen, weiß jeder Schüler in

ber Geographie und Landerkunde zu erzählen; — aber daß beinahe gang England wie ein fortwahrender Luftwald ausfieht, wo Wiesen und Triften, Mecker und Unger und die lieblichen Ufer ber Bluffe mit bem berrlichften, blubenden Gebufch und den fchat= tenreichsten Baumen in ewiger Abwechselung prangen, bas follte man babei zu erinnern nie vergeffen. Wie manchen fchonen Landsit englischer Landleute fuhren wir nicht heute vorbei! wie manches in Saine gleichsam vergrabenes Dorf! Sier hatte einer fein niedliches Saus auf einen reichbeblumten Rafen gebauet. Dahinter gog fich ein kleiner Balb; feitwarts wolbte fich eine eine zierliche weiße Brucke uber einen Graben; jenfeits ber Beerftrafe fturzte fich ein Flugchen einige Schuh tief über einen Damm; und auf bem schonen Teiche, ber vor bem Rafenplate feinen Spiegel ausbreitete, und um gradreiche Ufer, zwischen ben Blumen der Biefe, erblickten wir manden fconen Schwan, an beffen ftolger Form ber Gigenthumer biefes Gutchens vermuthlich fein Vergnügen fand. — D Natur, was ift erquickender und zugleich erlaubter, als beine Werke zu lieben und ihrer froh zu werben! Bas kann unschulbiger sein als die Freude an biesem fchonen, in feiner Pracht bes Gefiebers ftolz baber fegelnben Bogel! Wenn es einen Genuß auf Erben gibt, ben feine Macht verbieten, feine fich ausschließend zueignen barf, ber allen ewig gemein bleiben muß, und zu bem man berechtigt ift, indem man Sinn bafur hat: — so ist es der Genuß dieses Unblicks. — Doch ich vergesse, daß ber Schwan ein koniglicher Bogel ift, und bag es Lander gibt, wo niemand einen Schwan halten barf . als der Konia, b. i. berjenige, der mahrscheinlicherweise nicht zu empfinden weiß, wie liebenswurdig die Ratur in diefem Thiere ift. - Ich gonne ben Grofen bas Wilb, bas fie begen: es ift billig, daß biejenigen unter ihnen, bie nicht burch Wohlthaten bes herrscheramtes wurdig find, wenigstens jum Scheine fortfahren ben Dugen zu ftiften, weshalb man fie zuerft als Be-Schuber ber Wehrlofen uber Undere erhob; und wenn es heutis ges Tages feine Raubthiere mehr gibt, um berentwillen man Beroen ober Salbgotter zu Gulfe ruft, fo mogen ihre Abkomm= linge meinetwegen Sirfche in ihre Parts einsperren, ober ihren Unterthanen verbieten, einen wilben Cber zu tobten, bamit fie an einem gefetten Tage ihn vor ihrem Richterftuhle vorbei ja= gen laffen und mit eignen Banden erlegen tonnen, wie ber Rais fer pon China jabrlich einmal ben Oflug mit hober Sand berührt, zum Zeichen, daß vor mehreren tausend Jahren ein Kaisfer durch dieses Werkzeug den Namen eines Landesvaters verziente. Aber, daß ein Mensch sich erfrecht, allen andern den Bestig eines zahmen Vogels zu verbieten, das scheint so arg, als wollte er ihnen die Fenster an den Häusern, oder die Augen im Kopfe verschließen, und daß Menschen dies von einem dulden, beweist nur, wie tief die Menscheit sinken kann.

So kamen wir um brei Uhr nach Boobstock, wo bie gange Stadt in Bewegung war, weil die Bahl zweier Reprafentanten heute vor fich ging. Alles, bis auf die Strafenjungen, trug Rokarben, gleichviel von welcher Farbe; die Frauenzimmer, jung und alt, haflich und fcon, reich und burftig, hatten ihre Feier= fleiber an, und von allen Seiten ertonte ein ewiges Bussah! Bor unferm Gafthofe weheten hoch in ber Luft brei groffe, weifi= feibene Kahnen, worin die Wappen ber Burgerschaft und der neuen Parlamentsherren, nebft allerlei emblematischen Bergierungen in Karben prangten; benn beute fpeifte Die Burgerschaft mit ben Neugewählten in bem Gafthofe, nachbem man biefe lettern, wie die Sitte es mit fich bringt, in große Urmftuble gefest und herumgetragen hatte. Uebrigens war hier feine Uneinigkeit, feine Gegenpartei; ber Ginflug des Bergogs von Marlborough ift in Orfordshire so unwiderstehlich, bag man die Parlamentsglieder, fowohl fur Woodstock als fur bie Graffchaft felbft, ohne Wiberrebe nach feinem Bunfche wahlt. Gein altefter Sohn, ber Marquis Blandford, wird in biefem Parlamente die Graffchaft Orford, und ein jungerer, Lord Benry Spencer, die Stadt Woodstock reprafentiren. Die Betrachtun= gen, die fich bei biefer Veranlaffung über bie Ronftitution von England machen laffen und bie wir wirklich zu machen uns nicht enthalten konnten, will ich nicht alle hierher feten. So viel ift indes gewiß, daß die blinden Bertheibiger und übertriebe= nen Lobredner eben fo weit vom Ziele find als die plumpen Tad= ler biefer berühmten und in ber That merkwurdigen Berfaffung. -

#### 12. Blenbeim.

Wie mag bem großen Churchill zwischen biefen unaufhorlichen Apotheosen zu Muthe gewesen sein! Etwa wie Ludwig bem Bierzehnten bei ben ewigen Keten und Vergötterungen in Berfailles? Die menschliche Natur kann bas nicht ertragen. Ludwig's Schickfal ift bekannt. Seine Imbecillitat batirte von biefem Zeitpunkte. Marlborough ward aber auch kindisch und furchtsam por feinem Ende; und ich mochte nicht bafur schworen, bag nicht die Tapeten bas Ihrige bagu gethan haben. Wie aber, wenn er in dem Augenblicke, da er feiner Geisteskrafte noch nicht beraubt mar, mitten unter biefen ungeheuren Bilbern feiner Große bas Loos ber Menfchheit tragen und in forperlichem Schmerz fich winden, von Gicht ober Rolif gequalt werben mußte; wie klein und verächtlich mochte er sich da fuhlen! Ich fur meinen Theil bin froh, daß ich nicht Marlborough bin und feine Thaten gethan habe, um fo zu Schanden gemacht zu werben mit ber Geschwätigkeit bes Ruhmes. Ich gestehe, ber uble Geschmack, womit man ihn in ber großen Salle zwischen den kleinen lachenden Faun und die mediceische Benus hingestellt hat, ift mir wegen der Lacherlichkeit noch die willkommenfte von allen biefen Bergotterungen Ich lache heute über biefe Ettelkeit — indef vielleicht morgen ein Recenfent dafür meinen Leichtsinn und meine Fuhllofigkeit straft - allein zwischen heute und morgen habe ich beides, gelacht und geweint: über mich selbst, über ihn und über die ganze Welt. Ist es nicht Thorbeit, die Schriftsteller richten zu wollen wegen einzelner Empfinbungen eines Augenblicks, wo man vielmehr ihre Offenherzigkeit, bas Berg bes Menschen aufzudeden, bewundern follte? Wenn fie einen Fehler babei begehen, fo ift es nur eine unschickliche Bahl in ber Darftellung ber Eindrucke, die ihr Gefühl besturm= ten. Die schnellen, taufenbfachen Uebergange in einer empfang= lichen Seele gablen zu wollen, die fich unaufhorlich jagen, wenn Gegenstande von außen, oder durch ihre lebhafte Phantafie ber= porgerufen, auf fie wirken, mare wirklich verlorne Mube.

#### 13. Orford.

Den 18. Jun.

Einen euglischen Musensit erkennt man leicht an ben schwarzen, viereckigen Biretten ber Stubierenben und an ihren langen, schwarzen Manteln mit kurzen, weiten, ober sehr langen, engen Uermeln. Man glaubt, die Schüler eines Jesuiter=Kolzlegiums zu sehen; und in gewisser Rucksicht sieht man sie in

ber That. Ich wurde fehr lebhaft an Wilna in Lithauen ersinnert, als ich biefe poffierlichen Gefpenfter an mir vorüberflats

tern fah.

Ich weiß wohl, die Kleibung allein thut nichts zur Sache; sie ist aber auch nicht so gleichgultig als man benet: sie steht in unmittelbarer Berbindung mit Gesehen, Formalitäten und Zwangspstemen, welche eine Falte in den Charakter biegen, beren Spur auf Zeitlebens unauslöschlich bleibt.

Die monastische Ordnung, welche auf ben englischen Uni= versitaten eingeführt ift, hat man oft in Deutschland ale mufterhaft gepriesen - weil man fie nicht kannte. Die Strenge geht hier fo weit, daß man fein Gefet mehr beobachten fann. Die= fer Kall ift in England nicht felten. Die Gefete gegen die Ratholifen find fo bruckend, bag man fie fchlechterbings nicht mehr in Ausubung bringt; und bennoch hat man nicht ben Muth, fie abzuandern. Rein Bolf bangt fo blindlings an alten Formen, wie bas englische; es knupft ben Begriff feiner politischen Erifteng baran. Sagt ibm, bie Abschaffung eines einzigen Gefetes gegen die Katholiken fei gefährlich, fo rottet fich ber Pobel noch heute zusammen und Gordon's Bahnfinn wirkt zum zweiten Male eine furchtbare Emporung. - Die Stuben= ten in Orford muffen fich fo manchen Erbarmlichkeiten unter= gieben, baf fie im Wefentlichen mehr Freiheit genießen als an= bere Studenten auf beutschen Universitaten; und wohl dem Lande, daß dem alfo ift! Zwischen dem blinden Gehorfam bes Schul= Engben und bem freien Willen bes Mannes, muß es einen Mittelzustand geben, in welchem ber Migbrauch ber Selbstherrschaft fo wenig uble Folgen fur bas Gemeinwefen hat, als moglich. Sonst wird, wenn ber Jungling auch noch Sclav bleibt, erft ber Mann im Umte fich feinen Ausschweifungen überlaffen und fein Toben wird von ubeln Folgen fur bas gemeine Befte fein. Wenn hingegen ein Student feine Freiheit migbraucht, fo fchadet er hochstens fich felbst und gewinnt unter feines Bleichen bald so viel Erfahrung als er zur Lebensnothburft bedarf.

Ich weiß zwar wohl, daß es theoretische und praktische Erzieher gibt, welche ben Zögling nie genug einzuschränken und zu fesseln glauben: Menschen, die sich vorstellen, man durse die menschliche Seele im Erziehungsinstitute treiben, wie man Spargel im Lohbeete treibt, und die dann auch wirklich nur saft und kraftlose, ekelhafte Geschöpfe in die Welt liefern, unfähig, sich

auf einen Augenblick von ihren auswendig gelernten Regeln zu entfernen und felbitftanbig zu benten, Maschinen in jeder Be= beutung bes Borts! Un ihren Werken muffen wir fie erkennen. Es ist eine leichte Kunft, Maschinen und Menschen zu schnißen; aber die menschliche Natur in ihrer Burde zu laffen und Rraf= ten, die eine hohere Sand schuf und in die einzelnen Reime legte, zu ihrer freien, vollkommenen Entwickelung behuflich zu fein, anstatt ihnen unwurdige, verunstaltende Feffeln anzulegen: das ift die große Runft, wozu die wenigsten Erzieher Gebuld, Billigkeit und Selbstverlaugnung genug besigen. Unftatt den 3ogling ben Gebrauch seiner Unlagen zu lehren, wollen fie immer nur, daß er fie nach ihrer Urt gebrauchen foll, und machen ihn zur schlechten Ropie eines elenden Driginals. Ihr furgfichtiger, enger Egoismus ift nicht zufrieden. Menschen in verschiedenen Graden ber Intension, ihrer verschiedenen Organisation und ber bamit verknupften Rrafte genießen zu feben und fich bes man= nigfaltigen, unerschöpflichen Reichthums ber Natur zu freuen; fondern es ift ihr armseliger Chraeix, nach ihrem Bilbe alles um sich ber modeln zu wollen. Sch brauche nicht zu fagen, wie fehr diese Methode auf die Berewigung der Vorurtheile und Irr= thumer abzwecken muß: benn ich behaupte fogar, bag wenn ein folches Unding, wie ein vollkommnes Syftem, moglich ware, die Unwendung beffelben bei der Padagogie fur den Gebrauch ber Bernunft bennoch gefährlicher als jedes andere werden mußte. Die Thee des Unverbefferlichen gieht einen lahmenden Mechanismus nach fich, welcher mit bem chinefischen Sittengeset am beften eremplificirt wird und ben Begriff von Tugend gang aufhebt. Der Ergieber hatte meines Erachtens wenig Berbienft um bie Menschheit, der die Jugend bahin gebracht hatte, alles zu thun, ober zu laffen, je nachbem es bem gewohnten Berkommen ge= måf ift ober nicht, ober, was auf eins hinauslauft, nachdem es mit den Regeln, die er von feinem Lebrer lernte, übereinstimmt. ober ihnen widerspricht. Alle dogmatische, alle geiftliche Erziehung hat mehr ober weniger biefe Tendenz, und ihr nachtheiliger Gin= fluß, ber allerdings hier burch viele andere Umstande gemilbert wird, außerst sich doch wirklich noch kenntlich genug in ber Denkart und ben Sanblungen ber Englander. Es ift ihnen freilich eben nicht anzusehen, daß sich alle nach bem Gelaute Des Tom richten muffen, fo wenig es ben jungen Edelleuten einen Abelftolg einflogt, bag fie bei ben Mablgeiten an einem

eignen Tifche figen, und burch allerlei fleine Borrechte, wie 2. B. ben Gebrauch ber follegiglifchen Bibliotheken, vor ben Burger= lichen ausgezeichnet werben. Unftreitig ift ihre Ungahl zu unbebeutend als baf fie unter fich bleiben und bie große Daffe ber Studierenden gang entbehren konnten; baber muffen fie ihre Borrechte fahren laffen, und wenigstens im Umgange fich ber Borguge entaugern, welche bie monaftifch = pfaffifche Ginrichtung ihnen mit hinficht auf einen moglichft zu unterftubenden Defpotismus verlieh. Singegen ift es fehr bie Frage, ob ba, wo bie Eigenliebe bes großen haufens ber Studenten nicht in Rollisson fommt, nicht ber Grund zu jener blinden Unbanglichkeit an religiose Borurtheile gelegt wird, wodurch die Englander fich auszeichnen, und worauf unter andern ihr Beharren bei ber unfin= nigen testact beruht. Ich meines Theils begreife nicht, wie junge Manner der Alternative bes Aberglaubens ober bes Un= glaubens entgeben konnen, wenn fie fich bier feche bis acht Sabre lang viermal taglich zum Gebet in die Rapelle ihres Rollegii einstellen muffen. Dieses Opus operatum, wovon fich bie que ten Wirkungen in der Kapelle von Christchurch College, drei Schritte weit vom Altar, an ben in die Bank geschnitten Efel8= fopfen, Namen u. f. f. erkennen laffen, muß einen geiftigen Stumpffinn bewirken, wenn es wirklich jur Gewohnheit wird.

Wer schon erhaltene, gothische Gebäube sehen will, komme hierher. Oxford nimmt sich, nach London, vielleicht unter allen Städten Englands aus der Ferne — und sast möchte ich hinzusehen, auch in der Nähe — am besten aus. Ein Wald von gothischen Thurmspigen ragt aus den schattenreichen Gängen und Gestiden an der Kam und Rid hervor, und zwischen ihnen prangt mit allem Pomp der modernen Baukunst der Dom von Radcliff's Notonda, und das schone Achteck seiner Sternwarte. Wandelt man auf den reinlichen, wohlgepslasterten und meistens mit guten neuen Häusern bebaueten Straßen, so erstaunt man, überall die weitläusigen Rostergebäude zu erblicken, welche der brittischen Jugend, aber noch mehr dem theologischen Wohlleben gewidmet sind. Aus einem geräumigen Vorhose, aus einer Halle tritt man in die andere, und es gibt hier Kollegia, wie z. B. das von Christchurch, die aus vier großen, aneinander stoßenden Vieresten bestehen. Der Umfang dieser prächtigen Werke des

Alterthums ift so ungeheuer, daß man nicht weiß, ob man mehr über die Verwegenheit des Eifers, oder über den Mißbrauch der Kosten erstaunen soll. Die große, westliche Facciate des größern Vierecks in Christchurch College hat eine Länge von 382 Fuß, und seine gothischen Thürmchen steigen leicht und kühn in die Luft. Nichts kann einen angenehmeren Esset machen als der schöne, weite Bogen, der sich über dem Thor von Merton College wölbt, mit den Schnirkeln und Berzierungen, die den insern Raum des Bogens süllen, und den hohen, krausen Gipfeln des dreiten, viereckigen Thurms, durch den Ulmenhain gesehn, der dieses Gebäude umgibt. Allsouls College ist beinahe das schönste, gothische Gebäude an Einsachheit und schlanker Kühndeit seiner rund um das Viereck ausstellegenden Pfeiler, und der beiden hohen, wie Cypressengipfel sich verlängernden Thürme. Nirgends war mir die Alchnlichkeit dieser Bauart mit einem angepslanzten Walde so ausschlichte dieser Wauart mit einem angepslanzten Walde so ausschles auf einer zarten, schlanzten Thür der Mittelpunkt des Gewölbes auf einer zarten, schlanzten Säule, deren Aeste sich oben palmensörmig ausbreiten, zierzlich wölben und den Wölbungen des Schwibbogens nach allen Seiten hin entgegen streben:

Die gothische Bauart, wie auffallend auch ihre Migverhaltnisse sind, ergreift die Phantasie auf eine unwiderstehliche Weise.
Wie leicht schießen diese schlanken Saulen so himmelhoch hinan!
Durch welche Zauberkraft begegnen sich ihre hoher sprossenen Ueste und schließen den spigen, kuhnen Bogen! Romantische Eröße, schauervolle Stille, lichtscheue Schwermuth und stolzes Bewusissen füllten die Seele, die sich in diesen Formen gestel und in ihnen sich außerte; — denn diese Formen wecken jene

Gefühle in einem Sinne, ber fie wieber auffaßt. -

Die Kollegia sind indes nicht auf einmal zu ihrer jesigen Größe und Pracht gediehen. Dies läst sich schon im voraus vermuthen, und oft gibt es auch der blose Anblick und die heterogene Einmischung römischer Architektur zwischen den altgothischen Steinmassen. Peckwater court in Christchurch College ist ein modernes, mit Radcliffe's Vermächtniß erbautes Vierreck; Magdalen College hat ebenfalls eine moderne Partie u. s. f. Allein sehr alt sind freilich die hiesigen Gebäude nicht. Magdalen College ward als ein Hospital von Heinrich dem Dritten gestiftet, erst 1456 in ein Collegium verwandelt und von Wolsep endlich

mit bem Thurme verziert. Wolfen hat auch Chriftchurch College erbauet. Bon University College ward ber Bau erft 1634 angefangen und burch Dr. John Radcliffe vollendet. Allsouls College ward 1437 gegrundet; Brafenhofe College in 1507. Hertford College fing man erst vor siebenzig Sahren an, wieder aufzuhauen. Watham College marb erhauet 1613, Trinity 1594. Balbol 1284, St. John's 1557 und fpater, Borcefter 1714, Greter 1316, Jesus 1571, Lincoln (1717) - Driel 1324. -Corpus Chrifti 1706, Merton 1610, Dembrofe 1620.

Der Aufwand im Innern biefer Gebaube ift nicht minber ungeheuer und nicht minder gothisch als die barbarische Pracht ihrer Mauern und ihrer unermeflichen Gale. Marmorne Statuen ber Stifter und Wohlthater fieht man überall; Portraits ber berühmten Gelehrten und Staatsmanner, die in ben ver-Schiedenen Rollegien jedesmal ftubierten, verzieren die Bande. Dazu kommt noch, bag fast jebes Rollegium feinen eignen Garten hat. - Magbalen College hat fogar einen Park mit vierzig Stud Dambirichen, von benen bie Berren fich gutlich thun. Es ift allerdings eine schone Sache um biefe schattenreichen Gange, biefen Axadnusiaic bei jedem Rollegium, ber Betrach= tung und Philosophie geweiht; allein biejenigen, die bes Umberlaufens in Garten am meiften bedurfen, find eben bie, welche bavon ausgeschloffen find. — Rur die wohlbeleibten und mit reichlichen Ginfunften verfehenen Fellows haben Erlaubnif, biefes Beiligthum zu betreten, und ihnen wird vermuthlich auch allein bas feifte Wilboret zu Theil.

Die Glasmalerei ift ein anberer Lurus in biefen Gebauben; beinahe eine jede Ravelle hat etwas von biefer Urt aufzuweisen, und eine wetteifert barin mit ber andern. Ginige Tenfter find fo alt, daß man bas Datum ihrer Berfertigung nicht weiß; Die meiften find aus bem fechzehnten, fiebzehnten und Unfang bes achtzehnten Sahrhunderts. Einige, zumal in Allfouls College, find von ausgezeichneter Schonheit, und noch immer fahrt man fort, in diefer furglich wiedererfundenen Runft, neue Stude ausarbeiten zu laffen, und die ungeheuren Ginkunfte ber Rollegien fur bunte Glasscheiben zu verthun.

Eine Geltenheit von gang befonderer Art find die emble= matischen, in Stein gehauenen Figuren, welche in bem Biereck von Magbalen College rund umber an ben Banden angebracht find. Die bigarren Erfindungen bes ficilianischen Pringen, von

welchem Brydone erzählt, können nicht toller aussehen, und man brauche ihretwegen nicht so weite Reisen zu thun. Hier gibt man sie für Allegorien aus. Bielleicht sollen auch jene sicilianischen einen Sinn haben, und es kommt nur darauf an, daß jemand sich die Mühe gibt, ihn herauszubringen und hinterdrein auszurusen: if this be madness, yet there's method in't.

### Chriftdurch College.

Dieses Kollegium war anfangs ein Nonnenkloster unter S. Frideswiden; hernach ward ein Mannskloster von Regularibus, Augustinern, baraus; und erst spät bei der Aushebung desselben stiftete Wossey das Kollegium, welches in der Folge, als man in Orford ein Bisthum stiftete, sammt der dazu gehörigen Kirche zum Kapitel und zur Kathedrassirche erhoben ward. In der Kapelle zeigt man noch Monumente vom Jahre 740 und alter.

Die hiefige Bilbergalerie foll 35000 Pfund gekoftet haben; ber General Buise hat sie hierher geschenkt. Auf die Bortreff= lichkeit und Aechtheit einer Damascenerklinge hatte er fich viel= leicht beffer verstanden; benn biefe Bilder find großentheils Rovien, so viel man fich auch barauf zu gute thut, und zum Theil febr schlechte Ropien. Das beste ift unstreitig ein verblichener Carton von Undrea del Sarto, eine beilige Familie, von erqui= fiter Zeichnung. Unnibal Caracci's Bilb von feiner Kamilie, als Rleischer gekleibet, war mir wegen ber plumpen Phantafie bes Malers merkwurdig. Diefer Mensch konnte nicht bichten. Sier ift ein Fleischerscharen mit großen Fleischstucken abgebildet und Die Cohne bes alten Caracci's find bie Megger. - Dies ift auch ber gange Charafter feiner Werke; Fleisch und Blut konnte er nachbilden, aber nicht den lebendigen Geift. Es find allerdings unter biefer gablreichen Sammlung einige Drigingle; allein es efelt einen über allen Ausdruck, ben Kubrer je zuweilen eine Ropie eingefteben zu boren, ober mit bem Musbrucke: nach Raphael, nach Titian, nach Guibo, ber Luge zu entgeben, indeg er fich bei biefen Geftandniffen das Recht vorbehalt, Die argften Gudeleien fur Meisterwerke von ber Sand ber größten Runftler auszugeben. Bon Solbein fab ich bier ein paar fcone Ropfe, wie benn uber= baupt feine besten Arbeiten in England anzutreffen find. Es ift

in diesen weniger Harte als ich ihm sonst zugetraut hatte, und eine unübertreffliche Treue, kein Strich, kein Zug ist vergessen; aber von dem Seinen ist nichts hinzugekommen; denn was der Künstler hinzuthun soll, Genie in der Darstellung und Idealissirung, das hatte er nicht. Fleiß und Unstrengung sind unverkenndar.

Eine sehr zahlreiche Sammlung von Gemalben befindet sich in einem akademischen Gebaube neben der Boblepischen Bibliothek. Hier ist ein Gemisch von Gutem, Mittelmäßigem und Schlechtem zusammengehäuft, bessen vorzüglicher Werth nur darin besteht, daß selbst ein schlechtes Portrait doch einige Idee von einem berühmten Manne, ben es vorstellen soll, erweckt. Was hier außer den Portraiten vorhanden ist, verdient keine Erwähnung.

In Magbalen College wird die Kapelle jest reparirt. Wir fahen baher bas schone Altarblatt in ber alten Bibliothet, mo Die Bucher noch, nach ber beliebten Methode ber Klofferherren. an Retten liegen. Der Guibo ift in ber That biefes Ganges werth und eine ber vortrefflichsten Werke von biefem Maler. Es ift ein Chriftus, ber fein Rreuz tragt, in Lebensgroße. In bem Ropfe liegt ein munderbarer Reichthum von Seelenausbruck. ber ben Buschauer, welcher auch von bem bargestellten Begen= ftande nichts mußte, boch mit Entzuden über ben Dichtergeist bes liebevollen Kunftlers erfullen muß. Es ist fast ber vollen= betfte Chriftuskopf, ben ich je gefeben habe. Man erstaunt, bak der Runftler diefes Intereffe unter ben übrigen nachtheiligen Um= ftanden ber barzustellenben Geschichte erwecken konnte. Die Steltung unter bem schweren Solze, bas Chriftus tragt; bie unmalerifche Figur Diefes Solzes felbft; Die Entstellung ber Gefichte= guge burch die livide Karbe, welche von den Bunden ber Dornenkrone verursacht wird; ber Strick um ben Leib, ber auf ber Erde schleppt: alles scheint sich verschworen zu haben, ben ebeln Gegenstand unter ben ungunftigften Berhaltniffen fo unenbel als moglich erscheinen zu laffen. Dennoch hat ber Geift bes Runft= lers gefiegt, wo er ungefesselt blieb. Schabe nur, bag er gerabe diefen Zeitpunkt mablte! Doch wie oft ift es ber Fall, bag ber Runftler mablen barf? Ein Monch ober ein Pfaffe, ober, was noch arger als beibe ift, ein Unbachtler, bestimmt bas Gujet, und dem Maler bleibt nur bas Berbienft übrig, Die neue

Schwierigkeit, bie aus der Wahl eines unschicklichen Gegenstandes entspringt, durch seine Kunft zu überwinden.

In Allfouls College fieht man ein Altarblatt von Rafael Menas. Es ift ein Beiland im Garten, nach ber Auferstehung. Magbalena liegt vor ihm auf ben Knien, und feine Linke gebietet ihr, ihn nicht zu berühren. Diefes berühmte Noli me tangere ift unftreitig beffer gemalt als ber Buido; allein es lagt den Zuschauer kalt, weil ihm die theatralische Stellung nicht den Ausdruck ersetzt. Es ist fast nicht möglich, einen schönern Körper als den des Heilands zu sehen; jeder Zug ist der Natur abgeborgt; das Ganze ift — eine fehr schone Ukademie. Auch wüßte ich nicht, daß Rubens etwas wahrer und schoner kolorirt hatte. Ich finde die Draperie edel, die Verkurzung bes Urms meisterhaft, den Christus=, oder besser, den bartigen Bacchus= kopf von großer Schönheit; und selbst die knieende Magdalena hat genug von einer Niobe's=Tochter, um vor Kenneraugen Gnade zu finden. Allein biefer behagliche Chriftustopf fagt mir nichts, erzählt nichts von seiner Geschichte, und die Magdalena mit ben Thranen im Auge, scheint zu weinen, weil sie zuruckgestoßen wird, nicht weil sie ein Wunder ahnet.

Die Ausführung und Bollendung biefes fchonen Gemaldes geht übrigens bis in die geringsten Details. Die Blumen und Krauter, die Eppressen in der Mitte und die Wipfel der Palme in der einen Ecke des Bilbes zeugen von der Sorgsam= feit des Kunstlers, auch in diesen hors d'oeuvres nichts was tauschen konnte zu vernachlässigen.

## Botanischer Garten zu Orford.

Der Garten enthalt funf acres. Henry b'Unvers Carl of Darby kaufte ben Grund von bem Magdalen College und schenkte ihn ber Universitat. Des Thor, am Eingange, von Inigo Jo-nes gebauet, ift mit ben Statuen Karl's bes Ersten, Karl's bes 3weiten und bes Grafen von Darby geziert. Dillenius, ber von Gießen berufen wurde, Scheuchzer, ber erfte, ber vor Leers Grafer kannte, Sherard, ber fich lange in Smyrna aufhielt, waren Aufseher dieses Gartens. Dr. Sherard, aus bessen Stiftung ber Prof. Botanices ein Gehalt bekommt, fuhrte ein eignes Gebaube im Garten auf; ber geraumige Saal barin bient

zur Büchersammlung, zu ben herbarien und zu ben öffentlichen Demonstrationen. Die Büchersammlung ist wahrscheinlich die vollständigste in Europa. Um reichsten ist sie an ältern Schriften, die Sherard aufs muhsamste dis zum Jahre 1726 sammelte. Un neuern Schriftstellern wird sie dis jest noch von der Banke'schen Bibliothek übertroffen; doch hat Professor Sibthorpe (of Lincoln College) auch diesem Mangel abzuhelsen gesucht. Rudbeck's campi Elisii sind vollständig hier; sie eristiren außerdem nur in Upsal und bei Sir Joseph Banks, alle andere Eremplare sind verbrannt. Die Orchis, Serapias und Frisarten sind in Holzschnitten vortrefflich darin abgebildet.

Eine Sammlung ausgemalter Zeichnungen von japanischen Pflanzen ist überaus sauber und ohne Vergleich beutlicher als die oft citirte Subelei von Menzel, die man Flora Japanica nennt. Ein Japanese, der nach Orford kam, hat mehrere die-

fer Pflangen benannt.

Etliche Volumina indischer Pflanzenzeichnungen, die Boer-

have kaufte und die noch ungestochen find.

Herbaria. Das von Dillenius, aus dem viele Pflanzen burch Raub in die Beinische Sammlung kamen. Driginalzeich= nungen von Dillenius zum hortus Eltamensis, zur historia muscorum, ebenfalls noch ungestochen. Sammlung von Arme togamiften, aufgeklebt, eben fo wie fie in ber historia muscorum geftochen find. - Herbarium von Sherard, nebft bem Banke's fchen und Linneischen wohl bas erfte in der Welt. 2118 Dr. Sherard Konful zur Smyrna war, schickte er junge Leute burch ben gangen Drient, um Pflangen zu fammmeln; auch vergro-Kerte er feine Sammlung ansehnlich durch Unkauf aller Dublet= ten aus bem Tournefort'schen Berbarium und burch Geschenke. Gir Joseph Banks erftaunte, als er von ber Gubfee gurudkam, hier Pflanzen aus Neuholland zu finden. Gie waren von Dams pier hierher geschenkt. Dr. Sibthorpe ift bamit beschäftigt, bas große Sherarbifche Berbarium nach bem Linneischen Suftem gu ordnen. Es enthalt auch viele Pflanzen von Baillant, Bocconi und Micheli Fiorentino. - Berbaria von Morison und Scheuchzer.

Der botanische Garten enthalt einzelne Seltenheiten; im Ganzen aber weber eine folche Barietat von Pflanzen als ber Göttinger ober Salzwebelsche, noch so alte und prächtige Eremplare als ber Berliner ober Amsterdamer. Eine große Zierbe bies ses Gartens ist die vollständige Sammlung inländischer englischer

Gewächse, welche auf einem eigenen Quartiere kultivirt werben. Mehr Grasarten find wohl tam in Erlangen ju finden, als hier. Zwei Gewächshäuser, größer als die Göttinger, aber ohne Bergleich kleiner als die Berliner. Eine neue Grasart, deren Blåtter wie Citronen riechen, vermuthlich eine Agrostis, hat nie gebluht. Aus bem Archipelagus hat Sibthorpe viele neue Species gebracht, Hesperis, Thymus, Verbascum, Campanula, neue Grafer - alle wohlriechend. Rachdem er ben größten Theil von Spanien, Frankreich, Deutschland und ber Schweiz durchreist war, ging er mit Bauer (bessen Bruder mit dem jungen Jacquin nach London zu Banks kam) von Wien nach Reapel; von Neapel im Sommer auf einem englischen Schiffe nach bem Archipelagus. Dort schifften fie mit einem fleinen Boote, bas von funf Mann gerubert wurde, von einer Infel zur andern. Sie besuchten ben Peloponnes, einen kleinen Theil von Macedonien (wegen der Unsicherheit), Negropont, Rhodus, Cephalonia, bas burre Eppern u. f. w. und Candia, bie pflan-zenreichste Gegend im Jonischen Meere. Den Winter brachten fie in Pera zu, wo ihnen Sawfins nachkam: und ben zweiten Sommer gingen fie mit Sawfins und einem enalischen Capitain auf einem venetianischen Schiffe wieder nach den griechischen Infeln in Rleinaffen. Im Berbft fehrten fie uber Stalien gurud. Morina Persica bebeckt ben gangen Parnag. Der Helleborus ber Ulten ift eine neue Species, ein Mittelbing zwischen Helle-borus niger und viridis; boch bem letteren naber. Arbutus Andrachne ift es, beffen Dioscorides erwahnt, nicht Arbutus Unedo, wie die Rommentatoren glauben. Es ift ber gemeinste, aber wegen feiner glatten, vielfarbigen Rinde, auch ber fchonfte Baum auf ben griechischen Infeln. Weber Dianthus caryophyllus, noch Rosa centifolia, fand Gibthorpe irgendwo wild, wohl aber ben feltenen und uber alle Befchreibung prachtigen Dianthus fruticosus und Dianthus arboreus. Bei Paros, an einem Tempel, fand Gibthorpe noch benfelben Laurus nobilis, ben Paufanias befchreibt. Ueberhaupt wird Sibthorpe an funfhun= bert neue Species aus bem griechischen Meere berausgeben. Beichnungen brachte er gegen taufend mit.

Lizari ist forrumpirt von Rizari, schlechtweg die Burgel, wegen ber Wichtigkeit der Pflanze. Diese wahre Rubia tinctorum fand Sibthorpe noch eben da in der Gegend von Uthen, wo Dioscorides ihre Kultur beschreibt. Ein Grieche versicherte

Sibthorpe'n im Archipelagus; daß der obere Theil der Euphorbia Apios Erbrechen, der untere Durchfall verursache. Das große Specimen von Myrtus Pimenta im orfordischen Garten hat folia decussata opposita. Die Türken essen die Frucht vom Prunus Laurocerasus. Sibthorpe selbst konnte nicht aukssindig machen, welche Gattung von Papaver das Opium gibt. Es scheint ihm Papaver orientale zu sein. Er zeigte Ladanum vor, das er selbst vom Cistus creticus gesammelt; auch ächtes Balsamum Meccae, das dem englischen Gesandten aus dem Sezuil geschenkt war. Sibthorpe glaubt, es komme von Amyris Opodalsamum: eine Fabel, die ja schon Gleditsch widerlegt hat.

Der botanische Cursus in Orford bauert nur feche Bochen.

## 14. Doper.

Den 28. Jun. Abends 9 Uhr.

Diesen Spaziergang am Strande gab' ich nicht um vieles! Es war etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang; ber Simmel blau und heiter und wolkenleer über uns. Das Meer raufchte auf ben Riefeln bes abschuffigen Strandes fast ohne Wellen; benn ein fanfter Morgenwind hauchte nur langs feiner Dberflache bin, und die Ebbe milberte bie Gewalt ber majeftatisch anprellenden großen Kreise, die der Krummung des Ufers parallel in schaumenden Linien verrauschten. - Sinter uns bing Chakspeare's Felfen boch und schauervoll in der Luft; eine thurm= abnliche, fenkrecht abgesturzte Maffe, funfhundert Buf uber ber Meeresflache erhaben, weiß und nur mit etwas baran bangenbem Grun verziert. Links auf einer abnlichen boch etwas minbern Bohe, uber bem Riefelftrande, ftraubten fich im magischen Lichte ber Dammerung die malerischen Thurme bes Schloffes von Dover, gleichsam vor bem Sturg, an beffen Rande fie ftanden. Und jenfeits bes blauen Meeres, bas links und rechts im unab= fehlichen Horizont sich verlor, lag Frankreichs weiße und blaue Rufte in manchen hervorspringenden Bugeln vor und hingeftreckt. Sowie wir diefes Schauspiel betrachteten und von einem Begen= stande zum andern unsere Blicke wandern ließen, wachten neue Empfindungen in uns auf. - Ploblich, indem ich die felfen= ahnlichen Spigen bes Schloffes betrachtete, that mein Reifegefahrte einen Schrei bes Erstaunens und Entzückens. Ich wandte mich um und sah über bem Ufer von Calais ein auflobernbes Feuer. Es war der Bollmond, welcher göttlich aus dem Meere stieg und allmälig sich über die Region der düstern Dünste ershob. Welch' ein Anblick von unbeschreiblicher Einsatt und Pracht! Bald höher und höher emporschwebend, schiecke er von Frankzreichs Ufer bis nach Albion herüber einen hellen Lichtstreif, der wie ein gewässertes Band zwischen beiben Ländern eine täuschende Vereinigung zu knüpsen schien. Im Dunkel, das längs der Felsenwand unter dem Schlosse herrschte, slimmerte ein Licht romantisch hervor; über Shakspeare's Elist hing ein schöner Stern im weißesten Glanze nieder. D Natur! die Größe, womit du die Seele erfüllst, ist heilig und erhaben über allen Ausdruck. Shakspeare's Elist nannten uns die Knaben, wie sie am Strande spielten, bei diesem geliebten Namen.

## TV.

# Rudreife von Englanb.

1. Fahrt von Dover nach Calais.

Um 29. Jun.

Bur Nechten von Dover am Ufer ist Shakspear's Felsen, dur Linken Dover Cliff, sehr abgestürzt. Auf der Fläche in der Mitte des Busens ist die Stadt gebauet und hinter der Stadt sieht man wieder einen hohen Kreibefelsen, der nacht und fast ohne alle Vegetation ist. Um Ufer liegen unzählige abgerundete Feuersteine.

In bem Kanale gibt es unzählige Delphine. Phocaena, sechs bis sieben Fuß lang, die sich walzen u. f. w. Sie sollen Sturm prophezeihen, weil sie nur bei stiller See zum Vorschein kommen. Die Franzosen essen sie und machen auch Del baraus.

Um Ufer sindet man keine Conchylien, keine Zoophyten, auch bei Calais nicht, da sie boch bei Dunkirchen so häusig sind. Die Fluth treibt sie wohl durch den Kanal und wirst sie an die vorstehende belgische Kuste.

Bahrend ber Ueberfahrt bei Sonnenschein bemerkten wir fonberbare, leuchtenbe Dunkte im Baffer, Die eigenthumliches

Licht zu haben schienen.

Die Ufer von Calais sind niedrig und haben nicht, wie die entgegengesetzen, vorstehende Kreibeselsen, daher kann man von Dover aus wohl die hohen Felsen bei Boulogne, aber nicht die Kuste von Calais sehen. Auf dieser Kuste liegen auch keine Feuersteine.

#### 2. Auf ber Reife nach Paris.

Den 30. Jun. festen wir in einer plumpen, schweren, achtsisigen, französischen Kutsche die Reise durch die Picardie fort. Die Kreibeberge zu beiden Seiten des Kanals ähneln sich vollkommen. Welche Katastrophe zerriß sie? Ubstürze auf beiden Seiten zeigen sich hier und ba; doch mehr in einem fort an der englischen Kuste.

Wir sahen ben Ort, wo der unglückliche Pilatre du Rosser mit seinem Gefährten Romain hinunterstürzte. Seine Gezliebte erwartete ihn in Dover, ward wahnsinnig und starb. Schon schwebte er weit über dem Kanal als plöglich der Wind sich in der obern Region anderte und ihn wieder über das Land führte. Auf einmal sah man den Ballon Feuer fangen

und fturgen.

In Boulogne sur mer, einer ziemlich großen Stabt, an einem kleinen, unbequemen Fischerhafen, frühstückten wir. Die unendliche Munterkeit ber französischen Soldaten, in einer Schenke und gegenüber, ergößte und sehr. Sie sangen ohne Aushören. Der Franzos, ber bei und war, ließ von Zeit zu Zeit aus dem Wagen oder aus dem Fenster des Gasthofes ein lautes: Vive la Nation! erschallen, welches mit allgemeinem Jauchzen erwidert ward.

Die Kutsche fahrt langsam, hochstens anderthalb Lieues in einer Stunde. — Der Weg ging durch eine schone, reich bebauete, offne Gegend. Die Landschaft hat einen andern Charakter als die englische, weil die Felder nicht mit lebendigen Hecken umgaunt sind.

Bwischen Abbeville und Amiens ift ein großer Torfmoor. Den Jahrmarkt, ber eben in Amiens war, fanben wir febr arm=

lich, und horten große Klage über den Stillstand ber Pluchefabriken und anderer Wollmanufakturen, wegen des Kommerztraktates. Die Stadt ist ansehnlich und hat schone Promenaden.

traktates. Die Stadt ist ansehnlich und hat schöne Promenaden. Es gibt in der Picardie viele englische Schafe. Die beste Wolke sindet man dei Calais; doch ist sie schlechter als die englische. Liegt die Ursache hiervon im Klima? schwerlich. Oder in der Behandlung? der Fütterung? Die Weiden sind hier freilich gewiß schlechter als am Avon.

### 3. Rückreise von Paris.

Bon Paris reiften wir den 6. Julius über Livry und Cloye nach Meaux, welches eine alte, sehr schone Kathedraktriche hat. Die Straße ging durch eine reiche Gegend, mit schonem Undau und einer herrlichen Allee von Bäumen längs dem Wege. — La Ferté sous Jouarre ist hübsch gelegen. — Hier gibt es viele Berge, Sandstein; wenig Andau. Die Marne und ihre Usersind sehr schon. Bei La Ferté ist eine Manusaktur von Mühlsteinen. — Chateau Thierri hat eine herrliche Lage. — Ein großes Thal der Marne, in welchem die Stadt und die Masse von Thürmen aus dichtem Gedüsche hervorragen. Das Schloßsteht in der Mitte auf einem Hügel. Die besonders schonen Ulmen machen die Aussicht vorzüglich pittoress und reich. — Der Fleiß und die Arbeitsamkeit des Landvolkes in dieser Gegend geben gute Hossnungen für die Zukunft, wenn es Früchte seiner Arbeit ernten wird und sie nicht mehr von Andern verschlungen sein werden.

Den 7. Jul. Wir fuhren um brei Uhr ab. Die gestrige Diligence von Met war voll Deputirter, die nach Paris zogen; auch begegneten uns viele Extraposten mit diesen Herren. Ein reizendes Thal von weitem Umfange öffnete sich vor uns, mit Kalkhügeln umgeben, worauf der Weindau sehr stark getrieben wird. Die Hügel sind schon gelegen und haben einen vortheilhaften Ubhang; ihr kreibenartiger Boben scheint ebenfalls dem Weindau zuträglich zu sein. Im Thale, welches eine große, breite und mehrere Weilen lang zwischen den Hügeln sich hinziehende Seene bildet, schlängelte sich die Marne zwischen Sandusern wie ein Band von Silberstoff, indem die Morgensonne sie beschien. Die Aecker, Wiesen und Triften dieses Thals-sind

non großem Reichthum und unbeschreiblicher Schonbeit; über bie Rebenbugel ragt ein hoberer, wieder mit Korn bebaueter Rucken hervor, ber oben mit Balbung und zuweilen mit Stabten und Dorfern gefront ift. Diefes Thal reicht bis Epernan, welches fehr malerisch am Fuße ber östlichen Bugel liegt, wo fie fich auf einer unabsehlichen Chene verlieren. Wir erreichten biefen Ort um gehn Uhr und festen uns schon um halb elf zu Tische, nachbem wir etwa zwolf Lieues zuruckgelegt hatten. Rach Cha= long flogen wir auf einer acht Lieues langen Chene von berr= lichem Getreibebau, und um vier Uhr kamen wir bort an, um unfer Nachtlager zu halten. Chalons hat alte, fcone Rirchen; ein prachtiges Hotel de ville; eine schone, feste, einfache Brucke uber bie Marne; fchone, regelmagig angepflanzte Promenaden; viele aute Gebaude. Aber Die Straffen find tobt und Die Gin= wohner fehlen. Ueberhaupt gibt es in Frankreich mehr große Stabte als in England. Aber ber Schmut in ben Births= haufern, die schlechte Bebienung, bas grobe Tifchzeug machen bas Reisen hier ungleich beschwerlicher. Das Bolf in Dieser Ge= gend ist im Ganzen phleamatischer als in ber Dicardie. Man findet im Allgemeinen unter ben Frangofen vielleicht weniger Naturgaben. Phantafie ausgenommen — als unter ben Eng= landern, aber mehr Kultur durch gefellschaftlichen Umgang: baber mehr Leichtigkeit und Artigkeit und zugleich mehr Gleichgultigkeit gegen Reinlichkeit, Bequemlichkeit u. f. w., weniger Lurus.

Den 8. Jul. Die Ebene geht gegen fechs bis acht Lieues fort; sie ist überall bebauet und man sieht fast nirgends einen Baum. Ein fünf Biertel=Lieues langes Dorf liegt langs bem Wege in einiger Entfernung rechts an einem Bach, überall mit Pappeln und Weiden umgeben, die benn hier zur Feuerung dieznen. Das Erdreich ist hier sehr arm, kaum drei die die Boll tief, so ist man auf der Kreide. Daber wird schnell gepfluat

und viel bestreift; es scheint viel brach zu liegen.

Man brennt in der hiesigen Gegend Steinkohlen, die unweit Sainte Ménéhould und bei Troies gegraben werden. Bei Sainte Ménéhould (zehn Lieues von Chalons) fangt es wieder an hügelig zu werden. Ein Wald von Obstbaumen erstreckt sich fast ein paar Lieues zwischen Sainte Ménéhould und Clermont; dieser lettere Ort verkauft in guten Jahren für zwölstausend Livres Kirschen. — Auf den Bergen von Clermont sindet man schone Waldungen, wovon die vielen Glashütten um Clermont guten Gebrauch machen. Das Erbreich ift grauer Kalk-mergel.

Bon Clermont, wo wir zu Mittag agen, bis Berbun, fahrt man funf Lieues und über ein Mergelgebirge, welches aus lang= geftreckten, mogigen Rucken befteht und wovon bas Geftein naher nach Berbun zu immer grauer wird und in Thonmergel überzugehen scheint. Bier liegt fehr viel Land brach, weil bas Erdreich nicht ergiebig ift. Man fieht indeg boch schone, reiche Saaten, welche oft gange Chenen oder Ruden meilenweit ohne etwas, bas ben Unblick unterbricht, bedecken. Bei Berbun lie= gen einige fehr ichone Rebenhugel, worauf guter Wein wachft. Berbun ift fleiner als Chalons, aber ungleich schoner gelegen und beffer gebauet. Die Festungswerke werden nicht mehr unterhalten. Die Stadt liegt auf Bugeln, die Citadelle fehr boch. Die Maas fließt langfam mitten burch die Stadt. Die Balle, bie mit Linden und Sagebuchen herrlich bepflanzt find, machen ben Schonften Spaziergang; die Citadelle mit ihren hohen Bal= len und Graben und schonen Gebauben, ber Flug, bie Stadt unter ben Füßen — geben ein schönes Gemälbe. In Verdun macht man berühmte Drageen von allerlei Art, Der bischöfe lische Palast, bas Hotel de Ville und einige Rirchen find in ber That nicht übel.

Den 9. Julius. Bis Mauheule kamen wir über ebenes, wogiges, schon bebautes Land. Die hohe Ebene ist schon gelegen. Hier gibt es keinen Beinbau, aber kostliche Biesen und Lecker.

Bon Mauheule bis zu bem Dorfe, wo wir zu Mittag aßen, hatten wir meistens bieselbe Gegend. Schonen Effekt machen in Lothringen die flachwinkeligen Dacher. Ueberhaupt sind die Dorfer hubsch und es scheint Wohlstand unter den Leuten zu sein. In Mauheule wollte man für ein Butterbrod nichts von und nehmen.

Wir langten um halb brei Uhr in Meg an. Ungefahr anberthalb Lieues vorher kommt man burch eine tiefe Schlucht, welche zum Theil burch einen zwanzig bis dreißig Schuh hohen Steinbamm ausgefüllt ist, über einen Bergrücken, an dessen jenfeitigem, jähem Absturze sich das weite schöne Moselthal diffenet. Dier zeigten sich viele schöne Dorfer in Gärten gelegen, Rußbäume, köstliche Rebengebirge ringsum: eine herrliche Aussel

sicht auf die Mosel und Meh. In der Schlucht ein fester splittriger, hornartiger Sandsels, darüber gelber Sandstein, mit Austerschaalen, die noch ihr Email hatten. Meh ist eine schöne, große und gut gedauete Stadt. Das Gouvernement ist prachtevoll, der bischösliche Palast unvollendet. Um die alte Kathebralkirche gehen viele Alleen, Gräben und Wälle. Die Festung wird für die beste in Frankreich gehalten.

The second secon

which are the state of a state of the state

Sandar Branches and Branches and Branches

# Unhang.

the same and the same of the same of

## Gefdichte ber Runft in England.

Bom Jahre 1789.

Mit ganzen Nationen verhält es sich oft wie mit einzelnen Menschen; will man sie mit Billigkeit richten, so muß man ihre Handlungen gegen ihre Kräfte abwägen, und nicht von verschiedenen Krastmassen gleiche Resultate verlangen. Eine ruhige, parteilose Untersuchung würbe uns auch bald belehren, daß diese Kräfte selbst von Organisation, vom Klima und anderen Lokalumständen zwar immer nicht unabhängig, durch Versassungen gleichwohl am wesentlichsten afficirt und entweder zur Wirksamsteit hervorgerusen, oder zur Unthätigkeit gedunden werden können. Wolte man demnach Vergleichungen wagen, so würde unseres Bedünkens, unter übrigens gleichen Umständen, der Maßstad ber Vollkommenheit kein anderer sein, als der Grad der Unnäherung zu jenem Liele der Menschheit, welches wir in der Persektibilität unserer Anlagen so deutlich erkennen. Frethum und Wahrheit sind für uns kast so unzertrennlich wie Seele und Leib, wie die Kraft und die Schranken des Daseins; allein von menschlichen Dingen menschlich zu reden, bliede doch das Land, das Bolk, die Versassung, unserer höchsten Uchtung werth, wo das wenigste Verstand, der btühendste Wohlstand sich gleichsser

mig ausgebreitet haben und nicht etwa nur eine privilegirte Rlaffe von Menschen auf Rosten bes großen Saufens beglucken.

Batte mancher schwarzgallige Kritiker, ber überall nur Mangel in England zu erblicken weiß, auf biefe allgemeine Span= nung und Entwickelung aller Geiftestrafte, biefen ichnellen Um= lauf ber Begriffe, biefen fittlichen Reichthum burch alle Stanbe Ruckficht genommen; wahrlich, er hatte betroffen schweigen ober bewundern muffen, mas er jest mit griffarchischem Zadel berab= zuwurdigen sucht. Der ungeheure Zulauf, den man in London uberall, wo etwas Besonderes zu sehen ift, bemerkt; dieses raft= lose Ringen nach neuen Vorstellungen aller Urt, mag ich weber zur Wißbegierbe erhoben, noch zur langweiligen Neugier ernie= Die unbillig ware es aber, nach bem Gluck, welches die unzähligen Schauftellungen bort machen. Schauftellungen. die man fieht, um fie gesehen zu haben, und wo nur der große und kleine Bobel feine Bewunderung gollt, ein allgemeines Ur= theil über ben Runftfinn ber Englander zu fallen? Musspruche von biefer und ahnlicher Konfequenz hat man fich indeffen er= laubt. - Doch ein jeber habe feine Beife; wir wollen gufrieben fein, wenn man uns bie unfrige laft.

Die Fortschritte ber Runft im modernen Europa und insbesondere ihr lettes Aufbluben in England, laffen fich nicht nach bem Makitab achtariechischer Runft beurtheilen. Dies glauben wir, nach bem bereits Gefagten, im Boraus als ausgemacht an= nehmen zu burfen. Was in Griechenland gefchah, konnte nur einmal geschehen; biefelben Berhaltniffe fommen in bem gangen Leben ber Menschengattung nicht wieder. Unsere neuere Runft ift eine Pflegetochter bes Lurus und bas Conventionelle ift ihr hochstes Gelet; weil unsere Runftler, anstatt ben Geschmack bes Publikums zu bilben, von bem Strom ber heutigen Sitten, ber erfunftelten Bedurfniffe, ber weichlichen Bequemlichkeit, an Ret= ten unauflöslicher Berhaltniffe fortgeriffen werben, und fich nach

ben Launen reicher Raufer richten muffen.

Die burgerlichen Kriege verhinderten in England, wie ebebem im alten Rom, bas Emporfommen ber bilbenben Runfte. Die Epoche bes hochsten Wohlstands, bes überschwenglichen Reich= thums, ben ber Besit beiber Indien, die Schifffahrt und ber Sandel nach allen Beltgegenden in England zusammenhauften, fah endlich bie erfte Morgenrothe bes Runftlergenies hervorschim= mern. Allein fo oft bie Lufternheit nach großen Reichthumern

sich früher als ber Sinn für das Schöne entwickelt, so oft leibet der Nationalgeschmack unter diesen Verhältnissen. Die Römer, deren Kunstepoche sich erst mit dem Verlust ihrer Freiheit ansängt, befanden sich in diesem Falle; und wenn sie unter ihren Cäfarn manches große, manches edle Kunstwerk vollbrachten, so dürsen wir auch nicht vergessen, welche göttliche Muster sie vor Augen hatten und wie geläusig ihnen die erhabenen Vorstellungen der Griechen geworden sein mußten, nachdem die Schäse der Kunst aus Sicilien, Griechenland und Kleinassen in Rom zusammengessossen waren. Bedenkt man aber, wie sehr das Klima von Italien und die Natur überhaupt den Künstler dort begünstigen, so wird man bald gewahr, wie es größtentheils an jenen politischen Verhältnissen lag, daß Rom in Absicht der Kunst kein zweites Uthen werden konnte.

Ein anderes Klima, eine andere Natur, und weit verschiebene Sitten, außerten im Norden ihren Einfluß auf die Erzeugnisse des geschäftigen Triebes, der so gern die Bilber von empfangenen Eindrücken wieder sinnlich zu machen sucht. Bon dem Ilissu und selbst von der Tider dis an die Themse war der Ubstand zu groß. Im schönen Ideal des Griechen hätte der Britte, wenn ihn nicht etwa der Unblick einer andern Natur im südlichen Europa für dasselbe vorbereitete und humanissirte, die Wahrheit der Natur vermist, oder verkannt. Die Freiheit hat überdies ihren besondern Eigensinn; ihr Land mit seinen Produkten, ihre Sitten, ihre Moden sogar, sind ihr heilig; und Tros sei dem gedoten, der Bollkommenheit, es sei in welcher Hinsicht es wolle, außer den Grenzen der glücklichen Insel sucht! Wie schwer mußte es da nicht halten, dieses Volksunger eine ihm fremde Eröse der Kunst empfänglich zu machen.

Bon ben Niederlanden und aus Deutschland wanderte die Kunst zuerst nach England hinüber. Die Talente eines Holbein, Rubens, van Dyk und Kneller fanden bei einzelnen gebildeten Menschen des sechzehnten und siedzehnten Jahrhunders großen Beisall und wurden zum Theil reichlicher als in ihrem Vater-lande belohnt. Allein diese Verpflanzung fremder Künstler blied von eingeschränkter Wirkung, die Engländer häusiger das Ausland und zwar hauptsächlich Italien besuchten, und dorther theils den Geschmack an besseren Kunstwerken, theils kostbare Sammlungen zurückbrachten.

Das Gluck ber fremben Runftler und bie ihnen erwiesene

Achtung, die Vervielfältigung guter Muster, die Läuterung des Geschmacks und mit demselben das steigende Bedürfniß vorzügzliche Kunstwerke selbst zu besitzen: dies alles zusammengenommen mußte endlich eine brittische Künstlerschule ins Dasein rufen

Sm Sabre 1754 entstand ichon eine Privatgefellschaft. welche die Aufmunterung ber bilbenben und mechanischen Runfte. ber Manufakturen, bes Sandels und bes Landbaues zum 2lugenmerf hatte. Go beterogen biefe Gegenftanbe fcheinen, fo gehoren fie boch alle in ben großen Plan ber allgemeinen Staats= wirthschaft, und bas Merkwurdige bes Unternehmens besteht nur barin, bag einzelne Patrioten bier basjenige thaten, mas man anderwarts ber Regierung zu überlaffen pflegt. Die edle Ubficht, ber Industrie neue Bahnen zu eroffnen, ift fcon an fich ber Bemuhung freier Menfchen werth und wird nur noch wichs tiger in einem fleinen, volkreichen Staate, beffen Seele biefe Induftrie geworden ift. Goldene und filberne Denkmungen und Palletten wurden von diefer Gefellschaft unter junge Beichner. Boffirer, Aupferstecher und andere Runftler, Die fich ruhmlich ausgezeichnet hatten, ausgetheilt, und bergleichen Preisvertheis lungen werden noch jahrlich fortgefett. Die brittischen Runftler felbst traten zu einem abnlichen Endzweck zusammen; fie bemuhten fich ihre Schuler jum Bettkampf anzufeuern und fingen an, nach bem Mufter bes Auslandes, in jahrlichen Schaus ftellungen ihre eigenen Fortschritte bem Dublifum bekannt qu machen.

Enblich fand bie Kunst in Georg bem Dritten einen eifrigen und freigebigen Beschüßer. Er hatte gesühlt, wie weit die einheimischen Künstler noch hinter benen auf dem festen Lande zurückgeblieben waren und sah die Nothwendigkeit des Beispiels ein, um das Nationalgenie zur Nacheiserung zu entstammen. In dieser wohlthatigen Absicht stiftete er vor etwa zwanzig Iahren die königliche Ababemie der Künste und besetzte die meisten Stellen darin mit geschiekten Ausländern. Die Italiener: Gipriani, Carlini, Zuccarelli, Zucchi, Bartolozzi, die Deutschen: Bossani, Moser und seine Tochter, Meyer, Angelika Kaussmanis der Schwede Nollekens, gehörten alle zur ersten Stiftung. Im Sommerset=Palast, der seit Kurzem erst wieder aus seinen Ruinen nach einem modernen Plan hervorgestiegen ist, ward ein großer Flügel den Hörsälen der Ababemie und einer reichen Sammlung von den besten Abgüssen antiker Bilbsaulen und Brustbils

ber eingeraumt. Die Burbe eines Akademikers ward eine ehrenvolle Auszeichnung, und ber Ritterschlag, womit die Könige aus dem Hause Stuart das Verdienst eines Rubens und van Dyk, eines Lely und Kneller geadelt hatten, mußte auch dem Präsibenten der Akademie, Sir Josua Reynolds, seinen Glanz verleiben.

In der Runftlerschule, welche unter Aufficht der Akademie bervorzukeimen begann, wurden befoldete Lehrer angestellt, und der beruhmte Doctor Sunter lehrte bafelbit die Bergliederungs= funft, biefe erfte, unentbehrlichfte Grundlage ber artistischen Bor= fenntniffe. Die Utademie hatte inzwischen an ber großeren Gefellschaft ber brittischen Runftler (Society of Artists) eine thatige und zum Theil aufgereiste Nebenbuhlerin, und England verbankt ben Ruhm, ben feine Runftler fich erworben haben, aro= Kentheils der Eifersucht, womit diese beiden Parteien ihre Rrafte anstrengten, um es einander zuvorzuthun. Ihre jahrlichen Schau= stellungen stritten lange um ben Vorzug, und bas Publikum, welches nicht frei von allem Vorurtheil gegen die Auslander mar. und zugleich mit der Vorstellungsart der einheimischen Runftler spmpatifirte, ftraubte fich lange, ber Akademie bie Palme zuzu= erkennen. Indeffen gewannen bie akademischen Schauftellungen mit jedem Sabre fichtbarlich an vorzuglicher Behandlung und an ber Babl ber Stucke; es traten einige ber farkften Gegner über; bie Schale fank und in dem Augenblick war die alte Runftler= gefellschaft gesprengt. In ber That ift die offentliche Schauftellung ein portreffliches Mittel die Kahigkeit ber Runftler ju prufen. Sier, wo bas Schlechte und Mittelmäßige neben bem Meifterhaften fogleich in fein Nichts zurudfinft, bier ben Siea bavon getragen und die Forberungen bes fchwer zu befriedigen= ben Renners erfullt zu haben, ift ein Lob, um welches ber Runft= ler es ber Muhe werth achtet, feine Phantafie und alle feine Krafte aufzubieten. Dft versucht auch der bloße Dilettant den Runftlern von Profession nachzueifern, und man hat in allen Schauftellungen fogar Frauenzimmer gefeben, Die ben Dinfel zu führen wußten; ja, noch neuerlich gaben Dig Boyle und Mrs. Damer auch bas Beifpiel einer feltnen Gefchicklichkeit in ber gubrung bes hammers und bes Meifels. Seitbem bie Ufabemie bas Feld allein behalten hat und von den Auslandern viele meg= geftorben, ober abgegangen und burch Einheimische erfett wor= ben find, will man es an ihren Erhibitionen bemerkt haben. baß ber Eifer nachzulassen scheint, und durch eine neue Rivalistat wieder geweckt zu werden verdiente.

Indessen dieser Vorwurf sei gegründet oder nicht, so viel ist wenigstens gewiß: die Entstehung einer eigenthümlichen, durch den besondern Charafter ihrer Werke ausgezeichneten, brittischen Künstlerschule, verdankt man lediglich der Stiftung der königlichen Kunstakademie. Der Stolz, und wenn das Wort nicht zu hart klingt, die Mißgunst der Künstler auf dem festen Lande, scheint den Engländern ungern diesen Namen einer Schule zuzugestehen; allein die Dauer hat ihn bereits bestätigt und der überhandnehmende Geschmack an englischen Kunstwerken druckt ihm sogar ein ehrenvolles Siegel auf, welches daburch noch debeutender wird, daß in unsern Zeiten kein anderes Volk durch die Zahl seiner Künstler, den Werth und die Mannigsaltigkeit ihrer Werke, auf den Besig einer Künstlerschule Unspruch macht.

Der Charafter ber brittischen Schule marb theils burch bie Stimmung ber Nation, theils burch ihre auslandischen Lebrer bestimmt. Zwischen bem Runftgefuhl bes einzelnen Menschen, und bem Geschmack eines gangen Bolkes, findet man aber nicht leicht die Grenzen bes gegenseitigen Eigenthums. Der feinere Sinn, welcher bas Erbtheil weniger Gludlichen ift, beren Un= lage und Ausbildung zweckmäßig zusammenstimmten, läßt sich vom großen Saufen nicht erwarten; und felbst in Athen war nicht ein jeder Burger ein Runftkenner, viel weniger ein Runft= Ier. Aber mahr ift es beffenungeachtet, bag Gin Bolt vor bem andern empfanglicher ift, mehr Ginfalt, Barme und Abel ber Empfindung hat und, was vielleicht nicht minder wichtig fein fann, burch Berhaltniffe richtiger geleitet wirb. Im Norben von Europa ist ber bedeckte menschliche Korper in seinen Berhaltniffen theils weniger bekannt, theils wirklich minder ichon. Der Britte, beffen Nahrung hauptfachlich in Kleisch und farkem Biere besteht, wird fleischig, faftreich, mit Fett burchwachsen, und bietet folglich feine fo bestimmt gezeichnete, feine fo ftraffe Musteln bar, als ber Rorper bes außerst magigen, nachten, bagern Gub = Europaers, bei bem die festen Theile mit ben flugi= gen mehr im Gleichgewichte stehen. Gine unmittelbare Folge Dieser Berschiedenheit ber Sitten und ber Organisation ift bie ben brittischen Runftlern so oft und mit so großem Rechte vorgeworfene Inkorrektheit ber Beichnung: ein Kehler, bem bas fleifigste Studium ihrer übrigens wohlgebauten gkademischen Riguren nicht abhelfen kann. Die Antike zwar, konnte diesen Mangel ersetzen; allein der junge Kunstler wird zu wenig für den Kleiß belohnt, den er etwa darauf wenden möchte, indem sein Richter nicht sowohl Styl, als nur Effekt von ihm verlangt. Der brittische Kenner selbst beurtheilt die Kunst nur nach einer ihm geläusigen Natur; und da ihm das Nackte fremd ist, so läßt er sich eine konventionelle Charakteristist anstatt desselben gefallen, oder sorbert sie wohl gar, weil er die angenommenen Zeichen besser versteht, als die Wahrheit des Lebens, die ihm, gegen die Auswüchse der Manier gehalten, nicht Ausdruck genug zu haben scheint.

Rein Wunder alfo, wenn unter ben bilbenben Runften in England bie Bilbhauerei auf ber niedrigften Stufe ber Bervoll= kommnung fteht. Muf Ginheit bes Gegenstandes und beffen Ginfalt eingeschrankt, bleibt die bochfte Sarmonie ber Umriffe ihre wesentlichste Vollkommenheit; und gerade sie ift es, die we= der der Kunstler noch das Dublikum recht erariffen zu haben scheint. Dies fei inden fein Borwurf, ber bie englischen Bild= hauer ausschließender Weise treffen foll. Ihre Runft mußte falten mit dem Sturg der griechischen Mythologie, mit den Sit= ten und bem Roftume bes Alterthums. In ber That ware es Bermeffenheit zu behaupten, daß es dem Meißel der Neuern je gelingen burfte, die Meisterwerke bes griechischen zu erreichen; und die 3weckwidrigkeit bes Berfuche, ber Bilbhauerkunft moberne Begenstande unterzuschieben, bedarf nicht erft eines Beweises. Unsere erträglichsten Statuen find biejenigen, wo ber Runftler es magen durfte, fich uber die Formen bes Gothischen und bes beutigen Zeitalters binwegzuseben, und einem beutschen ober gallifchen Kurften bas Sagum bes romifchen Kelbherrn, ei= nem driftlichen Beiligen ein griechisches Gewand anzulegen. Daburch geht aber alles Charafteriftische verloren, ober es ent= fteht in vielen Fallen eine heterogene Mifchung bes Alten und Neuen, die bas Gefühl bes Kenners beleidigt. Wo nun gar ber Belb in Ritterruftung erscheint, ober bie Wahl auf emporende Gegenftande fallt, beren Berth blos religible Rebenbegriffe bestimmen, bort find bie Geschopfe bes Bilbhauers nur von relativer Bortrefflichkeit, welche mit der Untife feinen Bergleich aushalten kann. Die Krafte unferer Bilbhauer verschwen= det aber ber fleinliche Egoismus ber Beitgenoffen grofftentheils an Maufoleen, bie mit bem Bunderwerke, welches Artemifia

ihrem Gemahl errichten ließ, nur ben Namen gemein haben und mo bie Decent, bie Gitelkeit, ber Wahn und taufend Bebentlichkeiten bem Benie Keffeln anlegen und es in einen engen Rreis von anmuthstofen Bilbern bannen. In England mußte Die Bildhauerkunft mahrscheinlich betteln geben, wenn fie nicht Die Kirchen mit Grabmalern fullte, an benen Grazie und Schonheit, Erfindung und Anordnung, den Buschquer felten mehr befriedigen, als die Urmfeligkeiten an bem prunkvollen Grabe bes Marschalls von Sachsen in Strafburg, ober bie matte nablifche Erfindung zu Sindelbant. Die beruhmteften Bilbhauer in Eng= land, Bacon und Banks, muffen, wie die vom zweiten Range, Wilton, Moore und Undere, Diefer Thorheit des Beitalters frohnen. Die beiben erfferen find Runftler von einigem Berbienft. Man fab vor wenigen Sahren einen Mars in Marmor von Bacon's Sand, ber viel Rraft, Renntnig bes Nackten und bes Alterthums verrieth; und nicht minder gludlich fand man bas Mobell eines Uchilles von Banks. Berfuche biefer Art zeigen. mas ber Runftler hatte werden konnen, hatte er zu Alexander's ober zu August's Beiten gelebt; gelebt in Ideen, die ihn begei= ftern und dem Renner die Augen offnen muffen. Wer bewunbert heut zu Tage einen Mars ober Achill? Wer fühlt bie Macht bes zerftorenben Gottes, wer ben Born bes Belben, beibe in mannlicher Schonheit erhaben? Allein ber beffere Runftler fuhlt es tief, bag nur Werke biefer Urt ihm genugen konnen, weil er nur an ihnen seine Kunst erschopft. Un ihnen entschabigt er fich baber auch fur bie bem falfchen Beschmack geopferte Beit und Rraft. Das von Bacon fur Sterne's Eliza, Die be-Kannte Mrs. Draper, in der Rathedralkirche zu Briftol verfer= tigte Denkmal zeichnet fich jedoch von den gewöhnlichen Werken Diefes Kaches portheilhaft aus und bas Grabmahl bes Dr. Markham wird ebenfalls unter feine besten Arbeiten gezählt.

Den berühmten Mannern ihrer Insel, Staatsmannern, Helben und Gelehrten haben ihre Freunde ober ihre Verwandten in einer Ecke der Westminsterkirche bekanntlich dergleichen Denkmaler geweihet. Diese Anerkennung des Verdienstes um den Staat und seine Bürger, dieser public Spirit, der gewöhnlich nur Privatpersonen beseelt, ergreift auch zuweilen ganze öffentsliche Corpora und selbst die Repräsentanten des gesammten Volskes. So hat man die Stadt London ihrem patriotischen Becksford in dem Nathhause eine Statue errichten sehen, und so vers

ewigte die Nation neulich in der Westminsterkirche die Berdienste bes in Indien verftorbenen Generals Coote und ihrer Geehel= den, Lord Robert Manners, Capitain Blair und Capitain Bannes. Britannia, vom Ruhme begleitet, empfangt aus des Dceanus Banden bie Namen biefer Eblen, die ben Tob fure Da= terland ftarben. Go ließ bie Marine = Societat, welche bie Huf= nahme ber Seehandlung zu ihrem Augenmerk gewählt hat, faft ju gleicher Beit bem in England beruhmten Freunde ber Roth= leibenben, bem Raufmann Jonas Sanway, in berfelben Rirche von ben Gebrudern Moore ein Denkmal errichten; und nur die jungfrauliche Bescheibenheit bes rechtschaffenen Soward, ber bie Leiben ber Menscheit im Rerter so ruhrend barftellt und fo bringend um die Minderung ihres Elendes fleht, konnte die ihm zugebachte Ehre eines ihm bei feinen Lebzeiten zu errichtenben Standbildes verbitten. Go ward jungft, bei ber Gedachtniffeier ber errungenen Freiheit, im Taumel patriotischer Freude beschlof= fen, daß auf jener Runnemede, wo Konig Johann die Magna Charta unterschrieb, hinfort eine Denkfaule ben Triumph der Menschheit verfundigen follte. Endlich, um ein Monument nicht ju vergeffen, von welchem Britten nur mit Begeifterung fprechen, so weihte ber Konig und bas Parlament mit einem gro-fen Aufwand von Kosten bem ruhmvollen Pitt, bem Bater bes jegigen Premierminifters, unter beffen Staatsverwaltung Großbrittannien ben hochsten Gipfel feiner Bohlfahrt und feines Glanges erstieg, ein allegorisches Runftwerk, welches unter vielen anbern in ber Westminftereirche prangt und Bacon's Namen fur fich hat. Der große Mann fteht in ber Nifche einer abgeftumpf= ten Opramide; unter feinen Rugen trauern bie Staatsklugheit und bie Beftanbigkeit um feinen Garg; hier fit Britannia, ju ihren Geiten bas Gluck und ber Dcean. Doch wie gefagt, nur ale Beugniffe bee Nationalftolges, welcher die Befriedigung fei= ner Gigenliebe felbft in ber Dankbarteit gegen bie großen Man= ner feines Bolkes fucht, tonnen biefe gefchmacklofen Urbeiten eis nen Werth haben, der ihnen von Geiten ber Runft immer feh= len wird. Allongeperucken und moberne Umtefleibungen vermag felbst ber talentvolleste Runftler mit ben Regeln bes Eblen und Schonen nicht zu reimen; allein bas Golb iff bier ber Schiebsrichter bes Geschmacks geworben und fur Gold verrath man die Runft.

Wirkten nicht biefe Berhaltniffe ber Sitten mit jenen ber

Natur und bes himmelsftriches zusammen, so ware vielleicht außer Stalien kein Det fo glucklich wie London mit allem ausgeruftet, mas ben Bilbhauer zu einem hohen Grabe ber Bervollkommnung fuhren kann. Außer ber Sammlung von Abguffen, welche fich in ben Galen ber Afabemie bem jungen Beichner barbietet, besitt ber Bergog von Richmond eine zweite. die an Vollständigkeit wenige ihres Gleichen bat. Roch ungleich lehrreicher aber find die Mufeen einzelner gefchmackvoller Privat= manner, die aus bem Schutt bes alten Roms, vermittelft bes allmächtigen Talismans ihres Goldes, achte, eble Runftwerke hervorgezaubert und nach England berübergeführt haben. Die Schone Villa bes Lords Besborough, und bie nicht weit bavon entlegene bes Mr. Browne enthalten einige treffliche Stucke. Den Palast bes Marquis von Lansdowne in London zieren mehrere herrliche Bilbfaulen, unter andern ein Thefeus von vorzuglicher Arbeit. Allein vor allen verdient ber Antikensaal, ben Townley mit gleichgroßem Aufwand, Gluck und Geschmack ben auserlefensten Proben ber Bildhauerei vom edelften Stol gewid= met hat, die Bewunderung bes Renners. Nicht leicht mird man in Italien, die Sammlungen bes Baticans und die anbetungswurdigen Meisterwerke ber florentinischen Galerie abgerechnet, in einem fürstlichen Palast so viel Bortreffliches beisammen finden. als eines nicht, einmal außerordentlich beguterten Englanders Liebbaberei bier gleichsam in ein gemeinschaftliches Beiligthum ge= ftellt hat. Es find ber koftlichsten Werke bes antiken Meifiels zu viele, als bag wir fie bier verzeichnen fonnten; aber eine Cy= bele und eine Dione muffen wir wenigstens nennen, beibe uber Lebensaroffe, beren Gottlichkeit ben Buschauer auf ben erften Blick ergreift; einen ichonen Bachus, bem Umpelus zur Seite fteht; eine Thalia, gang was fie fein foll, Grazie; eine Nachahmung ber Ustragalizonten bes Polnklet; zwei liebliche Faunen; die Bruft= bilder ber Minerva, der Klytie, bes Untonius, bes Bacchus, des Herkules, des Trajan, des Apollo, des Mark Aurel. Man benke fich diefe heiligen Ueberbleibfel ber griechischen Phantafie in einer Reihe von Zimmern, bie ber flaffifche Gefchmack bes Befibers mit reicher Einfalt verzierte, zwischen Gaulen und Bafen, Sarkophagen, Infchriften, Basreliefs, Sphingen, Lowen, hetrurifchen Urnen, Lampen, Opfergefagen von Granit und Porphyr, von Erz und Marmor und gebrannter Erde; wo nichts ben

Einbruck ftoren kann, ben bas Gefühl von ibealischer Schonsbeit, hoher Burbe und Vortrefflichkeit empfangt!

Die kostbare Sammlung von antiken Gemmen . bauptfach= lich Intaglien, welche Townlen ebenfalls besitt, ist nicht minder vortrefflich und febenswerth in ihrer Urt. Fragt jemand, warum der Unblick biefer Bunderwerke den brittischen Runftler nicht gum Nacheifern reigt? Dem muffen wir antworten, bag gwar bie leidenschaftliche Liebhaberei, aber nicht der verschwenderische Lurus Die großen Werke ber Runft bezahlen fann. Locatelli, ein italienischer Bilbhauer, verfertigte fur ben Grafen von Orford eine koloffalifche Gruppe, wo Berkules und Thefeus ben Cerberus hervorschleppen aus den Regionen der Solle. Rach vollendeter Arbeit forberte ber Runftler zweitaufendvierhundert Pfund Sterling, ober beinahe funfzehntaufend Reichsthaler; allein ben Lord uberraschte die ungeheure Forderung: er ließ sich vor Bericht ver= klagen, und als beide Parteien endlich fich bem Spruche der Schiedsrichter unterwarfen, mußte Locatelli ben gehofften Gea winn von feiner Urbeit verschwinden feben. Wenn es bemnach zuweilen einzelne Beifpiele von einer ungewohnlichen Schabung bes Runftlerverbienstes gibt; wenn man auch ben Gigenthumern des Gartens zu Baurhall fur Roubillac's Bildfaule des beruhm= ten beutschen Tonfunftlere Sandel siebenhundert Pfund Sterling geboten hat, fo find boch biefe Kalle zu felten, um bas Genie jur Wirkfamkeit zu entflammen. Das begreift man aber, baß jene reiche Sammlung von campanischen Gefagen im brittischen Mufeum, welche das Parlament bei guter Laune fur achttaufend Pfund Sterling von bem Ritter Samilton faufte, von engli= schen Mechanikern eifrig nachgeghmt, die Urbilder zu unzähligen Gerathschaften ber Bequemlichkeit und bes Lurus lieferte. Das Schone bes Alterthums muß nur die Bulle des Ruslichen borgen, fo gefällt es noch allenfalls! Benn es aber mit bem Sinn fur bas Schone babin tommt, bann verfallt man nur gar zu leicht auf ein Rubliches, welches nicht mehr schon ift. auf die taufend Runfte ber Gewinnsucht und jeder andern niedrigen Leidenschaft. -- mig min min mit mit

Die Malerei hat in England mehr Liebhaber als die Bilds hauerkunft, in dem Maaße, wie es leichtet ift, mit dem Pinsel als mit dem Meißel den Forderungen des Auges Genüge zu leissten, und wie man mit gleichem Auswande leichter eine Gemalbegalerte als eine Sammlung antifer Statuen gnlegen kann-

G. Forfter's Schriften. III.

Brundliche, gefühlvolle Renner find überall feltene Erfcheinungen; die Litteratoren ber Runft, wenn uns biefer Musbruck vergonnt ift, die mit bem Birkel und Magistab in ber Sand, wie Sterne im Triffram Shandy fie schilbert, ben gangen Schmall pon Terminologieen im Munde fubren und alles mas zur Beurtheilung eines Gemalbes notbig ift, nur nicht Gefühl, befigen, find in England unter ben Runftlern und ben Liebhabern, wie auf bem festen Lande, baufig genug und geben ben Ton bei ben fast modentlich vorfallenben Gemalbeversteigerungen. Die Menae ber Salbwiffer und ber reichen Unwiffenden ift freilich noch größer; allein mit Unrecht bat man behaupten wollen, baß man in England burchgebends von ber Beurtheilung ber Ma= lerei nichts wiffe und immer nur von gewinnsuchtigen Maklern bintergangen werbe. Es gibt in London eine große Ungabl von trefflichen Werken italienischer Meifter, die in den Baufern beauterter Privatpersonen zerftreuet und zum Theil wenig bekannt find. Die Bergoge von Devonshire, Northumberland und Marls boroug, nebst vielen andern Abeligen, besigen einzelne Stude und gange Sammlungen von anerkanntem Berth. Endlich ift ber Geschmack bes Konigs an biesem Theile ber Runft in feiner auserlesenen Sammlung fichtbar, welche bie Zimmer bes Palaste ber Konigin giert. Sier werden auch jest die berrlichen Kartons von Raphaels großen Meisterwerken aufbewahrt, Die ehedem im Schloffe zu Samptoncourt zur Bergeffenheit verurtheilt ichienen. In einem fo reichen Lande, wo man feines Ueberfluffes froh gu werden weiß und fich zugleich eines hohen Grades der Musbildung ruhmen barf, ift ber Sandel mit Schilbereien ansehnlich genug, um eine gange Rlaffe von fpeculirenden, fowohl auslan= bifchen als einheimischen Brocanteurs zu beschäftigen und zu bereichern. Wenn aber vor Beiten bie Betrugereien biefer Leute ungeahndet hingingen, fo ift biefes heut zu Tage nicht fo leicht ber Kall. Das Gigenthumliche ber verschiedenen Meifter, Die Geltenheit ihrer Stucke und alle bahin gehorigen Unekboten, mif= fen einzelne Kunftverstandige in London fo genau zu bestimmen, als der schlaufte Italiener. Deffen ungeachtet findet allerdings auch bas Schlechtefte feinen Raufer, wie bas Befte. Wenn Albano's Loth und feine Tochter, wegen ber ihm eignen Lieb= lichkeit und Grazie, bem Bifchof zu Briftol mehr als breitaufenb Thaler entlockt, fo genugt es hingegen manchem eitlen Belt= mann ein Bilb um bes berühmten Ramens feines Urhebers wilten an sich zu bringen, indeß der ungleich größere Haufe sich an elenben Subeleien ergößt, blos weit Farben und Gestalten seinem Blick entgegenschimmern; seine Zimmer mit illuminirten Rupferstichen oder mit Mr. Booth's neuerfundenen Kopien von Delgemalben schmuckt, und in Ermangelung der Mittel, sich biese Kostbarkeiten zu verschaffen, in alle Schaustellungen und Auktionen läuft, und vor jedem Vilderladen ganze Stunden lang gaffend stehen bleibt.

Wenn man basienige, was wir von dem Studium bes Nackten und Ibealischschen in England bereits gefagt haben, in Erwägung gieht, fo wird man mit giemlicher Babricheinlich feit vorausbestimmen konnen, in welcher Gattung von Malerei die englischen Runftler die ftarksten Fortschritte gethan haben Bo es barauf ankommt, Gotter und Beroen zu ichilbern, die menschliche Natur geahnet in der Bollkommenheit des Moglichen, ober auch nur ergriffen auf ber hochften Stufe bes wirtlichen Schonen, auf ber Leinwand in die Phantasse ber Buschauer wirken zu laffen: bort fteben fie uberall weit vom Biele guruck. Die Auslander, die als Mitglieder der neuen Afademie gur Bilbung ber englischen Schule beitragen follten, waren zwar verdienstvolle Kunftler, allein gerade in diesem ebelften Theile der Malerei gehorten fie nicht zu ben Meiftern in der Runft. Cipriani, ber fie in ber Beichnung alle übertraf, gampfte mit feis nem Schickfal und ward nur durch den Grabftichel feines Freunbes Bartologgi bekannt. Die beutsche Muse, Ungelika, verbarg bie Inforreftheit und bas Ginerlei ihrer allzuschlanken Figuren unter bem Schleier ber Grazie und Unschuld. Diese Mufter, Die Modelle, welche die Benus Pandemos, ober die Berberge ber Ganftentrager hergibt, und die Gipsabguffe bes akademischen Untikensaals, find die Bulfemittel, wodurch ber Britte fich in London zum hiftorischen Maler bilbet.

Indessen genoß der vorzüglichste englische Kunstler im historischen Fache, Benjamin West, eine geraume Zeit hindurch das Glück, in Italien die Meisterwerke seiner Kunst zu studiren. Dieser Mann, von Geburt ein Nord-Amerikaner und ein Mitzglied der ernsthaften, stillen, steisen, aber ehrwürdigen Gemeine der Quaker, ist bereits durch die vielen Kupferstiche, die nach seinen besten Werken versertigt worden sind, unter uns rühmslich bekannt. Seine alteren Arbeiten, der Abschied des Regustus, Scipio's Enthaltsamkeit, der Eid des Romerfeindes Hans

nibal, die traurende Agrippina, der betroffene Megistheus, ber heilige Stephanus, ber Erzengel Michael, haben in ber That bei aller Ralte, allen Mangeln ber Beichnung, allen Fehlern bes Rolorits, allem Klickwerk ber bem Douffin und anbern großen Malern knechtisch nachgemachten Draperien, die man einigen dieser Stucke vorwerfen kann, unverkennbare Buge einer eblen, feuschen, fur bas Große und Reine fehr empfanglichen Ginbil= bungefraft. Geine Gegenstande find gemeiniglich aut gemablt, und haben jene Burbe, die fie ber Runft empfiehlt; feine Unordnung ift überbacht, feine Komposition zuweilen reich; feine Riguren zeichnen fich burch Unftand aus und es herrscht in feinen Gemalben die Ginbeit bes Gebantens, bie fie zu einem Gangen Schafft. Allein zur Wahrheit ber beroifchen Empfindung bat er fich nur felten binaufzuschwingen gewußt; feine Gefichter find oft nur allzu leer an Ausbruck und verrathen, wie die kalten Stellungen, ben miglungenen Berfuch, burch Uebertragung Des griechischen Marmore auf feine Leinwand, griechische Erha= benheit und Rube ber zur Gottlichkeit erhoheten Lebenskraft zu erzwingen. Wir konnten bie Charakteriftik biefes Runftlere noch Eurzer faffen und fagen: daß feine Darftellung bes beroifchen Schonen zwar niemals unedel ift, aber es auch nie erschopft. Das erhabenfte Werk feiner Phantafie ift ber Ugoling, ben er wahrscheinlich noch in Stalien bichtete; man empfindet mit ber Wonne ber Wiebererkennung, daß der Runftler bier Reminis= cenzen aus bem Studium ber Untife mit Benie benutt und Buge vom Jupiter und vom Laokoon entlehnt hat, ohne der Driginglitat feines eigenen Gebankens zu nabe zu treten.

West's neuere Werke haben einen ganz verschiebenen Charafter. Gegenstände, die aus unseren Zeiten und Sitten entenonmen waren, hatte er bereits mit großem Glücke behandelt. Sie waren seinen Talenten angemessen, sein Gefühl konnte sich seichter hineinversetzen und sein Publikum ihn besser verstehen. Ein undankbares, an malerischer Grazie verarmtes, ganz außer dem Bezirk des Edlen liegendes Sujet, die erste Zusammenkunst William Penn's mit den Wilden in Nord-Amerika, hatte wenigstens denjenigen Werth, den die getreue Darstellung des Kosstume und einer übrigens moralisch guten Handlung geden kann. Die Glaubensverwandten des Künstlers fanden sich in diesem Gemälde sehr geschmeichelt, und mit ihrem Beisalle hatte er vielzteicht für diesesmal seine Abssicht erreicht. Gegen dieses kalte

Blatt machte die herrliche Scene, wo der General Woulfe, ein junger brittischer Held, als Sieger vor Quebeck den Tod fürs Vaterland stirbt, den auffallendsten Kontrast. Dieses Meisterwerk in seiner Art, dessen schone Komposition und rührender Ausdruck allgemein bekannt sind, kann gewissermaßen die Höhe bestimmen, die der brittischen Schule in historischen Gemälden erreichdar ist. Ganz bekleidete Figuren, Sitten und Gewänder unserer Zeit und wahre sittliche Empsindung des wirklichen Lebens, die einer gewissen Zartheit und eines gewissen Schwunges bei ihrer Lauterkeit und naiven Unbefangenheit wohl fähig ist, segen das brittische Künstlergenie in das vortheilhafteste Licht.

Mit der Borftellung der beiden Schlachten bei La Hogue und an bem Bonne eröffnete sich West eine neue Laufbahn. Bielleicht konnte ber Borwurf, bag in feinen bisherigen Arbeiten zu viel Ralte und Monotonie geherrscht, daß es manchen an Ausbruck und kraftiger Farbenmischung gesehlt habe, zugleich aber auch der ausdrückliche Wunsch des Königs, von seinem Hofmaler die vorzüglichsten Scenen der brittischen Geschichte dargestellt zu sehen, diese Veranderung bewirken. Beide Schlachten fennt man bereits aus ben ichonen Rupferstichen, die barnach verfertigt find. Es fehlt ihnen nicht an Sandlung aund Musbruck; jene fallt fogar ins Theatralische und biese hat schon bie Berzerrungen einer falfchen Charafteriftif. Die Wirkung ber Farben biefer Stude ift auffallender, als fie es in Weft's fruberen Arbeiten war; boch scheint er im Kolorit feine befondere Starke erreichen zu konnen. Die wichtigften Unternehmungen ber brittifchen Truppen mahrend bes legten Rrieges in Umerita, hat biefer geschickte Maler auf feche Gemalben vorgestellt, ober vielmehr von feinem Schuler Trumbull, ebenfalls einem gebor= nen Nord = Umerikaner, ber sich auch burch seinen Ausfall ber Garnifon von Gibraltar gut angekundigt bat, in einer febr ani= mirten Manier ausführen laffen. Uebrigens gehort Beft unter bie wenigen Runftler, beren Talent nicht nur anerkannt und betohnt, fondern beren Charafter auch geehrt und beren Umgang felbst von ben Großen ber Erbe gesucht wirb. Der Ronig, ber ihn vorzüglich schapt, bat ihm die Verzierung ber neuen Bimmer im Schloffe zu Windfor aufgetragen und bezahlt ihm jedes Stud befonders, ungeachtet ein Sahrgehalt von taufend Pfund Sterling, wie man fagt, mit bem Titel eines toniglichen Siftorien-malers verbunden ift. Der Fleiß des Malers und die Freige-

bigkeit bes Monarchen erhohen seine jahrliche Ginnahmen folder= gestalt, bis auf vierfach biese Summe. Wie glucklich ist boch ber Runftler, wenn er, anstatt nur immer Madonnen, ober breis fache Kronen und Rapuzen zu malen, durch die Wahl des Ge= genftandes felbst begeistert wird, ber feine Phantafie, fein Berg und feinen Berftand zugleich beschäftigt! Der neuen Gemalbe gu Windfor find feche an der Bahl und fie beziehen fich auf die Geschichte des großen Konigs, Edwards des Dritten. Die Scene bes erften ift bei Creffp, wo Edward nach ber Schlacht feinen fiegreichen Prinzen umarmt, ber dem Konig von Bohmen bas Leben und feinen Feberbufch mit bem Bablipruch: Sich biene fortan bem Wappen bes englischen Thronfolgers, genommen hatte. Die Schlacht bei Nevil's Erof macht ben Gegenstand bes zweiten Stucks. Wahrend baf Edward Calais belagerte, fiegte feine Gemahlin Philippa uber ben Ronig David von Schott= land, ber eine Diversion hatte machen wollen, und nahm ihn felbst gefangen. Man fieht die Konigin auf einem Belter, um= ringt von Baronen und Bischofen, die man an ihren Kahnen und Belmen erkennt; und in ber Ferne ben ichottischen Ronig, ber fich an Sir John Coveland ergibt. Im britten Blatt legt Philippa fur den Eustache von St. Pierre und die sechs beherzten Burger von Calais nach ber Uebergabe bes Ortes bei ihrem Gemahl eine Furbitte ein. Das vierte Stuck verewigt bie Gin= fetung des Ordens vom Sofenbande. Edward mit feinen Rit= tern knieet am Altar, wo ber Bifchof von Winchester bas Soch= amt halt. Seitwarts ruhet bas Huge auf ber knieenden Ronigin und einer Bruppe von jungen Damen aus ben edelften Ge= schlechtern. Unter ben Buschauern erblickt man ben schottischen Ronig David, einen Marschall von Frankreich nebst andern vornehmen frangofifchen Gefangenen und Edward's jungere Rinder. Den alorreichen Augenblick, wo nach der Schlacht bei Poitiers der Konig Johann von Frankreich mit feinem Sohne Philipp gefangen in bas Belt bes fchwarzen Pringen geführt wird, hat West in feinem funften Gemalbe geschildert. Das fechste, in ber Mitte bes Orbenszimmers, ift ber Sieg bes Schutheiligen von England, St. Georg, uber ben Drachen: eine Scene, Die bier ein neues Interesse gewinnt, indem eine schone weibliche Figur im Vorgrunde burch bie Dazwischenkunft bes Selben von bem Ungeheuer errettet wird. Außer biefen großen Arbeiten, welche noch nicht vollendet find, fpricht man noch von einem Borha=

ben bes Königs, das Grabmahl des Kardinals Wolfen von demfelben Meister verzieren zu lassen. Durch folche Bestellungen erwirdt sich Georg der Dritte

mit Recht den Namen eines Beforderers ber brittifchen Runft. Sier ift bas Felb, wo biefe Schule burch Sorgfalt, Studium und Genie fich mit Ruhm behaupten fann, wenn es nur moglich ift, sie von verdienstloferen, aber einträglicheren Beschäftigungen abzuhalten. Allein die ungeheure Anzahl von sechshundert Runftlern, welche London in fich fagt, wird mehr von der Selbstliebe des Publikums, als von feinem Geschmack ernahrt. Desto ruhmmurbiger find die Bersuche einzelner Runftliebhaber, bas Talent auf eine geziemendere Urt zu beschäftigen und gur Behandlung achter Runftwerke aufzumuntern. Der Albermann Bondell, felbit ein geubter Beichner und Rupferbrucker, ber ehe= bem einen starten Sandel mit Kupferstichen trieb, ift ber Urhe-ber eines Unternehmens, wodurch er ben Gefchmack bes Publifume zu bilben und ber Runft in feinem Baterlande aufzuhelfen fucht. In Pallmall, einer ber Sauptstraffen ber Refibeng= ftadt, erbaute er im vorigen Sahr ein Kunftmuseum, welches einen Raum von 140 Fuß in der Lange und 30 in der Breite einnimmt, und aus brei großen, 40 Fuß hohen Bimmern befteht, die ihr Licht von oben erhalten. Unter biefen Zimmern, welche lauter Gemalbe von brittifchen Runftlern enthalten follen, wird zu ebener Erbe eine ahnliche, ebenfalls in brei Zimmer ge-theilte Galerie angelegt, die den englischen Kupferstichen bestimmt ift. Diefes Gebaude, welches hinfort burch die Benennung ber Shakfpeare = Galerie feine Beftimmung ankundigt, ift von dem Baumeifter Dance entworfen und aufgeführt worben, und die Baukosten besselben hat man auf fünftausend Pfund Sterling angeschlagen. Die Facciate nach ber Straße, die Treppen, bas Licht, bas Stucco machen ihrem Kunftler Ehre. Ueber bem Eingang kommt in gang erhobener Urbeit ein allegorifches Runft= werk von Banks zu fteben, welches ben Lieblingsbichter ber Britten, ihren unnachahmlichen Shakspeare, vorstellt. Er sist auf einem Felsen und empfängt von der Dichtkunst zu seiner Rechten den Lorbeerkranz. Zur Linken steht die Muse der Malerei und zeigt auf ihn als ihr Borbild in ber Darftellung ber Matur.

Es war in ber That ein schoner, fruchtbarer, patriotischer Gebanke, bie Scenen biefes großen Schauspielbichters, bes fuhn-

ften logischen Beichners ber Natur, ber je eriftirte, als Mobelle für ben Maler aufzustellen und ploplich alle durch einiges Ta= lent bereits bekannt geworbene Runftler ber brittischen Schule qu einem edlen Wettkampfe zu wecken. Der Enthusiasmus ber Nation fur ihren Chaffveare, Die innige Bekanntichaft aller, felbit ber nieberen Stanbe, mit feinen Charafteren, feinen Si= tuationen, feinen fur die Dauer gestempelten Ausbrucken, und bie lange Gewohnheit auf ber Buhne feine gottliche Bezeich= nungskunft von geubten Schauspielern, und fast alle Sauptrol= Ien in der Person ihres bewunderten, unerfestichen Garricks bar= gestellt, mit Mug' und Dhr zu Bergen zu nehmen: bies gufammengenommen mufite eines Theils fur die malerische Behand= lung ein unbeschreibliches Interesse erregen, und von der andern Seite bie Runftler von ber Rompetens ihrer Richter überzeugen. Shakfpeare's bramatifirende Phantafie begegnet überbies bem Maler auf halbem Wege, indem fie bie hervorspringenden Buge to treffend charafterifirt und baburch die Runftlerphantafie mit scharf bestimmten, lebendigen Bilbern erfullt. Die Gitten bes mittleren Zeitalters, mobin ber Dichter ben Schauplas feiner beften Stucke verlegt, und zumal bie vaterlandische Geschichte, bie ibm fo reichhaltigen Stoff geliefert hat, begunftigten enblich noch Die eigenthumliche Richtung ber brittischen Schule. Wirkung ift ihr hochftes Biel, und um biefes zu erreichen, verfchmabet fie feine Mittel. Das Schone ift ihr nur Nebenfache; am liebsten will sie erstaunen und überraschen, niederdrücken durch gigantische Grone, ober erschuttern burch bie Ertreme ber Leidenschaft; fie hascht nach der Wahrheit der Natur in ihren gräfilichen Augen= blicken und erlaubt ihrer Phantafie ben verwegenen Flug, nicht in bas ichone Feenland bes Ideals, fondern in die verbotene Region ber Geifter und Gefpenfter. Allein was von jeher ein Vorzug ber Englander mar, mechanisches Genie, welches gusam= menfett und vervollkommnet, dies außert fich auch in einem bohen Grabe in ben Berken ihrer bilbenden Mufe. Gie verfteben fich auf bas Machwert bes Pinfels und fvielen mit ber Karbe, um Wirkung herbeizugaubern, bie, wenn fie gleich nicht immer bas lautere Gefühl befriedigt, boch, wie bie Liebe, die Menge ber Fehler und Mangel verdeckt. Ein glangendes Rolorit, fprechender, aber oft übertriebener Ausbruck, und eine gluckliche Bufammenordnung ber Kiguren, find bie Vorzuge einer übrigens

fehlerhaften Manier, die ohne Beichnung bezeichnen und ohne

Schonheit gefallen will.

Bon ben brei Bimmern feiner Chaffpear : Galerie eroffnete Bondell biefes Sahr die beiden erften, die mit einem ansehnlichen Schmuck von Gemalben prangten. Nach bem Plan bes Eigenthumers war es nicht wohl moglich, bag alle hier zur Schau geftellten Stude von gleichen Unspruchen fein fonnten. Gine Scene wirkt vor ber andern machtiger, und neben anerkannten Meistern sollten auch die Zöglinge bier zur Uebung und Be-kanntwerdung Gelegenheit finden. West, Barry und Füegli haben Scenen aus dem Ronig Lear behandelt. Der erftere fchil= bert die Unterredung des Konigs mit Glosters Sohn Edgar, welcher sich rasend stellt. Diese angenommene Raserei, verbun-ben mit der Fulle des Gefühls, die ihm der Dichter so freigebig gutheilt, war ber Talente eines großen Runftlers wurdig. Glo= ster, Kent und ber Hofnarr, der zwar von der Buhne verwiesfen, hier aber an feiner Stelle ist, sind im Ausbruck zum Theil verfehlt und zum Theil übertrieben. Der Konig felbst ift von koloffalischer Große, und bei einem Alter von mehr als achtzig Sahren noch mit berkulischer Starte begabt. Geltfam genug, bag biefe Borftellung auch bei Barry und Fuegli herrschend ge= worden ist, vielleicht weil alle Drei das Ungeheure mit dem Ershabenen verwechfelten. Eine Fackel in Gloster's Hand wirft das Licht mit malerischem Effekt. Barry, ber jegige Professor ber Malerei an ber koniglichen Kunftakabemie, ein Mann von un= bezweifelt grundlichen theoretischen Kenntniffen, ber auch zu den beften Beichnern ber brittischen Schule gehort, aber ben Grazien nicht geopfert hat und im Rolorit felten gludlich ift, verfallt hier in den Fehler feiner Landsleute, ben ber Geschmack bes Du= blikums heiligt; mit Bernachlaffigung ber Unmuth, ber Schon= heit und der edlen Große buhit er um jenen verzerrten Musdruck der an Karrifatur grenzt und baber die Organe ber Menge zu reigen vermag. Ulle Figuren feines Gemalbes find Roloffe und unter biefen ift ber Ronig ein Riefe. Es ift die Schluffcene, wo die drei Tochter best unglucklichen Fürsten nebst dem Baftard Ebmund, ale Opfer ber Leibenschaft und der theatralifchen Ge= rechtigkeit tobt umber liegen, Albany und Ebgar fich wehmuthe voll dem Unblick biefer Berftorung überlaffen, und Lear mit ber fchauberhaften Dumpfheit feines unenblichen Schmerzes fich gang verlaffen und fein Berg verobet fuhlt. Gine Benus Unabromene

von bemfelben Meister ist bereits seit langer Zeit in bem Portefeuille eines jeden Kupferstichsammlers. Sie steigt in der That mit einem schonen Körper aus dem Meeresschaum hervor; nur Schade, daß die Wahl dieses Augenblicks uns belehren muß, die Göttin selbst sei minder reizend gewesen, ehe die Hand ihrer Gespielinnen sie schmuckte und ihre goldenen Locken band.

Der Beifall, welchen Kuefli's Gemalbe in England erhal= ten, bezeichnet mehr als alles die Ueberspannung bes bortigen Runftgeschmacks. Diefer junge Schweizer, ber fich wegen ber englischen Mussprache jest Augeli nennt, brachte nebst ber Kennt= nif akademifcher Modelle fein malerisches Kraftgenie mit fich uber das Meer; feiner Phantafie ward es wohl unter wilben Traum= gestalten und Bilbern bes Ungewohnlichen. Diese Stimmung, Die, von reifer Urtheilefraft gezügelt, ju fuhner Große gedieben ware, verführte ihn nur gar zu bald zu allen Musschweifungen ber Manier. Es ift zwar leicht das Alltagliche zu vermeiden, indem man Kontorfionen barftellt; allein bas Lob, welches man bafur einerntet, bas Lob ber londoner Zeitungsschreiber, ift mahr= lich fur ben ruhmbegierigen Runftler lofe Speife. Muffer bem Lear, bem Kuckli's Talente nicht recht angemeffen maren, fand et in Shakspear's Traum einer Sommernacht (Midsummernight's dream), im Samlet und Macbeth die Befriedigung fei= nes Sanges zum Uebernaturlichen, und zugleich bas unfehlbare Mittel, die Bewunderung feines Publikums zu feffeln. Chakfpeare's Magie ift von ber erhabenen Gattung, Die, auf Boles fage und Bolksglauben tief gegrundet, burch ihre furchtbare Große bem Lefer nicht Raum lagt, von feiner Illufion guruckgutebren. Rein Dichter, fagte ichon Ben Johnson, barf feinen Bauberfreis betreten, feiner magt es, feine Schrecken nachzubil= ben. Selbst bie Vorstellung auf ber Buhne erreichte ihn nicht, obgleich feine Macht uber bie Gemuther jeden Schlag feines Bauberftabes vor dem Lacherlichen ficherte. Allein zwischen ber Da= lerei und ber Poefie, bunft uns, fei eine Scheidemauer gezogen, die der erfteren nicht geftatte, die phantaftischen Befen des Dich= ters, ber bas luftige Unding mit Namen nennt," in materielle Umriffe zu faffen und ben binfchwindenden Gebilben ber Eaufchung Form und Dauer zu verleihen. Dennoch überschritt ber beutsche Runftler Diese Grenze. Der Geift im Samlet fteht auf feiner Leinwand, wie ihn freilich fein Schausvieler vorstellen kann, ein himmelanftrebenber Roloff; feine Suffe beruhren bie

Woge des Meeres und sein Haupt reicht an den blaßschimmernden Mond. Wie durch einen Nebel erblickt man die kriegerische Schreckengestalt und wie Schatten im ungewissen Mondenschein, glaubt man sie immer größer werden zu sehen. Im Macbeth hat ebenfalls der Augenblick, wo die drei Heren in der Luft zerrinnen, den Künstler begesstert. Hingegen dot ihm das keenreich, Oberon und Titania mit ihrem Elsengesolge (im Traum einer Sommernacht), eine lieblichere Gattung von lustigen Kabelwesen dar. Die Verwegenheit, solche Spiele der Einbildungskraft sichtbar zu machen, würde indessen sehn dem Eigenthümslichen gewesen sein, dem Füestli Beifall in England zu erwerben, wenn er sich nicht zu gleicher Zeit so eistig nach dem Eigenthümslichen der bortigen Schule gebildet hätte, daß man ihn nunmehr füglich dazu rechnen kann. Kürzlich hat er ein großes Gemälde angesangen, welches 52 Fuß breit und 38 Fuß hoch ist; er stellt darauf einen Marsch der Schatten in den eliseischen Kelbern, nach dem Lucian, vor. Ein solches Sujet mußte sür seine Phantasie ein herrlicher Fund sein. Die Seelen der Ubzgeschiedenen ziehen hier bei Tausenden in verschiedenen Abtheizlungen, vier Mann hoch, mit ihren Kahnen umher.

Doch ist ihm die Darstellung geistiger Gestalten nicht ausschließend eigen; sie scheint vielmehr eine Lieblingssache der dortigen Künstler zu werden. Selbst der Präsident der königlichen Akademie, Sir Joshua Reynolds, hat in Boydell's Galerie sowohl einen Macbeth im magischen Augenblick seiner Dissonen, den leidigen Satan in eigner Person, in jener Scene aus Heinrich dem Sechsten vorgestellt, wo der König und die Grafen Salisdury und Warwick um den sterbenden Kardinal Beausort stehen. Wer sich mit dem Gedanken ausschnen kann, daß der gräßliche Tod eines verstockten Bosewichts, mit dessen Seele der Teusel zur Hölle fährt, ein Gegenstand für die Kunst sein durfe, wird in der Komposition das Feierlichgroße, welches Eindruck machen kann, neben Repnolds' übrigen Borzügen nicht verkennen. Sein Geschmack in der Wahl und Behandlungsart, die Kultur seines Geistes, endlich seine Farbengebung, die wenn sie Kultur seines Geistes, endlich seine Farbengebung, die wenn sie Dauer hätte, mit Nembrand's um die Palme stritte, sehen ihn ohne Widerrede an die Spise der brittischen Künstler und in die erste Klasse aller jest lebenden Sohne der Kunst. Ihm war es gegeben, die Stimmung des Zeitalters mit dem Sinne für Schönheit glücklich zu verbinden, und mit festem Schritte seinen

eigenen Weg zum Ruhme zu geben. Man wird es nicht oft genug wiederholen konnen, daß bie Stufe ber jebigen Rultur mit allen ihren unzertrennlichen Berhaltniffen feine Maler vom ersten Range, wie Raphael, Domenichino, Guido, da Binci erwarten lagt, und daß der Ginn fur ihre Große in bem Grade, wie die Möglichkeit ihr Talent wieder aufleben zu feben, fich unter unferen Beitgenoffen verliert. Allein wir muffen gleich= wohl gestehen, die Natur sei noch lange nicht erschöpft, und so lange es Menfchen gibt, unerschopflich. Die Geftalten, Die fie bem Unschauungsvermogen bes Runftlers vorhalt, treu aufgefaßt und verfinnlicht, erregen auch alebann noch Bewunderung, wenn wir die Vollkommenheit des Ibeals an ihnen vermiffen; ja, die meisten Menschen werden leichter von dem Individuellen angezogen, welches, feiner Disharmonie ungeachtet, ihnen naber liegt, als bas lautere Allgemeine ber Abstraftion. Corregio wird feinen Ruhm behaupten, fo lange feine Werke bleiben. Grazie, Empfindung und die unendliche Bartheit ber Liebe wird ewig ge= fallen, auch ba, wo man Zeichnung und die hoheren Grade ber Schonheit entbehren muß. Bermag nicht auch ohne biefen Bauber, ber in Corregio's Pinfelspige entzuckt, die bloge Wahrheit und Barme bes Kolorits und jenes uppige, jur Schau gelegte Nackte, bas von Lebenskraft emporzuschwellen scheint, in Tigian's Gemalben bie Sinne bes Buschauers gefangen zu nehmen und fogar ben Renner felbst zu verführen? Lagt uns noch ge= fteben: Die hohe Rultur bes Geiftes in einem freien Bolke hat ibre eigene Dragnisation, und es gibt in England eine weibliche Schonheit und Jungfraulichkeit ber Gefichtszuge, eine Mannig= faltigkeit bes Musbrucks von Geisteskraft und von verfeinertem Gefühl im Umrif ber mannlichen Ropfe, worgus ber Runftler fich eine besondere Sattung des Reizenden, des Ginnehmenden, bes Intereffanten, bes Wahren mit Ginem Borte, fammeln fann, welches zwar, hauptfachlich fur die Empfanglichkeit ver= wandter brittischer Organe berechnet, bort am meiften gefallen, aber auch auf bem festen Lande eben so wenig, als die Drigis nale, von denen er es abstrahirte, feine Wirkung verfehlen wird.

Sir Joshua Reynolds ist der Maler der brittischen Grazien; das Naive, Undefangene, das zart und fein Empfindende, das unschuldsvolle Schalkhafte, das natürlich ohne Unmaßung Gefallende, stiller heiterer Genuß, sanste Leidenschaft, umfassender Sinn, selbstgeschaffene Gedankenfülle. Unabhängigkeit und

innerer Reichthum bes treuen, festen und stets empfanglichen Bergens, die eble Beiblichkeit feiner Landsmanninnen, hat feine atherische Phantaffe aus ber Natur zu schopfen und fein Pinfel oft glucklich barguftellen gewußt. Geine Portraite find Gebanfen, in benen man beibe, bie Geele bes Meifters und bes bargestellten Gegenstandes, lieft; und feine Familienftucke mochte man zuweilen eine besondere Gattung von elegischen und erotischen Gedichten nennen. In biefem Kache befist er feine größte Starte, und burch feine Behandlungeart wird es fur die Runft geadelt; feine Gruppen und Stellungen find naturlich und fchon; feine Ropfe edel und reich und feine Gewander, zumal bei weiblichen Figuren, fo leicht geworfen, bag man die Mangel nicht ahnet, die fie bedecken muffen. Ungern fieht man baber einen fo ge= schickten, fo liebenswurdigen Runftler, ber auch als Redner und Schriftsteller Berbienfte besigt, aus ben Schranken treten, wo er mit Beifall gefront, vor feinen Beitgenoffen ben Borrang behalt, um in ber hiftorischen und heroischen Gattung der Malerei fich unter bie Menge zu verlieren. Zwar wird es ihm leicht, in feiner eigenen Schule fich neben Beft zu ftellen und uber ben Trof von englischen Siftorienmalern eine gewiffe Ueberlegen= beit zu behaupten; aber mit großeren auswartigen Runftlern verglichen, fann bas Blendwerf von Manier gegen bie Wahrheit bes Style nicht bestehen. Sein Gemalbe fur Die große Raiferin von Rufland, die ihm fowohl die Wahl des Gegenstandes, als Die Bestimmung feiner Belobnung gang überließ, scheint einer fo erhabenen Aufforderung nicht angemeffen zu fein. Es ift in= beffen tehrreich, und hier, wo wir ben Kunftgeschmack der Eng= lander schildern wollen, fogar zweckmaßig, ben Kontraft zwischen bem Urtheile der bortigen enthusiaftifchen Berehrer bes Prafiden= ten und bem Tabel eines fremben Rritifers bergufeten. "Drei= fteren Fluges," fo hebt ber Panegyrifus an, "fchwang fich bie Phantafie bes Runftlers empor, als fie jenen Knaben fchuf, ber mit Gotterftarte die junonischen Schlangen erwurgt. Geht diefe Umriffe, biefe Proportionen! Ruft nicht jede Fafer euch entges gen: Diefes Rind ift Berkules! Sier eilt ein schones Beib her= ju, von Angft und Entsehen entstellt. Wie fie ihre Urme nach bem Saugling ausstrect! Die bebenbe Lippe, Die ftarren, voranfturzenden Augen! Wer verkannte noch die Mutter? Bier weibliche und fieben mannliche Figuren, ber Sund, der Sinter: grund mit feinen Palaften, die Luft: alles ift groß und herrlich

in diesem Bilbe, alles lebt, von Mahrheit und von Geist durchathmet und durchdrungen." Jeht vernehmen wir auch die strenge Herabwürdigung besselben Kunstwerkes aus dem Munde eines Bertrauten der Kunst: "Er (ber junge Herkules) liegt nicht in einem Schilde, sondern in einer Wiege, oder etwas ähnlichem. Der Kopf des Herkules ist alles, was in diesem Bilbe Vorzug verdient. Der Körper gleicht einem Schlauch und wurde schicklicher für einen Silenus sein. Das Kind ist so ungeheuer groß, daß es die Mutter, mit Beihülfe einer Magd nicht heben kann; doch der lehtern ist weislich eine Menge beigefügt. Schatten und Licht sind äußerst verwirrt. Juno in den Wolken ist das Schlechteste im Vilbe \*)."

Unferes Bedunkens Scheiterte Rennolds Schon in ber Wahl feines Gegenstandes. Gin Rind, beffen unentwickelte Berhalt= niffe der Idee des Schonen fo fehr zuwiderlaufen, zur Saupt= figur zu erheben, bestimmte fcon bas Schickfal bes gangen Gemalbes. Diefes Rind follte ein Berkules fein, folglich mufite feine Rraft ber herrschende Bug bes Gangen bleiben und burch Die Schonheit ber Nebenfiguren nicht verbrangt werden konnen. Best burfte nur eine ungluckliche Bezeichnung bingutommen, fo war ber Ausbruck ganglich verfehlt, und in ber That konnte ber Runftler fich nicht harter an ber Bermeneutit feiner Runft ver= fundigen ale indem er Rraft burch ungeheure Dimensionen angubeuten magte. Dag er vielleicht aus Gefalligfeit gegen ben Da= tionalgeschmack, einen Deus ex machina in ben Wolken zeigte. war fchon traurig genug; aber gewiß noch trauriger, daß feine Juno ihre Gottlichkeit auf bem Dlymp zurucklassen mußte, um in feinem Bilbe eine muffige Rebenrolle zu fpielen. Die Beschäftigung mit biefem Runftwerke scheint jedoch die Phantaffe bes ebeln Mannes zu ahnlichen Berfuchen begeiftert zu haben; benn außer feinem vorbin erwahnten Karbinal Beaufort, bat er auch in die biesjährige akademische Schaustellung mehrere Dich= tungen feiner Mufe geliefert, unter anbern bie Enthaltsamkeit bes Scipio, Cupido und Plyche, Comon und Sphigenia. Gine Augenkrankheit, Die ihn im Sommer mit ganglichem Erblinden bedrohte, ließ bie Eitelfeit aller Schonen und aller liebenswurdi= gen jungen Berren in ben glanzenden Rreifen ber Sauptstadt vor

<sup>)</sup> C. Meufel's Mufeum fur Runftler und Runftliebhaber, viertes Stud, C. 17.

der Gefahr erzittern, ihren Reizen von Rennolds' Pinfel nicht mehr Gerechtigkeit widerfahren zu fehen; allein zur Beruhigung dieser Trauernden versichert man, daß er bereits wieder zu malen

angefangen hat \*).

Romney, ber, von Saylay besungen, als Portraitmaler seinem Muster Reynolds nahe kommt und bessen Draperien selbst von strengen Kritikern gelobt werden, hat in der Shakspeare-Galerie eine Scene aus dem Sturm (the Tempest) gemalt. Der Dichter läßt auch hier eine Art von Mittelgeschöpfen aus dem Geisterreich auftreten, welche die Einbildungskraft eines englischen Malers begeistern kann. Ariel ist ein sanstes, liebevolles, einschmeichelndes Wesen, dem Romnen gefällige Reize verleihen durfte.

Ein anderes neues Mitglied ber Kunftakademie, ber Maler Northcote, hat diese Sammlung mit mehreren Stucken bereischert, die sich auf Shakspeare's historische Schauspiele beziehen. Die von ihm gewählten Scenen find aus dem Ronig Johann, aus Beinrich bem Sechsten und aus Richard bem Dritten ents nommen. Seine Rompositionen find nicht ohne Berdienft. Der zugleich mit erwählte Ufabemifer Opie, ber im Rolorit nach Rembrandt arbeitet, im Charafter ber Ropfe aber fo weit von ihm abweicht, wie die brittische von der niederlandischen Grazie, liefert hier eine Scene aus Romeo und Julie und eine aus dem Wintermahrchen; boch ware zu wunfchen, bag er in ber Beich= nung nicht fo gar weit zurudigeblieben mare. : Mus bem lettge= genannten Stuck hat auch Wheatlen ben Stoff zu feinem Ges malbe entlehnt. Samilton, ber eeft biefes Sahr zum Mitglied ber Akademie erkohren warb, wahlte bie Beirathsscene aus bem Luftspiel Much ado about nothing, und von ihm sieht man in dieser Sammlung noch zwei andere Gemalbe, bas eine aus Love's Labour lost, bas andere aus dem in England vorzüglich beliebten As you like it. Der Reichthum bes Dichters, ber feine Scenen aus ben verschiebenen Berhaltniffen bes Ortes, bes Ranges und Charafters bilbete, ift befonbers anwendbar auf bie gang verschiedenen Talente ber Runftler. Go gab in biefem Stude die Scene, wo der melancholische Jaques im Balbe klagt und philosophirt, eine schone Gelegenheit, den traurigen, einsamen Sirsch, wovon er spricht, burch den bekannten Thiers maler Gilpin trefflich darstellen zu laffen, denselben Gilpin, der

<sup>&</sup>quot;) Bekanntlich ift er feitbem geftorben. lieben bei ingranten 200

sich mit seinem Entwurfe der Swift'schen Hounnhms so viel Ruhm erwarb, indem es wirklich schien als hatte er seinen Pferben verschiedene Charaktere zugetheilt und ihnen die Gabe der Rebe verliehen.

Es führte uns zu weit und ermubete vielleicht unfere Lefer ohne Abficht, wenn wir die fammtlichen Gemalbe ber Chaf-Tpear = Galerie bier burchgeben wollten. Sofiah Bondell, ein Neffe bes Albermanns, bat mit autem Erfola bie Scene im Garten erzählt, wo Richard Plantagenet und Sommerset die rothe und weike Rose pfluckten, und baburch ihren Parteien von Nork und Lancafter die berühmten Abzeichen gaben, welche fecheundbreifig Sabre lang die Nation entzweiten und um beren Erbohung mahrend biefes Beitraums in zwolf entscheibenben Schlachten britti= Sches Burgerblut ftromte. Mus bem Titus Unbronicus, einem Trauerspiele, welches vielleicht mit Unrecht Chaffpeare'n guge= schrieben wird, hat ber junge Rirk eine grafliche Scene zu milbern gesucht; allein so fehr er auch fur bas Gefühl ber Buschauer geforgt zu haben glaubt, indem er die verftummelten Urme ber Lavinia unter bem Gewande verbirgt, fo ekelhaft bleibt beffen ungeachtet auch biefer Unblick, ber weder fur ben Pinfel, noch fur bas Theater, noch felbst fur die Lecture gehort. Deters, ber jest ben Maler und ben geistlichen Seelforger in einer Perfon verbindet, ein Runftler, beffen Phantafie ihre Bilber nur aus einer grobfinnlichen Natur entlehnt und beffen Karbengebung fehr übertrieben, wenn gleich nicht ohne Berbienft ift, schilbert bier bie Scene aus Much ado about nothing, wo Beatrix die Un= terredung zwischen Bero und ihrem Mabchen behorcht. Den fchlauen Ernft ber Bero; die scherzluftige Buftimmung ber Magb und die mißtrauische Neugier der Sorcherin gang zu erreichen, hatte vielleicht tieferes Studium des menschlichen Bergens und größere Kahigkeit, beffen leifeste Bewegungen zu faffen und an= zudeuten vorausgefest. Gine niedrigere, aber nicht minder lau= nigere Scene Dieses Lustspiels, wo Dogberrn und Berjuice glan= gen, hat Smirk ziemlich humoristisch ausgeführt und eine andere bes Grotesekomischen, ber wohlbeleibte Ritter Falftaff mit feinen Spieggefellen und Rekruten vor dem Friedensrichter Shallow, ift bem Maler Durno nicht übel gerathen. Diese Unzeige ift hinreichend, um von bem gemeinnutigen Inftitute ber Chatspeare = Galerie einen richtigen Begriff zu geben und jeden Kunft= verständigen felbst urtheilen zu laffen, wie fehr die eigenen Bei=

steekrafte ber englischen Kunftler baburch zur Thatigkeit geweckt werben, und welchen Erfolg man sich von bieser Unstrengung

versprechen barf.

Das Gegenftuck zu Bondell's public Spirit und ein neuer Beweis ber allgemeineren Runftliebhaberei in England ift bort ber originale Einfall eines gewiffen Macklin, auch die übrigen brittischen Dichter burch brittische Kunftler erläutern zu lassen, und die in folder Rudficht veranftaltete Sammlung von Bemalben dem Publikum zur Schau zu stellen. Diese Erhibition ward bereits im April des vorigen Jahres eröffnet und enthielt bamals neunzehn Gemalbe, die hier wenigstens angeführt zu werben verbienen. Gainsborough's Lavinia, aus Thomfon's Sahreszeiten behauptet vor allem die erfte Stelle. Der Geift Diefes nunmehr verftorbenen Runftlers, der im Portrait = und in ber Landschaftsmalerei gleich beruhmt war, feine Leichtigkeit, fein Chiaroscuro, feine transparenten Farben und eine große Ginfalt ber Romposition und Ausführung empfehlen biefes Gemalbe. Die Natur hatte biefen Mann jum Maler bestimmt, und schon als Rnabe gab er Proben von einer lebhaften Ginbilbungsfraft und von einem besondern Talent der Nachahmung. Er war zu gleicher Zeit ein guter Tonkunstler. An seinen Portraiten ruhmt man die vollkommenfte Aehnlichkeit, wiewohl es ihm bei feiner leichten, forglosen Manier auf die Striche nicht anzukommen fcbien. Er malte in einem halbbunkeln Bimmer mit fehr langen Pinfelftecken, weit von der Staffelei, und baber wirkten feine Gemalbe erft in einer gewiffen Entfernung. Unter feinen neuesten Arbeiten verbienen inebefondere die Bilbniffe bes Prin= gen von Ballis, des Marquis von Lansdowne und des Abmirale Lord Robnen genannt zu werben. Seine Landschaften find in einer großen, leichten, einfachen Manier. In ber Macklinis fchen Sammlung befindet fich noch ein zweites Stuck von feis ner Hand, Hobbinol und Ganderetta, nach dem Idyllendichter Sommerville, welches ebenfalls eine ruhmliche Erwähnung verbient. Bon Gir Joshua Reynolds bewundert man bier eine Beftalin, aus Gregorn's Ode to Meditation. Gine etwas fchlan-Bere Geftalt zu biefem Schonen Gefichte, hatte bem Beobachter bie Ibee von Beiligkeit naber gelegt; oder follte man bei einer Bestalin noch an etwas Irbisches benten? Tuefli hat fich, wie gewöhnlich, an Bifionen geubt. Die eine ift der Traum bes Prinzen Arthur aus Spenfer's Fairy Queen; die andere ber

Traum ber Ronigin Catharina nach Chaffvear's Beinrich bem Uchten. Beibe haben alle Fehler und alles Unmagliche feines bekannteren Entwurfes von Thefeus und Ariadne. Spenfer's Britomartis, welche Umoretten befreiet, ift hier unter Dpie's Banden verungluckt, und Peters hat in feiner nach Milton geschilberten Scene aus bem Parabiefe eine Eva bingestellt, Die wahrlich nicht Abams jungfrauliche Braut, fondern, vielleicht um feine philologischen Studien zu erkennen zu geben, bie Mutter ber Lebendigen ift. Sanston, ber ben Lowen erlegt, eine fpenferifche Allegorie, hat Coswan, und bie Stunden, nach Gran's Dbe an den Fruhling, feine Frau, eine ziemlich gluckliche Runft= terin, ausgeführt. Fur die ichone Dbe to Mercy von Collins. und fur Dope's Lockenraub fieht man hier ein paar Stucke von Urtaud, von febr verschiedenem Werthe; ber ernfte Begenftand bes erfteren überftieg die Rrafte biefes Runftlers. Rigaud, ein Mitalied ber Akademie, ber zwar aus ber frangofischen Schweiz geburtig ift, aber feit langer Beit mit bem Ruhme eines fleifigen Portraitmalers in London arbeitet, hat bier nach bem Bater ber englischen Dichtkunft, bem alten Chaucer, Die Conftantia febr gut geschildert. Dieser anspruchlose Runftler malt mit einem Eraftigen, mahren Vinsel, ber bie Runftgriffe feiner akabemischen Mitbruder verschmaht und vielleicht eben barum bas Auge berer nicht auf sicht, die fich nur von dick aufgetragenen Lichtern und grellen Kontraften fangen laffen, und was noch mehr ift, er bleibt ber Zeichnung getreuer als fo mancher angehende eng= lische Maler, bessen kuhne Uebertretungen die Unwissenheit für Geniestreiche halt. Mallet's Umpntor und Theodora, von Stot= harb gemalt, gehort unter bie beffereren Stude biefer Sammlung. Die übrigen find Hamilton's zwei Gemalbe, Palemon und Urcite, und Arciten's Tod aus bem Chaucer; Abbifon's Cato von Brown; Parnell's Ginfiedler von Riron; ber Sof bes Comus, nach Milton, von Martin; und Jagos Goldfinches von einem jungen Sannoveraner Ramberg. 2011

Außer ber Aufmunterung, welche biese Privatmanner und ber Konig selbst ber englischen Malerschule angedeihen lassen, werben jest die Beispiele häusiger, daß der begüterte Abel seine Palaste und Landhäuser von brittischen Künstlern verzieren läßt. Eine frühzeitige Bekanntschaft mit klassischer Literatur kann dem wohlhabenden Britten wenigstens die ersten Begriffe des guten Geschmacks einslößen; der Enthussamus der Baterlandsliebe kann

ihn bewegen, die Gingeweihten ber Runft in feiner Infel zu gro-Bern Werken aufzuforbern; ein ftolges Gefühl feiner Unabhangigfeit und feiner Macht kann ihn von feinem Reichthume einen glanzenden Gebrauch machen laffen. Allein es liegt auch schon im Bolkscharakter biefer freien Infulaner ein gewiffer Enthufiasmus fur jebe Grofe und jedes Berdienft um bas gemeine Befte, der feine Dankbarkeit gern auf eine unzweideutige Urt an ben Zag legt. Die Stadt London zeichnete fich von jeher, wenn gleich nicht immer burch guten Gefchmack, boch wenigstens burch Die Barme ihres Patriotismus in folden Kallen aus. Gie ftellte, wie wir bereits erwahnten, Beckford's Bilbfaule in ihrem Rathhaufe auf, als er ihre Rechte im Senat verfochten hatte; fie beschenkte ben Udmiral Reppel, als bas über ihn gehaltene Rriegsgericht ibn auf die ehrenvollste Urt losgesprochen hatte, mit bem Burgerrechte in einer allegorisch verzierten Dofe und fie ließ auch neulich zum Andenken der Rettung von Gibraltar zwei große Gemalbe verfertigen, worauf ber Maler Coplen nicht allein die Helbenthaten der Land = und Seetruppen, sondern auch die Bildniffe der vornehmsten Officiere mit der ihm eignen Treue vorgeftellt hat. Um diefen Endzweck gang zu erreichen, mußte er sogar nach Sannover reisen, wo er bie Bilbniffe ber beutschen Generale, Die in Gibraltar mitgebient hatten, gur Ergangung feines Gemalbes verfertigte. Elliot (ber jegige Lord Beathfielb), Die Generale Gir Robert Bond, Delamotte und Green, und überhaupt achtzehn, fowohl brittifche als hannoverische Befehlshaber, bilben hier eine Gruppe, die fich mit bem Schaufpiele ber vernichteten, schwimmenden Batterien und ber barauf folgen= ben Rettung ber unglucklichen Feinde befchaftigt. Unter benen, bie fich jenem menschenfreundlichen Werke unterzogen, erkennt man ben Seecapitain Gir Roger Curtis, beffen Thatigfeit ein folches Denkmal verbiente. Das zweite Stuck schilbert die Un= funft ber großen Flotte unter bem Abmiral Lord Some, welche ben Transport von Mund = und Kriegsvorrathen im Ungefichte ber kombinirten feindlichen Macht glucklich bis in ben Safen binein leitet.

Auf den Nationalstolz hatte Coplen schon zuvor eine gluckliche Spekulation gegründet, indem er den rührenden Tod des großen Chatham, der zuerst den Namen Pitt durch sein personliches Berdienst verherrlichte, mit eben der knechtischen Wahrheit, wie hernach den Entsat von Gibraltar, schilberte. Lord Chat-

bam verschwendete im Dberhaufe bie Donner feiner Beredtfam= feit fur bie Sache ber amerikanischen Staaten gegen North's Ministerium und verfundigte mit prophetischem Geiste, was bald hernach in Erfullung ging. Gein von Krankheit gerrutteter Rorper unterlag mitten in biefem Rampfe feines Geiftes gegen bie Ungerechtigkeit; er fant fterbend in Die Urme feiner umftebenden Freunde. Beder die moderne Rleidung, noch die Mantel ber Parlamentsherren konnten Theilnehmung fur biefe Scene erwecken, wenn die Geschichte felbit nicht jedem Britten ins Berg geschrieben mare. Um fie von Coplen's Sand vorgestellt zu feben, und fo viele Portraite als Lords im Parlamente gegen= wartig waren, zu betrachten, eilte gang London in die beshalb besonders eroffnete Schaustellung, und jest, ba wir schreiben, wird ber nach jenem Gemalbe auf Subscription verfertigte Rupferstich von Bartologgi mit funfundzwangig Guineen bezahlt. Der Tob des Majors Pearson, ebenfalls von Coplen gemalt, bat, wie die vorhergehenden Stucke, burch bie Portraite, die darauf vorkommen, einen konventionellen Werth.

Nach allem, was wir bisher gefagt haben und etwa noch binzufugen konnten, lagt es fich gleichwohl nicht laugnen, daß Diejenigen Zweige ber Runft, welche bem Maler Belegenheit ge= ben, feinen innern Reichthum zu zeigen, mit Erfindung, Un= ordnung, Auswahl, mit Geftalten und Farbenfchattirungen, bie feine Phantafie fich vom Wirklichen abstrahirt hatte, zu glanzen, theils vom Publikum nicht allgemein geschätt, theils von Lieb= habern nicht gesucht, theils auch von den Runftlern felbst noch nicht mit vorzüglichem Glucke behandelt werden. In bem Grabe, wie ein Gemalbe fich ber bloken Nachahmung bekannter ober beliebter Begenstande nahert, in bem Grade gewinnt es fur die Englander an allgemeinem Intereffe. Die Runftler, benen biefe Sonderbarfeit bes Geschmacks nicht unbekannt ift, befleißen fich baber, die Bildniffe folcher Personen aufzustellen, die burch ihre Thaten Gegenftande bes Bolksenthuffgsmus geworden find. Elliot, ber Beld von Gibraltar, warb von Sir Joshua Repnolds, von Brown und mehreren Undern nach feiner Biederkehr ins Baterland gemalt. Das von Brown verfertigte Portrait, nebit feinem Gegenftucke, welches ben zweiten Commandanten ber Festung, ben ehrwurdigen Gir Robert Bond, vorstellt, ift nach Spanien bestimmt, wo man vermuthlich auch begierig ift, bie Belben, die man nicht besiegen konnte, naber ins Geficht gu

faffen. Mit ahnlichem Eifer bewarb man fich um Robnen's Bilb, ber von allen im letten Kriege angestellten Ubmirglen al= lein ben Muth, bas Gluck ober ben guten Willen hatte, bie Ehre ber brittischen Rlagge burch entscheidende Siege zu behaupten. Einem hoheren, mit Achtung und Liebe vergefellschafteten Musbruck bes patriotischen Sochgefühls wibmete fich ber Maler Wheatlen, indem er den Menschenfreund Soward, in feinem ebeln Geschäfte, bie Wohnungen bes Clends und bes Rummers zu befuchen, fur bie akademische Schaustellung schilderte. Die Stimme bes Publikums erhebt zuweilen auch ben Schaufpieler, wenn vorzugliche Talente ihn auszeichnen, zum Gegenftand ber allgemeinen Berehrung, und in folden Fallen schmeichelt die Runft bem Modegeschmache, indem fie bas Portrait bes Schau= spielers mit feiner glanzenoften Rolle verbindet. Samilton erwarb fich vielen Beifall baburch, bag er bie beinahe angebetete Sibbons als Rabella und ihren Bruder Kemble als Richard ben Dritten malte. Oft ift es ichon hinlanglich, ben Liebling des Parterre und des Theaterparadieses, auch ohne Beziehung auf ben Charakter, worin er gefiel, mit Bahrheit barguftellen, um theils burch ihn Celebritat zu erlangen, theils, wenn man diefes Mittels nicht mehr bedarf, fich felbst im Namen des Volfes zu einem Pflegevater bes theatralischen Berbienstes zu erhe= ben. In Diefer verschiedenen Ruckficht beeiferten fich Beach. Samilton, Soppner, Ruffel, Wheatley und Gir Joshua Repnolds felbit, Die berühmte Mrs. Wells, Die bas Talent ber Nachahmung bis zum höchsten Tauschungsgrade besigt, fur bas Dublikum abzubilben. Bei ber jungfthin bem Prafibenten qu= gestoßenen Augenschwache bedauerte man nichts so fehr, als bak nunmehr bas Bilbnif ber Mrs. Billington, einer andern Lieb= lingsaktrice, unvollendet bleiben murbe. Dpie, der als Portrait= maler eine unbestechliche Treue besitt und fich baburch bei bem schonen Geschlechte nicht immer empfiehlt, machte bem Londoner Dublifum ein fehr willtommnes Gefchent mit bem charafteriftis fchen Geficht bes Beteranen Macklin.

Die getreue Nachahmung der Natur bleibt immer noch ein großes Kunstlerverdienst, auch wenn sie mit der Ersindungskraft und dem mächtigen Triebe, die eignen Kinder der Phantasse mit wirklicher Gestalt und materiellem Dasein zu begaden, in keiner Berbindung steht. Die Nachahmungskunst ist vielmehr der Grund, den auch der genievollste Kunstler bei seinen Bildern legen muß,

er bichte mit bem Meifel ober bem Pinfel in ber Sand. Das wirklich Vorhandene muß ihm fo geläufig fein, fich fo mit feinem Mesen ibentificiren, daß er es wie ein mechanisches Triebwerk in feine Theile gerlegen, und diese nach einer willfurlichen Beranberung ober Bervollkommnung wieber zusammenfugen konne, zu einem vollig ahnlichen, nur zierlicheren, fchoneren, ebleren Bangen. Seder mahrhaft große Runftler im heroifchen und histori= fchen Kach, muß wenigstens Portraite malen konnen, wenn schon fein Beift biefe knechtische Rachbildung des Individuellen in ber Natur verfchmaht und fich nur in eigenen Schopfungen genugt. Bu einem guten Portraite gehoren in ber That so viele wesentliche Runftlertalente, bag wir die Bermeffenheit derer, die fich ohne im Befit berfelben zu fein, dem Gelufte ihrer Phantaffe überlaffen, in keinem vortheilhaften Lichte barftellen konnen. Wenn man indessen nach der ungeheuren Menge von Portrai= ten im Durchschnitt ein allgemeines Urtheil fallen follte, fo scheinen wohl bie wenigsten Portraitmaler etwas von den Schwierig= feiten geahnet zu haben, die wir bei ihrem Gefchafte vorausseben und eine Menge von Kenntniffen bei bem Ropiren nach ber Natur burf= ten ihnen hochst uberfluffig und entbehrlich vorgetommen fein. Das Wohlgefallen der Menfchen an ihrem lieben Gelbft, fobald fie es auf einer ausgespannten Leinwand erblicken, mag wohl zu biefer kunftlerischen Sorglofigkeit nicht wenig mitgewirkt haben. Sir Gobfren Kneller niber beutsche Maler, ben nach Leln's Tobe Bein anderer Rebenbuhler zum Betteifer reiste, mard übermuthig genug, die Eigenliebe ber Englander zu migbrauchen, feinen Ruhm ber Gewinnsucht aufzuopfern, und eine Portraitfabrit, im eigentlichen Wortverstande, anzulegen. Seine deutschen Sandlanger mußten an dem Bilbe, wovon er lediglich die Gefichte= guge malte, alles ubrige ausfuhren. Der eine malte bie Perute, ein anderer ben Sut, ber britte ben sammetnen Rock; diefer reichte bas Gemalbe einem vierten, ber die Rnopfe barauf feste; unter ben Banden bes funften kamen bie Spigenmanchetten und bas Salstuch hinzu, und foldbergeftalt entstand ein Machwerk und ein Flickwerk, woran es, tros ber Aehnlichkeit ber Gefichts= guge, oft unmöglich fein mochte, bas Driginal zu erkennen. Un Mannigfaltigkeit in ben Stellungen, un Wahrheit und cha= rakteristischer Zeichnung bes Korpers, an Harmonie im Ton ber Farben, an Ausbruck in ben Bugen, Keuer im Auge, fluge Wendung bes Gefichts und Difposition ber Schatten und Lich=

ter, um bie Aehnlichkeit sprechenber zu machen und die Seele durch ihre körperliche Hulle leuchten zu lassen: an alle diese Erfordernisse der Kunst hatte weder der goldgierige Künstler, noch sein Publikum, welches so gern von ihm gemalt sein wollte, je gebacht. Auch Hubson, der nach Kneller'n den größten Zulauf hatte, gab allen seinen Bildern dieselbe ruhige, zusriedne, bedeus dungsleere Miene; und da er einst ein Portrait mit einem gediesterisch ausgestreckten Arm zu Stande gebracht hatte, posaunten es seine Freunde und seine Schüler durch ganz London umher, daß Hubson eine neue Stellung erfunden hätte. Hayman wagte schon einige Beränderungen, und hatte auch Anlage, wenigstens Dreistigkeit genug, zum historischen Maler, wie man aus seinen Gemälben zu Bauphall, und aus den nach seinen Zeichnungen versertigten Kupsersstichen zu der großen Ausgabe von Milton's verlornem Paradiese, zum Don Quipote und anderen Werken, noch abnehmen kann.

Allein por Repnolds' Beiten hatte England feinen Maler, ber biefes Namens werth gewesen ware; ihn barf man mit Recht fur ben Bater und Stifter ber jegigen brittischen Runftlerschule halten, die feit dreißig Sahren fo große Fortschritte gethan bat-Mis Portraitmaler wird man ihn zwar nicht mit Tizian und van Dof vergleichen, boch auch nicht weit unter fie feben. Er hatte mehr bichterische Phantafie und Feinheit als ber erfte, mehr fogar als ber zweite, nur an Bahrheit übertrafen ihnen beibe. Sein Geschmack ließ fich nicht feffeln burch bas Ungraziofe uns ferer modernen Kleibung; er brapirte feine Portraite mit einem ihm eigenen Ginn fur Schonheit und Elegang. In feinen Stellungen, in feinen Physiognomien und Beleuchtungen lieft man eine feltene Gabe, das Eigenthumliche eines jeden Charafters zu entwickeln und im vortheilhaftesten Lichte erscheinen zu laffen. Die meiften feiner Portraite find baber zugleich als Berke ber Gin= bilbungefraft zu betrachten, und wenn der name bes Indivis buums, nach welchem er malte, langst vergeffen ift, wird man immer noch ben Geift, ber es befeelte, barin erkennen. London ift jest an Privatmalern von ausgezeichnetem Berdienfte wirklich reicher als jebe andere Stadt in Europa. Rachft Rennolds find die vorzüglichsten: Romnen, Dance, Dpie, Rorthcote, der Umerifaner Stewart, Muftin, Beechn, Rigaud, Lawrence, Brown, Niron, Samilton und Soppner. Der Tod bes vorbin ermahn: ten Gainsborough wird noch immer bedauert; benn als Portrait= maler feste man ihn bem Prafibenten an bie Seite. Gin ans

berer berühmter Runftler in biefem Nache, ber Maler Dine, farb neulich in Amerika. Der beste Miniaturmaler in England mar ein Deutscher, Jeremias Mener, ber ebenfalls im Jahre 1788, als Mitglied ber Ukademie gestorben ift; Cotes, Sumphro, Sheller, Engleheart und Bowner erfeben diefen Verluft nicht vollig und nicht mit gleichem Glucke. Unter ben Zeichnern in Paftell verdient Ruffel vorzüglich genannt zu werben, man bewunderte in ben fpatern akademischen Schauftellungen feine Ruth und Naemi, und bas mit einer Treue, die uns aneteln wurde, nach ber Natur fopirte Portrait einer bekannten Bettlerin. Downman ift ein anderer Paftellmaler, bem man bei aller Einformig= feit feiner Portraite; weniaftens einen hoben Grab von Delika= teffe nicht absprechen kann. Bur Bergierung bes Privattheaters im Palaft bes Bergogs von Richmond malte er bie Bilbniffe ber Berzoginnen von Richmond und von Devonshire, ber Laby Duncannon, ber Laby Glifabeth Korfter und ber beiden Schauspielerinnen Miß Farren und Mrs. Sibbons, und biese Bild= niffe wurden in der That eben so viele Meisterwerke in ihrer Urt. Bon eben bemfelben Runftler hat man auch eine fchone Beichnung, wo Mrs. Bells und ber Schauspieler Comin in theatralischen Rollen erscheinen.

Ein weites Relb offnet fich bem Maler, fobalb er bie ibea= lischen Sohen bes Schonen, und bie menschliche Gestalt als feis nen eigentlichen Gegenstand verlaffen und zu ben taufenbfaltigen Abstufungen der Thier = und Pflanzengebilbe binabsteigen will. Much in biefer Sphare fann bie ichopferische Phantafie bes Runftlers fich noch thatig erweifen und neben ber treuen Rach= ahmung bleibt es ihr unbenommen, burch bie Zusammenstellung ber Kormen, die Urt bes Bortrags, die Distribution bes Lichts, ein schones Ganges zuwege zu bringen, welches ihr Eigenthum ift und in ben Theilen' bes Gemalbes nicht gegeben mar. Fur die Runft ware vielleicht schon viel gewonnen, wenn die verschie= benen Grenzen ber Einbilbungsfraft bei verschiedenen Runftlern, von ihnen felbst erkannt und ihre Krafte folglich nicht an Ber= fuche verschwendet wurden, benen sie nicht gewachsen sind. Wie manchem Maler, ber fich erfühnte, Gottinnen und Selven auf feiner Leinwand hinzuzeichnen, mochten wir zurufen, daß er fich begnugte, die individuellen Buge feiner Zeitgenoffen zu fopiren, und Gedanken, Die fchon in ber natur zur Wirklichkeit gelingten, mit unverwandtem Blicke zu verfolgen, aufzufaffen, danzu-

stellen! Manchem andern, ber es magte, bas Meisterstuck ber Natur, ben Menschen, ben Denker, nachzubilben, mochten wir wunschen, er hatte nur thierische Begierben und thierische Leiben= fchaften, mit Onners und Sondecoeter, gefchilbert! Wer end= lich auch zu dieser Darstellung lebendiger Krafte nicht in sich felbst Energie genug fuhlt, bem bleibt bie Runft noch ubrig, an ihren entfeelten Kormen fein Talent ber Nachahmung zu uben. ober die ruhigen Umriffe von Fruchten und Blumen, wie van Sunfum, burch ben Bauber bes Pinfels mit naturlichen Farben glubend, faftreich, burchscheinend, mit frischem Thau betropft, ins Dafein zu rufen. Man wird es nicht von uns erwarten, daß wir die Runftler nennen follen, beren Genie fich nicht uber biefe Sphare hinwegschwingt, nachbem wir mit Stillschweigen bei ber Rlaffe von Malern vorübergegangen find, bie ihr Talent im Grotesten, im Darftellen ber niedrigften Gewerbe bes Lebens. ober in ber nachahmung einer Ratur fuchen, die ber Beit und ber Rrafte bes Runftlers unwurdig ift. England bat feinen Stubbs, beffen Talent in lebendiger Schilberung ber Thiere nie übertroffen, und felbst von unserm Ridinger nicht erreicht morben ift. Gein Tiger, feine kampfenben Roffe und Stiere, find hinreichend, ihn zu verewigen, wenn auch nicht jeder Liebhaber bes Pferderennens die fprechendsten Abbilbungen feiner Lieblingsrenner, von ihm gemalt, in feinen Bimmern aufbewahrte. Gilpin, bessen Hounnhms und Mahus nach Dr. Swift's bekannter Satire, wir bereits angeführt haben, verbient biefem Meiffer. hauptfachlich mas bie charafteriftische Schilberung der Pferbe betrifft, an bie Seite gestellt zu werben. Elmer malt wilbes und gahmes Geflugel mit einer Treue, bie ben nieberlanbischen Da= lern in diesem Sache auf bem Sufe folgt, und die Deutsche, Marie Mofer, ein Mitglied ber koniglichen Afademie, Die fich aber von Jugend auf in England gebilbet bat, befist im Blumenftiden eine bewundernswurdige Gabe der taufchenden Dar= ftellung. Die geschmackvollen Dekorationen einiger neuen Bimmer im foniglichen Palaft zu Windfor find von ihrer Sand. Ihre Figuren hingegen, zu benen fie von Beit zu Beit immer wieber gurudfehrt, find ihr jederzeit miglungen.

Diese hier angeführten Namen, benen wir mehrere, nicht ganz unverbiente hinzufügen konnten, beweisen wenigstens, daß die brittische Künstlerschule auch in ben kleinsten Nebenzweigen ber Malerei etwas geleistet hat. Die Lanbschaftsmalerei enblich wird

in England ebenfalls mit großem Glucke behandelt und befchaftigt bafelbit eine febr ansehnliche Runftlerzahl. Die Grofe bes Gegenstandes und bas Mannigfaltige, welches man bier in einem Gemalbe zusammenfaffen fann, erseben zum Theil, mas ihm an Burbe abzugehen Scheint. Die großen Phanomene ber Ratur erheben die Seele des Buschauers; und groß ist auch der Runftler, ber, wenn er nicht ben ebleren Gegenstand ber Runft, Die all= umfassende Menschenvernunft, burch ihre Sulle leuchten zu laffen vermag, wenigstens bas Regen ber allgemeinen Lebenskraft im Weltall anschaulich zu machen weiß. Was bei ber Darftel= lung ber menschlichen Ratur uns fehlerhaft bunkt, bas Saschen nach Wirkung mit Sintansebung ber Correktheit im Umrif, wird in der Landschaftsmalerei das Wesentliche der Runft. Der Land= schaftsmaler schildert nur unbestimmtere formlofe Gegenstande. ober folche, beren bestimmtere Form burch bie taufchende Ferne verloren ging. Un ihre Stelle fest er Beichen, beren Illuffon bas Muge in ber Natur ichon kennen lernte, Die es zu entziffern. und unter benen es, wie bas Dhr unter ben Lauten ber Sprache Die Wefen der Natur zu verstehen weiß. Bielleicht alfo, weil hier alles Manier, ober funftlerische Zeichenschrift bleiben muß, gelingt es ben brittischen Runftlern, ben Ausbruck ber Natur fo glucklich nachzubilden und die geschäftige Phantafie des Zuschauers burch Schilberungen, Die fie fich ausmalen ober in beren Mitte fie sich hineintraumen kann, zu fesseln und zu ergoben. Un die Namen berühmter englischer Landschaftsmaler konnen wir indeffen nicht benken, ohne zuvor einen Auslander anzuführen, ber feit vielen Sahren in London wohnt und wo nicht die erfte Stelle, boch unftreitig eine der erften in biefem Fache behauptet. Der Elfasser Loutherbourg gehort in ber That zu ben genievollsten Runftlern, bie es jemale magten, bie Ratur im Großen gu fopiren. Er war mit allen, zu diesem Fache erforderlichen Unlagen und Talenten, vor allem aber mit einer komischen Laune begabt, welche feinen Werken auch ben Beifall berer erwarb, die fur die hohere Schonheit feiner Gemalbe feinen Sinn zu haben Schienen. Dag die außerfte Reigbarteit gegen jedes Digverhalt= niß, ohne welche jenes schnelle Auffassen bes Lacherlichen nicht gedacht werden kann, in Abficht feiner felbst ploglich verschwin= ben konnte, ale er im Sahre 1788 gang unvermuthet die Rolle eines Bunderthaters zu fpielen und Taube und Blinde zu bei= len begann, gehort zu jenen feltfamen und zugleich fchaubervollen Erscheinungen der menschlichen Natur, deren Vervielfältigung in unseren Tagen und belehrt, wie nahe die stärkste Spannung des Nervenspstems an den Wahnsinn grenzt, und wie traurig das Loos des denkenden Wesens ist, welches befürchten muß, indem es seinen kühnsten Flug nun wagt, aus seiner leichten Sphare zu stürzen und ein Spott der verächtlichen Menge zu werden, über deren Häuptern er einst so hoch emporschwebte!

Den verstorbenen Gainsborough haben wir bereits als einen verbienstvollen Landschaftsmaler genannt. Seine Landschaften hatten bas Geprage einer in diefem Kache nur an große Gegen= ftande gewohnter Phantasie und waren mit ber ihm eigenen Leichtigkeit und Ginfachheit gemalt. Des bereits fruber verftorbenen Wilson's Talente vererbten fich auf feinen Schuler Sodges und wucherten bei ibm. Den Grund gu feinem Ruhme legte er burch feine Weltumschiffung mit Coof, und befestigte ibn burch einen langen Aufenthalt in Bengalen, nach beffen Enbigung er im vorigen Sahre unter die Bahl ber Akademisten aufgenommen warb. Muf ber langen Geereife um die Welt und auf der Fahrt nach Indien ward er mit dem Unblicke bes Oceans bekannt und lernte ihn in allen feinen Gestalten schilbern. In feinem Gemalbe fur Bonbell's Galerie hat er diefe Renntniß benutt, um die schaurige Scene lebhaft zu versinnlichen, wo Untigonus in Chakspeare's Winter = Tale bas Kind und ben Baren findet. Die Riguren in biefem Stude find von Samilton. Gin italienischer Runftler, ber in Seeftucken eine bewunbernswurdige Starte zeigt, Domenico Gerres, ift burch feinen langen Aufenthalt in England gleichfam naturgliffirt; mas Bernet in ber frangofischen Schule war, ift Gerres in ber englischen. Die Ruckfehr bes Konigs von Neapel von einer Seereife hat unter andern große Berbienfte. Das Meer wimmelt von Schiffen und Sahrzeugen, groß und klein, aufgeputt in ihrer bochffen Berrlichkeit. Un ben Matrofen in ben Booten unterscheidet man bie Nationen, zu welchen sie gehoren. Die allgemeine Reier, Die helle, unbewolfte Luft, Die Durchfichtigfeit und Rluffigfeit bes Meerwaffers und ber malerische Effett eines großen Leuchtthurms machen biefes Gemalbe zu einem ber vorzüglichften in feiner Urt. Wright in Derby ift ber Maler eines andern Clements, bes Feuers namlich und bes Lichts, beffen Wirkungen er bis zur Taufchung nachzuahmen versteht. Die Girandole auf ber Engelsburg ju Rom, ber Musbruch bes Befuv, Feuers= brunste, Gewitterscenen, Nachtstücke aller Art und von bewunbernswurdigem Effekt, erheben diesen Kunstler zu einem Lieblinge
ber englischen Kenner. In verschiebenen Fächern der Landschaftsmalerei haben übrigens noch Barret, Marlow, Farrington, Sandon,
Burgeß, ein entschiedenes Talent, und wenn die Verdienste einer
Schule nach der Anzahl ihrer Zöglinge berechnet werden könnten, so wurden wir unsere Leser auf das jährliche Berzeichniß
ber akademischen Schaustellung verweisen, welches mit mehreren
hundert Namen wenigstens den Grad der Geschäftigkeit deweist,
worin der Geldumlauf, der Lurus, die Eitelkeit und die Liebhaberei die enalischen Künstler versesen.

Die Malerei und Zeichenkunft find überbies bie Lieblings: befchaftigungen eines großen Theils ber hoheren Stanbe, und bas Dilettantenverzeichniß in England prangt mit ben Ramen bes Ronigs und ber Ronigin, ber Kronpringeffin, ber Bergogin von Marlborough, ber Marquife von Lothian, ber Mig North und vieler ber angesehnsten Personen. Immerhin mag man also beweisen, daß die Kunft zu ihrer Bollkommenbeit in England noch weit zu fteigen hat, ber Geschmack noch einer großen Lauterung bebarf und daß beibe vielleicht, taufend mitwirkenber Urfachen wegen, nicht viel hoher kommen werden: so ift es wenigstens nicht mehr zu bezweifeln, bag im Berhaltnig mit ben Beitgenof= fen England allein mehr fur bie Aufnahme ber Malerei und Bilbhauerkunft, mehr fur bie Bilbung ber Runftler felbst und die Erweckung ihres Talents leiftet als gang Europa gufammen. Muger England gibt es fein Beispiel von jenen offentlichen Dent= malern, wovon die gange Nation, ober die ansehnlichsten Stabte bas Berdienft ihrer Mitburger um ben Staat veremigen. Mußer England fucht man umfonst nach Privatmannern, wie Bonbell und Macklin, die mit einem regen Gifer fur bas allgemeine Befte ihre Kapitale baran wagen, um die Krafte ber Runftler jum Wettkampf aufzuforbern und jur Ehre ihres Bolkes edlere Runftwerke hervorbringen zu laffen. Außer England endlich fin= bet man unter ben wohlhabenden Burgern und felbft unter bem Abel, felten einen Liebhaber ber Runft, ber feinen Ueberfluß bem guten Geschmacke bienftbar machte, ber mit einer Sammlung von antiken Statuen, ober auch nur von Abguffen, feine Billa gierte, ber die Werke großer Meifter aus ben ichonen Sahrhun= berten Italiens vom Untergange zu retten und in feinem Palafte zusammenzustellen suchte; ja, mas ungleich auffallender ift, außer

England sieht man nie einen Beschüßer ber einheimischen Kunft, keinen Fürsten, der die Künstler seines Landes beschäftigte, der sie zu großen Arbeiten aufmuntern, erhabene Marmorbilder von ihrem Meißel und rührende Scenen, wo Menschengröße Beispiel gibt und zur Nachahmung aufruft, von ihrem Pinsel fordern möchte.

Bergebens manbern unfere Runftler in bas beneibete Stalien, vergebens weiben sie ihre Blicke an ben Bunderwerken eines Raphael, eines Domenichino, eines Leonardo ba Binci, eines Giulio Romano, eines Michel Ungelo, eines Bernini, eines Guibo, eines Tixian, eines Corregio, eines Caracci; vergebens ftudiren sie den edeln Wuchs, den gliederreichen Bau des mensch= lichen Korpers an jenem Volke der Sonne, wie an jenen Ueber= bleibfeln bes griechischen Meifels, bem Apoll im Belvebere, bem farnesischen Herkules, dem Laokoon, der mediceischen Benus, der Niobe und ihren Kindern: — bei der Ruckkehr in ihre Bater= stadt muffen fie sich überglucklich schagen, das Bildnis ihres Landesherrn entwerfen zu durfen und mit den Portraiten jest= regierender Potentaten, gleichviel nach welchem Rupferftich ober nach welchem Tabatierenbeckel fopirt, feinen Audienzsaal gu fcmucken. Unfern Menge belohnte Don Carlos ber Dritte von Spanien! Wer aber ruft bie Namen fo mancher verdienftvollen deutschen Runftler aus der Obscuritat, worin fie verschmachten, oder zu Portraitmalern hinabfinken muffen, burch Auftrage, die eines Malers wurdig find, hervor? Warum gibt uns Rom und Neapel nicht unfern Trippel, unfern Sackert, unfern Tifchbein guruch? Beil die Bergeffenheit ein harteres Loos fur ben Runft= ter ift als Berbannung, weil bort bas Berbienst fich noch ber belebenben Sulb Ratharine'ns ber Großen zu erfreuen hat.

Wir haben bisher den Nationalgeschmack der Englander in Sachen der Kunst mit aller Strenge beurtheilt und seine Schwäschen ausgedeckt. Es gibt heutiges Tages Künstler, die sich über die Sphäre der brittischen Schule hinausgeschwungen haben; es gibt in Deutschland selbst, und wie viel mehr noch in Italien!— Liebhaber und Kenner von richtigerem, ächterem Gesühl als der große Künstlerhause in London es besigt. Allein von Ausnahmen kann hier nicht die Nede sein. Es kommt darauf an, den Sinn für das Vollkommene der Kunst im Durchschnitt des ganzen Volkes und ohne Rücksicht auf besondere Klassen mit dem Kunstsinne des Auslandes, oder namentlich (weil boch

fein Bolk fich jest fo breift wie bas beutsche Schriftstellervolkchen die Richtermiene anmaßt) mit deutschem Kunstsinn zu vergleichen. Fragen wir den Einwohner von London, welches neue Runftprodukt feiner Landsleute ihm am besten gefällt; fo wirb er uns hundert fur eins zu nennen wiffen, Die er geftern im Vorbeigeben an ben Kenstern ber Bilberlaben begaffte: wir fragen in allen unfern Sauptstädten und man zeigt uns die Kragen irgend eines Tafchenkalenders. Doch wir muffen billig fein, nach unferer Periode des nurnbergifchen und augsburgifchen Gefchmacks kann auch diese Spielerei schon ein Fortschritt beifen. Wenn beutscher Patriotismus einst fo warmen Untheil an vaterlandi= fchen Belben, Staatsmannern und Menschenfreunden nehmen wird, wie bas brittische Bolk an ben feinigen, bann wird auch der Name des Runftlers, der ihre Thaten oder ihre Gefichtszuge verewigen kann, benfelben Grab ber allgemeinen Achtung erlangen, ben wir jest an den Beichner frember ober erbichteter Sand= lungen in ben beliebten Monatskupferchen und in ben Titelblattern unferer genie = wiereichen Moderomane verschwenden.

Denfelben Gegenftand, welchen ber Bilbhauer mehreren Ginnen zugleich barftellen kann, beffen Erscheinung schildert ber Maler bem Auge gang allein; und hierin liegt vielleicht ein Grund, weswegen es bem ersteren so viel schwerer wird, alle Forderun= gen zu befriedigen. Benigstens gilt bie Unglogie bei einer brit= ten Runft, welche mit ber Malerei in einem abnlichen Berhalt= niffe fteht, wie diese zur Bilbhauerei, und von der es zweifel= haft ift, ob fie ber Bilbung bes guten Gefchmacks mehr Bor= theil ale Nachtheil gebracht haben kann. Die Erfindung, burch Abdrucke von einer Rupfertafel, auf welcher man Beichnungen eingrabt, die Werke bes nachahmenden Dinfels zu vervielfaltigen, scheint in der That um so viel leichter einen gewiffen Grad ber Vollkommenheit zu erreichen, als bei berfelben die Schwierigkeit ber Karbenmischung wegfallt und Licht und Schatten nur als Modificationen ber allgemeinen Behandlungsart hervorgebracht werben. Bas aber burch bie Rupferstecherkunft an allgemeiner Berbreitung ber Sauptibeen bes Malers gewonnen werben mag, bas und noch mehr verliert man wieder, sobald die leichte und wohlfeile Befriedigung ber Dilettanten burch gutgeftochene Blat= ter fie gegen bas hohere Berbienft bes Malers gleichgultig macht, ober wohl gar, wie jest, zumal in England, so häufig der Fall ift, ben Maler zwingt, nur mit Ruckficht auf ben Grabftichel

zu arbeiten, und nur von diesem die Verewigung seines Namens zu hoffen. England ist jest der Hauptsis der Kupferstecherkunft, indeß die Spuren ehemaliger Präeminenz in diesem Fache sich allmälig bei andern Bölkern verlieren und Deutschland erst anfängt, sich von neuem darin hervorzuthun. Durch den ungeheuren Vertrieb der englischen Kupferstiche, sowohl in als außerhald Landes, erlangen wir einen anschauenden Begriff von der erstaunenden Uktivität, womit die Malerei zu diesem Endzweck in England betrieben wird, von dem Grade ihrer Bollkommenheit, von der Ausbreitung der Kunstliebhaberei über jene Insel und von der Ausbreitung des brittischen Kunstalents auch im übrigen Europa. Ohne die Ausländer, an deren Spise sich Francesco Bartolozzi seit 1765 besindet, und ohne die Landkartenstecher zu zählen, die es in der Kunst, Buchstaden in Kupfer zu graden, den Künstlern aller andern Nationen zuvorthun, arbeiten jest in England ungefähr siedzig Meister in der Kupferstecherkunst. Die Söldner der Buchhändler, die Vignettenstecher, die Sudalternen aller Urt, kommen hier noch, wie billig, nicht in Unschlag. Mit diesen und den Lehrlingen durste leicht die Jahl der Kupferstecher in England bereits auf dreihundert und darüber angewachsen sein.

In einer so zahlreichen Zunft finden sich allerdings die sämmtlichen Schattirungen zwischen dem blosen Handwerker und dem wahren Künftler von Einsicht und Gefühl. Da indessen der Aupferstecher nur nachempsinden muß, was die Phantasie des Malers, sein Geist und Herz auffassen und darstellen konnte; da er eigentlich nicht zu ersinden, sondern nur mit Verstand und Wahrheit nachzuahmen hat, was beietst in seinem ganzen Zusammenhange vor ihm liegt, wobei es sodann zunächst auf die Richtigkeit des Augenmaßes, die Geschicklichkeit in mechanischen Handgriffen, auf anhaltenden Fleiß und stets gespannte Aussmerksamseit ankommt: so begreift man leicht, daß es der Betriebsamseit des Britten vor andern gelingen musse, sohald die Früchte den Ausstelle der Volksommenheit zu ersteigen, sobald die Früchte der Anstrengung erringenswerth sind. Dieses mussen sie ander beut der Wohl in einem Lande sein, wo Bartolozzi su eine einzig Platte eine Summe von 6000 Thr. erhielt, die so mancher deutsche Künster und Gelehrte zustrieden wäre, seine ganze Habe zu nennen.

Bartolozzi ift unstreitig einer ber größten und zugleich ber

fleißigsten Runftler in biefem Fache; gleich vortrefflich in mehreren Manieren und im Zeichnen fo geubt, bag nicht felten die Mangel bes inforrekten Gemalbes, nach welchem er arbeitet unter feiner Behandlung im Rupferftich verschwinden, ober wenigstens gemildert erscheinen. Durch die große Ungahl ber von ihm gebilbeten, ge= fchickten Boglinge verbient er mit Recht ein Stifter ber engli= schen Rupferstecherschule genannt zu werben; auch gebort er zu ben altesten Mitgliedern ber koniglichen Runftakabemie. Seine Talente find unter Rennern und Liebhabern außerhalb England hinlanglich bekannt; wir wollen und alfo nur begnugen, einige feiner neuesten Werke anzufuhren, die er entweder gang allein, oder zum Theil mit Bulfe feiner gablreichen Lehrlinge vollendet hat. Das wichtigste fur ben Nationalftolz ber Englander ift ber Tod Chathams, von Coplen gemalt, ben wir bereits oben an= geführt haben; ein fehr großes Blatt, beffen gute Abbrucke ichon jett mit hundertundfunfzig Thalern bas Stuck bezahlt werden. Mit bem Stiche ber hiftprischen Gemalbe beffelben Meisters in Guilbhall, welche ben Entfat von Gibraltar betreffen, ift er noch iett beschäftigt. Außerdem aber lieferte er im vorigen Sahre noch die Bildniffe bes Lords Lansbowne und Ushburton, diefes nach Repnolds und jenes nach Gainsborough; ben Tob bes Sir Philipp Sydney nach einer Zeichnung des verftorbenen Mortimer. zwolf geatte Blatter nach Stizzen von feinem verstorbenen Freunde Cipriani; zwei Scenen aus Fielding's Roman, Joseph Undrews, nach Searne; Edward ben Prinzen von Ballis, ber feinem Bater Ronig Edward bem Dritten, feinen Gefangenen, ben Ronig von Frankreich nach ber Schlacht bei Poitiers vorstellt und bie erfte Niederlaffung ber Sachfen in Brittannien unter Borti= gern und Rowena, beibe nach Rigaub's Gemalben; ferner bas Bildniß Lord Beathfield's und funf fleine, ovale Portraite von bekannten Personen. Ferner übernahm er noch ben Stich bes Samilton'ichen Remble in ber Rolle Richard's bes Dritten, bes Bacchus, der die Nymphen lehrt, nach der Ungelika Rauffmann und neuerlich bas Bildniß ber Mrs. Billington nach bem nun= mehr vollendeten Gemalbe bes Gir Joshua Rennolds. Allein es ift Beit, daß mir einige ber berühmtesten englischen Rupferstecher nennen, einen Gir Robert Strange, ben ber Ronig im vorigen Sahr zum Ritter fchlug, einen Boollet, unfterblich fchon allein durch seinen nach West's Gemalde gestochenen Tod des General Bolfe; ferner Charpe, Sall, Sherwin, Borne, Pounco, Baffre,

Calbwall, Simon, Dgbourne, Legatt, Fittler u. a. m., die fich bes Brabstichels und Scheibewassers bedienen.

Bon der sogenannten schwarzen Kunst oder Mezzotinto, dieman mit mehrerem Rechte die englische Manier zu nennen pflegt, indem fie vorzuglich von englischen Runftlern gewählt und ver= vollkommnet worden ift, bleiben die Werke des John Raphael Smith, ber beiben Green, und ber Rupferstecher Diron, Didin= fon, Facius, Pether, Jones, Batfon, Pollard, Garlom, Burte, Collner, Dupont und Sanward vortreffliche Monumente. In Aquatinta ober ber neuen Erfindung, getuschte Zeichnungen im Rupferstiche nachzughmen, feht Sanby unerreichbar an Beichbeit und trefflich nuancirtem Chiaroscuro. Der Maler Barrn, der Rupferstecher Jukes, Die Geschwister Green und furglich Drs. Preftell haben fich ebenfalls mit gutem Erfolg barin ver= fucht. Bon ber letteren hat man einige Blatter, welche Coof's dritte Reise erlautern, nach Zeichnungen bes schweizerischen Runft= lers Weber, der ihn auf biefer letten Fahrt begleitete. Gilpin's berrliche Aussichten in Westmoreland, in Schottland und an den Ufern des Wyeflusses, find ebenfalls in diefer angenehmen Ma= nier. Die punktirte Rupferstecherei, bas Opus mallei, ift vor= zugsweise in ben Sanben englischer Runftler. Man erinnert fich hier gewiß ber schonen Arbeiten, die ber unglückliche Ryland nach ben gefälligen Bilberchen ber Ungelika zu verfertigen pflegte. Die borbin erwähnten feche Paftellgemalbe von Downman konn= ten nicht größere Bewunderung erregen, als die barnach vollen= deten Aupferstiche in dieser Manier, wo Bartologgi, Burfe, Col= lper, Tomfins und Mig Ravoline Watfon mit einander einen ruhmlichen Wettstreit hielten und sich felbst zu übertreffen schie= nen. Unter ben furglich erschienenen Rupferstichen konnen wir ein schones Blatt von Young nicht unberührt laffen, welches eine Scene aus Garrict's fleiner Poffe, Lethe, nach Boffani's Gemalbe barftellt und worin ber Schaufpieler Parfons in feiner fomischen Karrikatur erscheint. Dupont's Bilbnig von Lord Rod= nen, nach Bainsboroug's Gemalbe; Die Schaufpielerin Sibbons von Sanward nach Rennolds, Charp's Portrait bes berühmten Wundarztes John Sunter und ein Blatt beffelben Meifters nach Michel Ungelo; Hall's, Collner's und Sharp's drei Dvale nach Stothard, welche fich auf ben Roman the Sylph and Emma beziehen; Green's Konigin Eleonora ober die Geburt Edward's, bes erften Prinzen von Ballis, und beffen Konigin Philippa,

welche fur die Burger von Calais bittet, ein paar treffliche Stiche in schwarzer Runft; Carlom's zwolf Blatter nach Cipriani; Sta--pier's Rleopatra auf bem Cybnus, bem Mark Unton entgegen schiffend; die niedlichen Aussichten von englischen Landhausern. von Ungus; die Schraffirungen nach feltenen Zeichnungen in Frelands Sammlung; Burke's Pring von Wallis nach Cos= woswan's Miniaturgemalbe und die von George Townlen Stubbs nach bem berühmten Maler Stubbs vortrefflich gearbeiteten fampfenden Roffe und Stiere, verdienen unter andern Produt= ten ber neuesten Runft ermabnt zu werben. Um ben Begriff von der Runftliebe der Englander, insbesondere fur Rupferftiche, zu erganzen, benke man fich noch den Lurus biefer Nation in ben Bergierungen ihrer Bucher bingu; man erinnere fich an Bell's prachtige Ausgabe bes Chaffpeare, an welcher Cipriani mit andern geschickten Malern und Bartologgi mit ben besten Rupferstechern gearbeitet haben, und man betrachte endlich noch bie Rupferstiche, welche mit Coof's Reisebeschreibungen erschienen, biefe Denkmaler der Pracht und Grofmuth bes brittischen Bolks.

Bas die Rupferstecherkunft fur die Bervollkommnung ber bildenden Runfte Nachtheiliges wirkt, indem fie ihnen die Mufmunterung des Publikums entzieht, muffen wir um bes Bor= theils willen, bag fie ben Geschmack an befferen Rompositionen allgemeiner verbreitet, schon bingeben laffen. Allein die geschaftige Industrie bleibt freilich nicht immer in biefen Grenzen ftehn. oft, vor lauter Begierbe, fich nach bem Eigenfinne ber Mobe zu beguemen und zugleich des eigenen Bortheils mahrzunehmen, verfallt fie auf Erfindungen, welche nicht einmal jene Entschul= bigung fur fich haben und vielmehr dem Runftgefuhl Vernichtung broben. Bu diesen Migbrauchen gehort bas in England jest fo gewohnliche Gewerbe, Die Rupferstiche mit Del = ober Bafferfar= ben ju illuminiren; und irren wir nicht fehr, fo burfte bie wichtige Erfindung des Quakers Joseph Booth, Delgemalbe um einen wohlfeilen Preis zu vervielfaltigen, die eine fogenannte polygraphische Societat bem Publikum nicht bringend genug em= pfehlen kann und wovon sie die Proben bereits jum britten Mal zur Schau gestellt hat, ber achten Kunft eben so wenig Vortheil bringen. Dieser Polyplasiasmus, wie man ihn nennt, wird mit Bulfe des Pantographs bewerkstelligt, und zulest wird jede Ropie mit bem Pinfel aus freier Sand retouchirt und vollendet. Man beruft sich babei laut auf bas Zeugniß ber Renner, bie

bas Driginal von bem Abbrucke nicht haben unterscheiben können, ohne zu bedenken, baß man nach einem solchen Aussspruche berechtigt ware, entweder ben Scharssinn dieser vermeinten Kenner, ober ben Werth der so vervielfältigten Originale in Zweisel zu ziehen. Daß die gekleckten Subeleien manches Arstisten, wo es auf bas mehr und weniger der hingeworfenen Farbenmassen nicht ankommt, auch in der Kopie noch ihren Aussbruck und ihre Wirkung, wenn es anders erlaubt ist diese Worte hier zu misbrauchen, unverändert beibehalten können, läßt sich begreifen; allein wir möchten den Corregio, den Tizian, den van Opk wohl sehen, den die Gemäldefabrik des Meister Booth geliefert hätte.

Richt viel reizender ift die Aussicht, welche die in England so beliebte Karrikatur eroffnet. Wenn die Kunfte, zufolge einer gludlichen Allegorie bes Philosophen hemfterhuis, ihren Ursprung ben Gottern verdanken, die sich mit ben Seelen ber Sterblichen vermischen, so entsprang gewiß, wie er sehr schon hinzusügt, dieses traurige Talent den Mängeln und Verunstaltungen der Natur nachzuspüren und die Vitterkeit des Herzens an Ungeheuern zu weiben, aus ber unzuchtigen Umarmung irgend einer straischen oder agppanischen Gottheit. Die Satire des Malers ist zwar mit ber bes Dichters genau verwandt und in England fliegen beide aus jener glucklichen Berfaffung, wo jedweder Burger ein lebhaftes Intereffe an ben politischen Auftritten nimmt und die Handlungen ber Diener bes Staats ein Gegenstand ber ftrengften öffentlichen Sichtung bleiben muffen. Allein es gibt beffen ungeachtet einen fehr wefentlichen Unterschied zwischen bei= ben Gattungen ber Satire. Mit ber bichterifchen verträgt fich bie hochste Volksommenheit der Kunst: die Elemente, aus welschen sie ihre Vilder zusammensetzt, sind logisch richtig; ihre Unsordnung kann ryhtmisch und sonst poetisch schön und volksoms men fein. Die zeichnenbe Satire hingegen beleidigt bie Brund: regeln der Runft durch jeden unedeln ober verzerrten Bug; fie fundigt wider das Ebenmaaß, wider die Schonheit, wider ein je-bes Gefuhl, das den Urstoff zu diesen Begriffen in sich tragt. Betrachtet man fie auch in ihren heilfamen Wirkungen als eine Beifel, welche bie Thoren guchtigt und ben Berbrecher ben Bohn feiner Unthaten anticipiren lagt, fo hat fie boch auch hierin ben großen Fehler, daß sie in ihren Strafen kein Verhaltniß beobachtet, und beibe, ben Gegenstand, ben sie belacheln, sowie jenen,

ben fie zertreten sollte, nur verächtlich macht. Enblich, wie ein jeber Mißbrauch zur ergiebigen Quelle des Uebel wird, so bringt auch dieser das Ungeziemende in seinem Gefolge, daß die tadelhafte Handlung von der Person nicht getrennt, ja jene nur vermittels dieser geschilbert werden kann, wodurch Satire sich unseselblar in Pasquill verwandelt,

Wenn man, geruftet mit biefer Theorie, fich in bas Ge= wuhl der Menschen wirft, die vom fruben Morgen bis in die Nacht bie Strafen ber larmenden Sauptstadt burchstromen, wenn man fie an ben Rupferftichlaben zu allen Stunden bes Tages in groffen Saufen, Die fich immer wieber ergangen, verfammelt fieht, um die neuesten Erfindungen eines Bunbury ober Gill= rap anzugaffen; wenn man endlich ber Bersuchung nachgibt, mit prufendem Blide ben Gegenstand zu betrachten, ber bas gefchaf= tige Bolk in feinem raschen Gange aufzuhalten und hier zu feffeln vermag: aledann, - welcher Zauber ift es, ber ploblich Die Kalten der Stirne zertheilt und Aug' und Mund zum Musdruck des heitern Wohlgefallens fpannt? Dem treuberzigen Bolk und bem fchalkhaften Satyr bes Runftlers mochte man zurufen, daß fie fich immerhin an diefen Ausgeburten bes leichtfertigen Wibes und der gutmuthigen Laune ergoben burfen. Die heil= fame Erschütterung bes 3werchfells scheint die Sauptabsicht ber englischen Karrikatur zu sein, wodurch die Sittlichkeit und selbst die Runft wohl schwerlich mehr gefährdet werden als burch Sar= lekins und Pantalons Erscheinung auf ber Bubne und beren Macht, die Lache bes wohlgenahrten Bolkes zu erregen. Bei einem armeren Blute, fcharferen Gaften, bitterer Galle, bleibt Diefes Mittel unwirksam und ber Wis schal, ber nicht von Bosheit trieft. Es gibt allerbings auch boshafte englische Karrikatu= ren; allein diese find fur ben Borizont eines fleinen leidenschaft= lichen Kreises berechnet und befriedigen nicht ben allgemeinen Ge= schmack. Die jesigen Satirenzeichner liefern auch gewöhnlich feine absichtliche Sittengemalbe in Hogarth's Manier, wo Beobachtungegeift und Renntniß bes Bergens reichen Stoff jum Nachbenten geben. Sie fuchen vielmehr ben Ereigniffen bes Tages, bie jedermann im Munde fuhrt, eine luftige Seite ab= zugewinnen, und mit diefer nahren fie noch einen Augenblick langer die gute Laune bes gemeinen Mannes. Der Frangofe, welcher bei bem Faustkampfer Sumphries eine Lehrstunde nimmt, ift jum Beispiel ein Entwurf, ber bie vis comica, welche auf

brittische Nerven wirken soll, in vollem Maaße enthalt. Der Rebner Burke mit einer magischen Laterne, ist ein anderer gluck- licher Einfall. Sier zeigt er zweien Lords einen bengalischen Kloh jum Berge vergroßert und mehrere geringfugige Gegenftanbe in Ungeheuer verwandelt, in Unspielung auf die Syperbeln fei= ner Unflage bes ehemaligen Generalgouverneurs Saftings. Die Minister und ihre Sandlungen find aber bas Sauptziel wogegen biefe Pfeile bes Runftlerwipes gerichtet werden; vorzuglich ift man in abentheuerlichen Vorstellungen bes Staatsministers Ditt und des bekannten Oberaufsehers der ostindischen Compagnie, Dundas, beinahe unerschöpslich. Man hat es immer bemerkt, daß der Kitzel, welcher den Witkling antreibt, seine Einfälle an Mann zu bringen, sich durch die Erwägung des Schicklichen nicht zügeln läßt; über den Sinn für das Lächerliche geht das Gefühl der Menschlichkeit oft verloren. Die haufigen Karrikatu= ren, welche wahrend ber Krankheit bes Konigs erschienen und ben Parteigeist auf die unanständigste Weise nahrten, sind neue Belege dieses Sages. Wie verächtlich wird die Moralität eines Menschen, der die Berruttung der Organisation mit ihrem Miß= brauche verwechseln und über jene nicht weniger als über biese spotten kann! Um den achten Gehalt des Wiges durfte es auch bann etwas miflich fteben, wenn bie Borftellungen bis zur Lange von feche Suß gedebnt werden, wie es mit bem foge= nannten langen Menuet, bem Cotillon und ber Fortpflanzung ber Luge ber Fall ift. Diese Stude enthalten zwar eine launige Darstellung von Charafteren, die der Natur treu nachgezeichnet sind; allein auf den ungeheuren Dimensionen der Platte kann nur ber Mugigganger aus langer Beile ein Treibjagen nach luftigen Ginfallen anstellen. Daß ber Erfinder biefer Rarri= katuren, Bunbury, ein Gentlemann ift, ber als Dilettant blos fur feinen Beitvertreib arbeitet, entschulbigt im Grunde wenig. Wenn Englefield, ein bekannter Beichner und Rupferftecher, ber bas Ungluck hatte, ohne Urm und Beine geboren zu werden, etwas in feiner Urt Unvollkommenes lieferte, fo ware es ihm eher zu verzeihen. Dieser arme Teufel verdiente noch unter ben Beispielen der brittischen Industrie erwähnt zu werden, da eine besondere Starke des Geistes dazu gehört, bei einer so verun= gluckten Organisation sich lieber Fertigkeiten zu erwerben, als von der Schaustellung seines Körpers leben zu wollen. Wie weit mußten es gefunde, vollkommer gebilbete Menichen nicht

bringen, wenn der Trieb fie befeelte, ber in biefem Kruppel fo machtig warb?

Die Grenzen ber Perfektibilitat, fagt ein vortrefflicher beut= fcher Schriftsteller, fennen wir fo wenig, als bie ber Unlagen im Menschen; und konnte man hinzufugen, oft kommt es nur auf die rechte Triebfeder an, fo beginnt eine bis babin fchlafende Rraft zu wirken. Noth, fagt bas Sprichwort, ift bie Mut= ter ber Erfindung; aber Begierde ift ihre Umme und Leidenschaft ihre Erzieherin. Dies ift auch ber Gang ber Industrie. Ift ihr erfter Endzweck, die Erhaltung, erreicht, fo erwacht erft ein hoheres Bestreben, und biefes fullt allmalig bie gange Seele, je naber es bem Biele kommt. Nirgends erscheint aber bie Industrie unter fo mancherlei Gestalten ale in London, auf bem großen Schauplate, wo bie feltenften Fahigkeiten fich entwickeln und zur Reife gelangen. Gine Gattung, die wir hier im Sinne fuhren — benn sie veranlaßte diese Reflexionen — ift die im porigen Sahre verschiedentlich wiederholte Schaustellung von mufikalischen Kindern. Der junge Crotch aus Norwich machte bereits im Jahre 1777 großes Auffehen. Jest erschienen zu glei= ther Beit zwei Bruber, Namens Bryfon, aus Newcaftle gebur-tig, von benen einer funf, ber andere nur zwei Sahre alt war, als Birtuofen auf ber Orgel und bem Pianoforte. Der altere befaß babei im Dambrett eine folde Starke, bag wenig Spieter in London sich mit ihm meffen konnten. Einige Monate fpater trat aber eine fleine breijahrige Dig Soffmann auf, die alle ihre Borganger übertraf. Sie war Meisterin auf bem Flugel, bem Pianoforte und ber Drgel, und beruhrte biefe Inftrumente mit ber Dilikateffe (fagt unfere Urkunde) eines Sandn ober eines Juft. Wenn auch diefes Lob ein wenig übertrieben ware, so ist es boch immer merkwurdig genug, dag sie die schwersten Stucke ohne Unftof spielte, zu einer Beit, wo fie kaum erft fprechen gelernt hatte. Bielleicht wurden biefe Beifviele von musikalischen Rindern noch haufiger vorkommen, wenn die Soff= nung, etwas damit zu gewinnen, die Aufmerkfamkeit ber Er-wachfenen mehr darauf richtete. Der gibt es irgend einen geheimen Kunftgriff, ben Kindern die Tonkunft anzugaubern, der nur ben Eingeweihten bekannt ift; etwa eine mufikalische Desor= agnifation?

Die das Wohlgefallen an ber Musit in einem gebilbeten Bolke gum herrschenden Geschmad und fogar zur Leibenschaft.

werden konne, ift schon begreiflicher. Die hatte biefe Runft in England eine glanzenbere Epoche. Sanbel's Gedachtniffeier, Die einer Apotheofe nicht unahnlich fieht, die italienische Oper, die großen Musiken im Pantheon, alles ift prachtiger als je zuvor; und mit bem Berzoge von Buckingham hat fich ber Enthufias= mus auch uber Grland verbreitet. Man ift bereits verwohnt ge= nug, um fein Concert mehr horen zu wollen, wo bas Orcheffer nicht wenigstens aus breihundert Runftlern besteht. Dem Ganger Marchefi gablten die Entrepreneurs ber italienischen Oper fur einen Winter funfzehnbundert Pfund Sterling, nebit bem Gewinn einer Borftellung, freiem Tifch und freier Eguipage. Die Mara und die Storace wurden verhaltnigmaffig eben fo fonia= lich von diesem Volke von Konigen belohnt. Noverre erhielt zum erften Male in England bas bafelbft gang ungewohnliche Beichen bes Beifalls, bag er vom Publifum herausgerufen warb, nachdem Bestris sein neues Ballet, Cupido und Pfnche getanzt hatte. Die Smptome zeugen von etwas mehr als bloger Mode= fucht; fie bezeichnen uns ben Reichen und Großen, ber Lange= weile hat und die Spannung einiger Augenblicke nicht theuer genug bezahlen kann; fie schilbern bie unnaturliche Beichlichkeit, zu welcher die Bolfer auf ber hochsten Stufe ber Rultur, burch Ueppigkeit und schwelgenden Genuß entarten. Es ift mahr, wirempfinden mit bem Ohre wie mit bem Auge Sarmonie ber Tone wie Sarmonie ber Farben und Geftalten; bas Bolltom= mene bringt in unfern innerften Ginn und verschmelgt fich mit ihm, gleichviel burch welches außere Werkzeug es aufgefaßt ward. Dennoch find wir unabhangiger burch bas Geficht, als burch Das Gehor; benn bas Muge umfaßt einen mannigfacheren Um= fang von bestimmteren Berhaltniffen ber Dinge, und mit Gulfe beffelben bringen wir gleichfam tiefer in ihr Befen binein. Die Erschütterungen burch bas Gebor find auch in bemfelben Maafie grober und unbestimmter als bie burch die Gehnerven, wie bas Medium der Luft korperlicher ist als jenes des Lichts. Dunkle. leidenschaftliche Gefühle des Tonkunftlers berühren unfer Dhr in verschiedenen Folgen von Tonen; bunfte, leidenschaftliche Gefühle widerhallen in unferm Sinn. Plato hielt baher die Mufik fur gefährlich, und insbefondere verbannte er die weiche, Indische Tonart aus feiner Republik. Minder ftrena ale ber fur Tugend fcmarmerifche Philosoph, erkennt unfer Zeitalter ben Werth einer jeden Leidenschaft, und ficher in feiner Abspannung, beforat

es keine gewaltsame Wirkungen von bem Reize ber Musik. Bollustiges, schmachtenbes, hinsterbenbes Girren, vorgetragen mit bem Silberton eines Entmannten, mehr braucht es nicht, um ohnmachtige Nerven zu einem schnell vorüberfliehenben Entzücken

zu figeln.

Diefe Mufik wird indeffen verhaltnigmäßig nur von Benigen geschätt; ber allgemeine Geschmack ift mannlicher und die Vorliebe fur Bandel beweist es schon. Das Bolt in England ift nicht musika= lifch, und feine Nationalmufit, wenn anders die Gaffenlieder babin gerechnet werben burfen, ift feineswegs zu ruhmen. Geit ber Ginführung ber beutschen und italienischen Mufik fehlt es zwar nicht an grundlichen Kennern, wovon der bekannte Dr. Burnen als Beispiel genannt werden kann; allein die einheimischen Tonfeter find noch felten und eben nicht fehr beruhmt. Wenn man bebenkt, burch welche Aufopferungen von mehr als einer Seite biefer Ruhm mehrentheils errungen wird, fo fteht man wenig= ftens an, ob man ben Britten uber biefen Mangel Bormurfe machen, ober ob man ihnen bazu Glud wunschen foll. Die Namen Urne, Shields, Dibbin, Urnold, Jackson sind indessen nicht ohne mufikalisches Berbienft, und es gibt unftreitig meh= rere Kunstler in diesem Fache, beren Kompositionen auch vor auslandischen Richtern Gnade finden wurden. Un mufikalischen Seltenheiten fehlt es nicht; Billington fette Young's Nachtge= banken in Mufit, und ein zweiter Tonfeger, beffen Ercentricitat anderweitig bekannt ift, ber reisende Twiß beschenkte bas Publi-kum mit zwolf neuen Tanzen, die so possierlich wie ihre hochstpoffierlichen Ueberschriften lauten. Bei ber allgemeinen Sitte, Die Musik als einen Theil ber guten Erziehung anzusehen, konnte es auch nicht fehlen, daß fowohl Sanger und Sangerinnen als auch Birtuofen auf verschiedenen Instrumenten fich in England bildeten, die zuweilen ben Auslandern an die Seite gesett zu werben verdienen. Sarrifon burfte fich im Pantheon neben Marchefi boren laffen; Relly und Mrs. Billington werden in gang London mit Entzucken genannt; Linley behauptete feinen Plat unter ben geschickteffen Biolinisten, und Crosbill ift Meister auf bem Bioloncell.

Die schwarmerische Neigung des Abels zur italienischen Musik, verbunden mit der Prachtliebe, die sich jest auch bei der Berzierung der Hauptstadt mit ansehnlichen Gebäuden geschäftig erweist, führten vor einiger Zeit zu einem großen Entwurf, ein

neues Dpernhaus zu erbauen. Der Abel hatte bereits, wie man versichert, funfundzwanzigtausend Pfund Sterling dazu subscri= birt, als bas bisherige Gebaube ein Raub ber Klammen warb, und die Unmoglichkeit, die Vorstellungen fortzusegen, jenen Plan für jest wieder zernichtete. Go glanzend bas Zeitalter eines Jones und Christoph Wrens fur die Baukunft in England ge= wefen ift, so scheint sie boch noch jest mit glucklichem Erfolge bafelbit ftubirt zu werben. Whatt, ber Architekt bes Dantheons, Die Gebruber Abam, Gir William Chambers, ber ben neuen Sommerpalast erbaute, Dance, Tanlor, Carr, Sandbn, Daw= fins, Burft, Danne und einige Undere find burch ihre Werke in = und außerhalb London als Manner von Geschicklichkeit und Einsicht bekannt. Giner von diesen Runftlern. Gir Robert Taplor. ftarb im November bes lettverfloffenen Sabres. Er mar an= fanglich ein Bilbhauer, und man zeigt mehrere Stude von fei= ner Urbeit, unter andern bie Bilbfaule ber Brittannia in der Bank von England und ein Bagrelief im Fronton des Manfionhauses. Uls Baumeister erwarb er fich aber weit großeren Ruhm und zugleich ein Bermogen von hundertundachtzigtausend Pfund Sterling (mehr als eine Million Thaler). Die geschmack= vollen Bufabe jum Bankgebaube find fein groftes und Asgill's Billa zu Richmond fein fchonftes Werk.

Das Parlament forgt zuweilen felbst fur bie Berschonerung ber Stadt burch die Baukunft; noch furglich bewilligte es 6000 Pfund Sterling zur Reparatur ber von Inigo Jones erbauten fleinen Paulskirche in Conventgarben. Bu gleicher Beit erneuerte Die Stadt London ihr altes Rathbaus, Guilbhall, jedoch mit Beibehaltung ber gothifchen Architektur, aus Chrfurcht fur bas graue Alterthum. Das Maufoleum bes Marquis von Rocking= ham, welches ihm jest auf feinem ebemaligen Landfite Went= worth errichtet wird, ift eins ber fchonften Gebaude bes Bau= meistere Carr, und von vortrefflichem Effett. Auf ein borifches Erdaeschoß folgt bas mittlere korinthische, und über biefem auf zwolf romischen Saulen die Ruppel. Inwendig hat es zu ebes ner Erbe ein Gewolbe auf zwolf borifchen Saulen rubend, mit Statuen berühmter brittischer Staatsmanner, worunter auch die bes Marquis, bes Sir George Saville u. a. m. befindlich find. Im mittleren Geschoffe, welches neunzig Buß boch ift, ftebt nach antifer Urt ein prachtiger Sartophag. Ein zweites Maufoleum wird jest von dem Architekten Whatt fur Lord Darnlen zu Cobham errichtet. London kann sich weber in Absicht ber öffentlichen noch der Privatgebaube mit Italien messen; sogar Paris ist an Palassen ungleich reicher, wenn es gleich keine Paulskirche aufzuweisen hat. Allein der brittische Abel glaubt sich nur auf seinen Gutern zu Hause: dort sind seine Stammhauser, seine geräumigen Wohnungen, seine Palaste; und nie prangte eine so kleine Insel in allen ihren von der Hauptstadt entsernten Gegenden mit so zahlreichen Landhausern, wo Pracht und Eleganzsich zur Bequemlichkeit gesellen, wo der Eigenthumer, ermüdet von den larmenden Lustdarkeiten des Winters, mitten in einer schönen Natur die sußeren Vergnügungen des Landes genießt, und wo der abgespanntesse Wüstling sich mit der einfachen Bestimmung der Menschheit wieder aussöhnt, oder wenigstens die Sommermonate hindurch seinen Geist neue Kräfte sammeln läßt, um sie den nächsten Winter desso glanzender zu verschwenden.

Diefer Gedanke, bas Land fur bie rechte Beimat angufe= hen, scheint bas feinige zur Erhaltung jenes public spirit beigu= tragen, ben die freie Verfassung geboren hat, und ber ohne ei= nen lebhaften Sinn fur alles Eble und Gute nicht gebacht wer= ben kann. Mus biefem Sinn entspringt bie Bermablung ber Runftliebe mit bem Gefuhl ber Baterlandsehre, wodurch man fich zuweilen noch in England uber alle Bedenklichkeiten bes Gi= gennutes hinwegfett, um vaterlandisches Berdienst zu fronen und Beispiele zur Nachahmung aufzustecken. Ruhrende Bereinigung des fittlichen mit bem finnlichen Schonen! Wie viele Buge von menschlicher Vollkommenheit und Große gehen nicht aus ihr hervor, die man im Lande ber Freiheit allein bewunbern kann! Zwar gibt es einen Gefichtspunkt, aus welchem Diefe Borguge zu unendlich fleinen Groffen binabfinken. Wollen wir ben Menfchen als ein schwaches, inkonfequentes Geschopf betrachten, fo lagt und nur feine Rrafte und Unlagen berechnen, bas mogliche Ziel feiner Bervollkommnung bestimmen und bann gurnend über ihn und feine Kuhrer, ben ungeheuren Abstand meffen, in welchem er von jenem Biele zuruchtleibt. Allein dem gedemuthigten Gelbstgefuhl ftehet es ubel an, zu biefem trauri= gen Sulfemittel zu greifen, um bie beneibete Große zu necken, und burch Berabmurbigung beffen mas andere thaten, bem Bewußtsein des eigenen Unvermogens zu entgeben.

# П.

# Artiftifde Rotigen,

in London aufgezeichnet.

## 1. Shaffpear Galerie.

Won außen hat sie eine hohe schmale Front, mit einem auf zwei palmyrenisch-jonischen Pilastern ruhenden Fronton. Die große Küllung zwischen den Pilastern bleibt noch für die Gruppe von Banks. Unter den Pfeilern zu beiden Seiten sieht man eine Leier en Basrelief, in einem dicken Lorbeerkranze. Der Eingang ist bogenförmig mit Glasthüren. Unten besindet sich ein Aupferstichladen, wo ein unermeßlicher Vorrath von Aupferstichen in Porteseuillen, oder an den Wänden in Rahmen, nebst Kopien von Gemälden u. s. w. umher hängen, an denen zum Theil die Preise bemerkt sind. Man geht eine Treppe hinauf und kommt in das mittelste Zimmer. Die Ensilade besteht aus breien von ziemlich gleicher Größe; sie erhalten ihr Licht von oben. Die oberen Gemälde hängen schief, um es besser aufzusassen.

Erftes Bimmer wenn man berauf tommt.

Konig Beinrich ber Uchte, Uft V. Scene 4. Opie. Dr. 52.

Die Taufe ber Prinzessin Glisabeth.

Ein großes Stud mit Figuren in Lebensgröße. Eranmer ist die Hauptsigur; sie hat viel Anstand und Ausdruck, doch ist sie ein wenig zu sehr gewunden. Seine schone Kleidung gab dem Künstler vielen Bortheil. Das Gesicht ist sprechend und beseelt, aber nicht ebel; Rembrandtisch. Heinrich's Portrait, wie er war: fühllos, mit der linken Hand über die Brust ausgespreizt. Dumm hatte Opie ihn doch nicht machen sollen. Die Berzogin ist zwar hübsch, aber leer — wie die andern Figuren alle. Die Gruppe ist hinter einander geschichtet, breit, die Farben bunt, Licht und Schatten wenig verstanden, die Draperien sleißig, und so viel das Kostume erlaubt, gut geworfen. —

# Jaques, as you like it.

Aft II. Scene 1. Nr. 13. Hobges. Eine schöne romanitische Landschaft. Ein Walbstrom kommt aus dunkel beschatteter Tiese des Waldes sern herab. Vorn an einem Absturz, wo die Fluthen die Erde von den Wurzeln einer knotigen Eiche weggespult haben, liegt Jaques murrisch und melancholisch. Der verwundete Hirsch geht ins Wasser; jenseits steht noch einer, in der Ferne mehrere. Laub, Licht, Schatten und Wasser sind vollkommen gut behandelt, in großen Massen. Das Ganze hat Einfalt und schauerliche Einsamkeit. Hinter der Eiche blieft noch eine Figur hervor. Die Thiere sind schon charakterisitrt: das verwundete matt und leidend, das gesunde leichtsüßig, horchend und furchsam umherblickend. Jaques ist ein roher Entwurf, doch gut harmonierend mit dem andern. Er hebt den Kopf von dem Arme, der ihn stüßt, und denkt nach über das Schaufpiel, das er eben betrachtete.

#### Beaufort.

Rennolds. Biel laft fich fur des Runftlers Urbeit fa-gen, wenn man fich mit feiner Bahl ausfohnen fann. Der gahneblokende Kardinal ift meisterhaft, aber abscheulich. Die Bande im Rrampf find gut gezeichnet, aber der Urm fchlecht verkurzt. Der Konig fteht fo, daß er, indem er den Urm ge-rade in die Hohe hebt, fein Gesicht ganz bedeckt. Die zwei an= bern Kopfe haben viel Ausbruck. Der eine ift gerührt und fucht ein Auge, bem er fein Gefuhl bes mitleibsvollen Entfetens mit= theilen kann; der andre blickt unverwandt bin und scheint zu benken: er ftirbt wie er gelebt hat. Im Schatten zwischen ben Bettvorhangen uber dem Ropfe bes Rarbinals fieht ein Teufel8= Kopf mit zwei langen Bahnen und SatyrBohren, nebft einer Kralle auf bem Kopffiffen, hervor. Ich geftehe gern, baf er mich in diesem gräßlichen Bilbe nicht so ffandalifirt, als Undere. Er gehort gewiffermaßen bazu; und ba ihn die driftliche My= thologie einmal hat und felbst die Runftler verleitet, folche Gujets zu wahlen, fo mag er die Geschichte erzählen helfen. Born auf einem Tabouret liegt der Kardinalshut. Farbe, Licht und Schatten find einfach und Rembrandtisch.

#### Hubert und Arthur.

Nr. 20. Das Schone biefes Stuckes ist Hubert's Geficht, bas wirklich spricht, wie ber Dichter ihn bezeichnete: ein

für ben Knaben schmelzendes Herz; die rechte Hand greift voll Schmerz die Stirn, die linke mit geballter Faust stückt sich auf ben Tisch, wo Erucifir, Gebetbuch und Stundenglas schön erzählen. — Die Thur des Gewöldes ist halb offen; vorn das Feuerbecken und die zwei Kerle, von benen einer das glühende Eisen halt. Der Knabe kniet, umfast Hubert's Knie und zeigt mit der Linken auf das Eisen, weint, ist aber nicht erschrocken und nicht so agitirt, wie es die Scene fordert. Daß der Kerl mit dem Eisen kniet, ist der Gruppirung wegen gut, sonst aber ein wenig gezwungen. Die Geschichte ist übrigens sehr gut behandelt, das Kostume gut beobachtet, Licht, Schatten und Karbenton sehr qut und verständig. Eine eble Natur, gut nüanzirt durch die verschiednen Klassen von Ständen. Ban Dyk fällt einem doch ein. — Johann's Brief liegt auf der Erde mit dem Namen.

# Troilus und Creffiba.

Von ber Angelika; in ihrer bekannten antiken Manier, mit allen ihren Vorzügen und Fehlern. Das Stück hat schlechte Zeichnung bes Nackten. Die Wahl ist nicht gut gerathen; die gute Angelika konnte diese buhlerische Scene nicht darstellen. Diomedes ist ganz versehlt.

# All's well that ends well.

Wheatlen. Mit Figuren in halber Große. Gar zu fluch= tig, gar zu manierirt und theatralisch; eine bloße Seizze.

#### Loves labour's lost.

Nr. 9. Hamilton. Auch sehr leicht traktirt und skizzenähnlich; alle Figuren im Tanzschritt, mit einem Fuß auf der Fußspiße zurückstehend, Puppengesichter ohne Ausbruck: wahre moderne Schönheit.

# As you like it.

Nr. 38. Von ber Ungelifa. Kalt. Celia in Mannskleibern, ein mahrer Jungling mit einem Weibergeficht, ein hermaphrobit.

#### Romeo and Juliet.

Nr. 56. Northcote. Es war unmöglich, biefe Scene ganz zu verfehlen; doch bei allen Mängeln ist hier viel, was den Beobachter freuet. Die Geschichte ist gut erzählt. Der

Monch fleigt bie Stufen hinab in die Gruft, ftust bie Rechte auf ben Spaten und balt mit ber Linken bie Kackel in die Bobe, beren brennendes Ende aus dem Bilbe hinausgeht. Boll angst-licher Beforgniß scheint er Julien fanft zu rufen. — Julie ist eben erwacht; fie liegt halb aufgerichtet auf bem linken Urm. und ftreckt ben rechten bem Monch entgegen. Die Tobten, Romeo und Paris, hat fie noch nicht gefeben. Der lettere liegt halb im Schatten langs ben Ruffen ihres Lagers. Romeo ift hingesturzt auf feine Knie; ein Urm hangt über ihrem Lager, Die Sand frampfhaft geschloffen, ber Ropf hinabgefunten, todt. Die Rechte halt noch bas leere Giftglas; er ift also kaum erst gestorben. Julie lieft im Auge des Monches ahnend, und ift bem Runftler febr gegluckt. Sinter ihr geht ein großes Grab in die Sobe, und barauf liegt in volliger Ruftung mit gefalte= ten Handen eine Ritterfigur. Diefes Bild ift noch schöner als das von Hubert und Arthur; und so wenig auch alles ausgefuhrt ift, fo guten Effekt thut es boch. Die Figuren (in gan= ger Lebensgroffe) haben giemliche Zeichnung, die Composition ift untabelhaft, bas Colorit warm, die Draperie in einem edlen Styl. Eine Laterne auf den Stufen (vermuthlich ließ Romeo fie ba), ift fehr gut angebracht, um Licht babin zu bringen. Rennolds ift ber Meifter, zu bem Northeote aufblickte: bas fieht man.

Nr. 48. Josiah Boybell. Heinrich ber Funfte nimmt bie Krone. Aber mich bunkt, er ist ein Dieb. Ich sehe nicht, baß er mit ihr spricht. Sonst ist bas Gemalbe nicht übel be-

handelt.

Nr. 22. Sfizzenhafte Figuren in halber Große, in ber Art wie hamilton.

Julia.

Opie. Besser als sein Heinrich ber Uchte. Julie ist schon, aber elend gezeichnet; die Urme holzern, die Draperie schlecht, bas Bett ein Gesubel von Farben. Die Mutter ware sehr gut, wenn sie nicht so wunderlich ummantelt ware und so schlecht verkurzte Urme hatte; sonst ist der Ausbruck gut getroffen, wahr. Sie ist nur nicht alt genug: ein verzeihlicher Fehler; zumal bei Opie, der nicht schmeicheln kann. Die Aussührung halt in der That keine Kritik aus und erwartet auch wohl keine. Aber wie Shakespear erzählt, so kann es ihm auch ein Stumper, nachsagen, und es bleibt noch etwas vom ursprünglichen Gehalt.

Nr. 37. Ferdinand and Miranda. Tempest. Wheatley. Angelika's Art und Kunst.

Mr. 29. Lear.

Füefly. Es sind nicht Menschen, die dieser Künstler phantasirt, sondern Ungeheuer in halbmenschlicher Gestalt, mit einzelnen sehr groß gezeichneten und sehr verzerrten, verunstalteten Theilen und Proportionen: ausgerenkte Handgelenke, aus dem Kopfe springende Augen, Bocksphysiognomien u. s. f. Die Draperien sind nach dem Marmor kopirt, naß, schon, aber hart, und das Nackte entweder eben so sclavisch von der Bildhauerei entlehnt, oder versehlt.

Lear hat einen Jupiters = Bart; es ift aber Jupiter Um=

mon, der fretenfische, ber die Ziegenbocksgestalt hat.

## Mr. 34. Hamlet.

Füefly. Eine einfache Composition, aber eben so übertrieben. Der Geist macht Einbruck; wäre er nur besser gezeichnet und nähme er nicht so ungeheure Schritte. Das Monblicht hinter ihm ist gut; sein Blick vortresslich, das vorwärts weggestreckte Scepter sprechend. Aber der Bart wird nicht zerwühlt vom Winde, sondern der Wind geht aus ihm hervor und weht ihn nach allen Richtungen.

Hamlet straubt sich brav und fein Freund halt ihn brav. Michel Angelo hatte in dieser Art gearbeitet und ein Meisterftuck geliesert; Fuegly ist zu ertravagant, um Ausbruck, Kraft

und Keuer zu erzwingen.

Nr. 3. Merry Wives of Windsor, Aft I. Sc. 2.

Mr. 21. 2. Part of Henry IV. Aft III. Sc. 2.

Durrn. In Rom gemalt. Battoni's kalte, trockne Manier nachgeahmt, die Draperien italienisch, so mubsam gefaltelt, oder mit so gesuchter Eleganz gezeichnet, daß sie steif sind.

Mr. 10. Measure for Measure.

Smirte. Karrifatur.

3weites ober Mittel = Bimmer.

Mr. 16. Winters-tale.

Dpie. Die Ropfe haben viel Barme und Charafter.

Mr. 28. Titus Audronicus.

Rirn. But gruppirt, mit vielem Studium ber Untike. Der Ropf bes Markus ift wie ein Periander ober Plato; Titus mit bem helm auch antik. Lavinie'ns Ropf ift eine Baccha und daher der Ausbruck gang verfehlt. Die Berftummelung ift verbullt; aber nun weiß man auch nicht, mas es fein foll.

Mr. 42. Midsummernights dream.

Rennolds. Ein Knabe mit Faunsohren fist auf einer großen Coprae ober Schilderotenschale (welcher, weiß ich nicht), und halt Viola tricolor in einer Sand und hebt die andere hoch. Ein hafilicher Einfall, bas zu mablen!

Mr. 36. Tempest.

Kuefly. Miranda ift Korbelia; Prospero Lear; Kaliban bie Grundfigur fur Fugly's Imagination.

Mr. 17. Winter-tale.

Sobges. Nicht fein bestes Stud. Die Figur bes von Baren Gefreffenen ift haflich.

Mr. 12. As you like it.

Downman. Nichts Besonderes. Gemein.

Mr. 5. Comedy of Errors.

Rigaud. Schone Figuren, Schones Roftume, fehr eble Romposition.

Mr. 2. Merry wifes of Windsor.

Peters. Schlecht. Ein Speelhuis.

Mr. 6. Much ado about nothing.

Peters. Unausgeführt; immer nur lodte Nymphchen.

Mr. 15. Taming of a Shrew. Wheetlen.

Mr. 18. Winter-tale. Wheetlen.

Mr. 46. Twelfth night. Hamilton. ut supra. Mr. 39. Merry wifes of Windsor. Smirke.

Mr. 93. Antonius and Cleopatra.

Trefham. Gin schones ebles Werk ber Runft. Die Rarnation ein wenig zu hart, einfach schon, die Komposition im hohen Styl, die Ropfe meifterhaft, die Draperien groß und mit einem verftanbigen Ruckblick auf bie Untite gemalt. In einigen

Sahren wird es ein vortreffliches Gemalbe fein. Rleopatra vom Schmerz überwunden finkt in die Arme eines ihrer Mabchen in bittender Stellung. Markus Antonius sist, wendet den Kopf weg, legt die Hand an die Stirn und blickt auf voll Verzweiflung. Schabe daß das Auge sehlerhaft aus dem Kopfe starrt!
Nr. 50. Boydell. Eine Skizze, aber schwach erzählt.
Quo musa tendis? desine pervicax referre sermones Deorum.—

Dr. 24. North cote. Nichts besonders Sprechendes. Der Moment ift nicht aut gewählt. Bubiche Leute; Beinrich ift zu juna.

Nr. 10. Fuefily. Hier ift er in seinem Elemente. Wie kann ein Kunstler über die Grenzen seiner Kunst so unwissend sein? Sunt certi denique fines. Was der Dichter sagen kann, darf ber Maler nicht barftellen!

Nr. 54. Opie. Wie gewöhnlich feine Komposition ift; boch nicht übertrieben: sie ist einfach und warm. Hier erzählt er Schlecht; benn bie Ruancen ber Charaftere find febr fein.

Dr. 4. Rirt. Berriffene Komposition.

Dr. 26. Northcote. Matt, bis auf ben Richard, ber

uber die vor ihm liegende Krone bin die Knaben anfieht.

Dr. 43. Sobges. Gin liebliches Gebicht. Stiller Abend in einem schönen Garten, mit Mondschein, ber sich im Waffer spiegelt. Die Architektur bes Sauses im Vorgrunde wird von einer Lampe erleuchtet. Im Sintergrunde fteben Lufttempel, Cy= preffen, babylonische Beiben, Terebinten. Die beiben Liebenden

feben fich nur im Gefprach.

Dr. 30. Beft. Bunber fonnte Chakefpear wirken; benn nur er konnte biefen kalten Best begeistern, bis er so bichtete. Unftreitig ift bas Stud eins feiner beften Werke, fowohl was Gebanken, als was Romposition, Aussuhrung und Ausbruck betrifft. Die Ropfe Glofter's und Lear's find voll eines ebeln Reuers; Edgar blickt finster tiefsinnig hervor, in sich gehullt; der Narr ist charakteristisch genug; Kent ist ein Schmerzenskopf und leidet für seinen König, indem er ihn halt, Eine Art von Christuskopf. Mr. 19. Macbeth.

Fuefin. Er wiederholt sich. — Die Figuren sie geschun-ben und in verzerrter Stellung. Banquo ist abscheulich verzeichnet. Die Beren oben in ber Luft verschwinden spottend.

Dr. 47. Rigaud. Der Pring von Bales, ein ebler Jungling. Es ift le Brun's Alexander in einem etwas veranberten Kostume, mit mehr Jugend und mehr Feuer; eine durchaus überlegte Dichtung. Die Stellung sehr edel, grazios ohne ben Fuß so tanzen zu lassen, wie die Herren Hamilton und West. Percy liegt und stirbt und blickt auf zum Sieger in seiner Ugonie. Hinten beckt sich Falstaf mit seinem Schilbe und liegt auf der Erde. Heinrich ist schön, kühn und mild wie ein Gott. In der Ferne Schlachtgetummel, aber wie ich es mag: es stört nicht.

Nr. 51. Stothard. Heinrich hat hier mehr Bewegung und Leben als bei Opie; sonst ist nichts sehr Besonderes im

Aus dem mittleren Zimmer kommt man durch eine kleine Thur in einen Gang, der, so wie zwei große Zimmer, zu denen er führt, ganz mit Handzeichnungen behängt ist. Es sind Ropien aller in England gewesenen und noch vorhandenen guten Stucke von fremden und einheimischen Kunstlern.

#### 2. Gir Afhton Liver's (Mr. Townlen's) Mufeum.

#### Dining-room.

1. Candelabrium. Bastelief. Ein Lotusstamm aus seinem Calix wiedersproffend, steht auf einem Tripobium mit Lowen-tagen; oben bilbet die Blume das Gefäß für das Feuer. Bon den Griffen fallen emblematische Bander. Es ist 2 Fuß hoch, 20 Boll breit, und aus dem Frigidi Gabii, 20 Meilen von Nom.

2. Griechische Inschrift auf einem runden Schilde; 3 Fuß im Durchmesser. Sie enthält die Namen der Epheboi von Uthen unter dem Alkamenes, nebst der Tribus, wohin sie gehörten. Dr. Ant. Askew brachte den Schild aus Athen nach England.

3. Cippus sepulchralis. 2 Fuß 1 Boll.

4. Terminus mit bem Bilbe eines jugenblichen Merkurs. Der Petafus mit Flugeln; an ben Seiten ber Cabuceus und Sahn.

5 Fuß hoch, in Frascati 1770 gefunden.

5. Hermaphrodit, von der Mitte herabwarts Terme. In der rechten Hand halt er seine Traube, woran ein Ibis pickt, den er unter dem linken Urme halt. 3 Fuß 6 Zoll; im Jahre 1774 am Lago di Nemi gefunden.

6. Base, 3 Fuß hoch, mit Griffen. Darauf ein Bacchanal

in Basrelief und Symbole der eleufinischen Mufterien.

7. Libera ober weiblicher Bachus, in naturlicher Große. Ihr zur Seite fpringt der Leopard; der Thyrsus liegt auf der Schulzter. Epheukranz, lange Tunica und kurzes Kleid darüber. Gur= tel über die rechte Schulter zwischen ben Bruften bin. Bu Roma Becchia 1774 gefunden.

8. Pan. Terme, brapirt, auf ber Flote spielend, mit lan= gem spigem Barte. 3 Fuß 6 Boll. Aus der Billa Antonini Pii.

9. Septimius Severus. Gine Bufte.

10. 3fis. Gemi = Terme. Ropf, Urme, Rorper verfchleiert, nicht das Gesicht. 3 Fuß hoch. Im Jahre 1776 sieben Mei-len von Tivoli am Wege nach Praneste gesunden. 11. Musa bacchans. Nasse Draperie. Natürliche Größe.

Die linke Sand mit ben meiften Fingern gang, fehr weich. Bang

gekleibet. Schoner Ropf, mit einem Epheukrang.

12. Bacchus barbatus. Buffe als Terme. Ebel und groß.

Offner Mund. Bitta. Kraufer langlochiger Bart.

13. 2 item. Mit langerem, schlichterem Bart und langen Saarlocken, die vorn heruber fommen. Aeltere Manier. 2018 Philosophenkopf in Plato's Charafter.

14. Junger Bacchus, mit Weinlaub gefront. Bufte. Band=

schleife des Haars, wovon die Enden nach vorn gehen.

15. Paris, fchlafenb. Gehr fcon. Petafus mit einer Schnur.

16. Sphynr, figend, geflugelt; die Flugel gehen von ber Bruft zurud uber die Schulterblatter.

17. Brunnen von Marmor, mit Bastelief: Hermaphrobiten und Faunen. 3 Fuß hoch, 3 Fuß im Durchmeffer.

18. Trunkner Kaun.

- tibi cum sine cornibus adstas Virgineum caput est.

19. Junger Bachus mit Epheu befrangt, auf ben Unbrogn= nen Umpelus fich ftubend, namlich einen alten Beinftochftamm mit Fruchten und Laub, aus beffen Mitte eine weibliche Rigur herauswachst. Ihre Brufte find Trauben; in einer Sand halt fie an Bacchus Leib ihm eine Traube bar. Seine Linke ruhet über ihrer Schulter auf ihrer linken Traube. Der Leopard springt an den Beinftock hinauf. Gine Bitta auf der Stirn. Scho-nes jungfrauliches Gesicht, mit vorwarts gesenktem Haupte. Schone Junglingsfigur. Das Pantherfell uber bie rechte Schulter geknupft, beckt ben linken Urm. Sandalen an ben Fußen. 1500 bis 2000 Jahre alt.

20. Libera — ober Ariadne. 5 Fuß 10 Boll. Nackt bis zur Mitte, unten bekleibet. Im Jahr 1775 in ben Ruinen der Seebader des Claudius zu Ostia gefunden. Ein wahrhaft göttlicher Körper und schoner Kopf, nicht abgebrochen. Hals und Schultern schon.

21. Tie, 6 Juß 6 Zoll. Lotoskelch ober Topf auf bem Kopf: ihr Symbol. Rosenkranze und andere Zeichen ber Fortpflanzungskraft baran. Wie jene erste (kleinere) Libera drapirt. Zwei Meilen jenseits des Grabes der Cecilia Metella, an der Via Uppia, unter dem Pontifikat Sixus des Funften, in dessen Billa gefunden; — vererbt auf die Negroni.

22. Kleiner Bacchusknabe von 3 Fuß. Epheukranz, Ziegenfell, die Beine bavon in einem Knoten unter bem Bauch. Mus

der Villa Untonini Dii.

23. Habrian's Bufte, auf einem Theil feiner Billa bei Ti-

24. Basrelief, Caftor, bas Pferd lenkend, hinter ihnen ein

Hadriani villa Tiburtina. Just Hadriani villa Tiburtina.

25. Bufte, ahnlich ber Medaille von Gorbianus Africanus, pater. In ber Toga, latus clavus. Im Jahre 1770 gefunden.

26. Gruppe. Aftaon von zwei hunden angegriffen, 3 Fuß both. Im Sahre 1774 in ber Billa Untonini Dit gefunden.

27. Junger Bacchus. Wie oben. Der obere Theil bes Umpelus hat die Form eines Genius. Traube auf seiner Wange. Eibechse am Stamm. Der Leopard hat ein Epheuhalsband. Gefunden 1772, zu la Storta, erste Poststation von Rom nach Florenz.

28. Alter trunkner Faun ober Silen, ahnlich bem von Bronze

im Muf. d'Ercolan. p. 161.

29. Abonis, weichlicher Jungling, schlafend auf einem Felsen. Petasus unter bem Kinn zugebunden. Chlamys cum sibula, auf der Schulter befestigt, deckt zum Theil den Körper. Sandalen mit Binden, die dis auf das halbe Bein gehen. Gesfunden zu Roma Vecchia 1774.

30. Thaleia, die Hirtenmuse. Reiche Draperie. Aeußeres loses Gewand. Die Tunica so fein, daß die Gestalt durchscheint.

Bu Oftia 1775 gefunden.

31. Bachantin, ober Mystes. Basrelief. In ber Nechten, bie sie über ben Kopf halt, ein Dolch; in ber Linken eine hinterhalfte von einem Ziegenbock.

32. Bastelief. Bachanalprocession. Die Mystes voran, ben Ropf zurückgeworfen, spielt auf bem tambour de basque. Ein Faun folgt ihr, spielt die doppelte Tibia, und dann ein betrunkener Faun, der den Thyrsus in der Nechten trägt und die Linke mit einer Löwenhaut ausstreckt. Der Leopard zu seinen Füßen. Uuch die beiden andern Figuren sind mit Löwenhauten bedeckt. Im Jahre 1775 am Wege nach Frascati gefunden.

33. Diana, naturliche Große. Den Spieß werfend oder eine Kackel haltend (lucifera)? Ungewiß, weil der Arm restaurirt ist. Wahrscheinlicher das lette, weil ihr Haar auf dem Scheitel gebunden ift, wie man es auf Medaillen sieht. Gefunden

1772 bei la Storta, wo der junge Bachus war.

34. Rolossatischer Kopf bes Herkules, von altester, sehr angstelich ausgeführter, harter Arbeit, die schon vor der siedzigsten Olympiade außer Gebrauch war, 500 Jahre vor Christi Geburt. Aus der Villa Habriani. Vermuthlich hatte der Kaiser ihn bahin gestellt als Probe von alter Arbeit.

35. Periander, Tyrann von Korinth, einer ber sieben Beisfen. In der Billa Sixtus des Fünften. Unbekannt, bis man eben so einen mit dem Namen fand in der Pianura di Cassio

bei Tivoli.

## Street Drawing-room.

1. Apollo Musagetes Kopf. Aehnlich einer Muse im Haarput und Charakter des Gesichts; gehorte zu einer Statue, ahnlich der im Mus. Capitol. (Tom. III. tab. 15.) gestochenen. Der verstorbene Mr. Lyder Browne brachte ihn von Rom.

2. Apollo Philesias Kopf, gehorte zu einer Statue, ahnlich ber im Mus. Capitol. (Tom. III. tab. 13.) gestochenen. S.

Winkelmann Monum. ined. Trattato prelimin. p. 52.

3. Cupido schlafend Mauf einer Lowenhaut. Gehorte sonst

dem Kardinal Alexander Albani.

4. Perikles Ropf. Die Inschrift auf bem Terminus gibt ihn zuerst an. Dieser Kopf, und ein schlechterer ihm ähnlicher wurden 1780 in der Pianura di Casso unweit Tivoli gesunden.

5. Antinous Ropf, übernaturlicher Größe. Dieser Kopf mit dem größten Theile der Statue, zu welcher er gehörte, wurde 1770 in einzelnen Stücken gefunden, die als Steine in einer, während der barbarischen Zeiten errichteten Mauer gebraucht waren, in den Gründen, die gegenwärtig Tenuta della Tedesca

genannt werben, unweit ber Billa Pamfili. Die alte Mauer lag zum Theil unter bem Bege, ber zum G. Pankragthore von

Rom hinaus nach Palo fuhrt.

6. Ein priapeischer Genius, rubet mit Bruft und Sanden auf bem Ichneumon und halt bie Beine gerade in die Sobe: der Ichneumonschwanz geht auch hinter ihm in die Bobe. Das Thier scheint halb Ichneumon, halb Krokobill, hat kleine Ohren, ftarfes Gebiß, geferbten Schwang.

7. Amazon saucia. Bufte.

8. Roloffalische Bufte einer Roma, mit Belm. Die Mugåpfel fehlen.

9. Kaufting. Bufte.

10. Genius bes Schlafs, mit Flugeln. Eine Reule liegt links neben ihm, eine Gibechfe kommt unter feiner Lowenhaut an ben Daum ber linken Sand; eine andre auf bem Schwanze ber Lowenhaut berührt feine rechte große Bebe. Deben ihm rechts ein Rocher.

## Dressing - room.

Die Banbe mit Friefen und mit Basreliefs bebeckt; uberall umber Ropfe, Buften, Infdriften, gange Statuen.

Bufte ber Meffalina.

Lassata viris nec dum satiata recessit.

Sier kann man afthetische Physiognomik und Pathognomik ftubiren. Die foll man Leibenschaften und Spuren von lange gewohnten Laftern bilden ohne Bergerrung? Hoc opus hic labor.

# Rleines Vorzimmer (hall) baneben, gleich an ber Sausthure.

1. Schoner Sarkophag von graulich schwarzem Bafalt, welcher ein Granit von unendlich garten Theilchen scheint, so fein wie Sandstein und von ber schönsten Politur.

2. Herrliches Basrelief. Bekleibeter, bartiger, fetter Bacchus, unterftugt von einem Faun, indeg ein anderer etwas an feinen Sandalen macht. Sinter ihm tragt einer ben ungeheuern Thyrfus. Vor ihnen Trimalcion auf einem Bett. Im hintergrunde Gebaude. Mus ber Willa Regroni. Findet fich bei Canto Bartolo und im Montfaucon.

Library.

3. Zwei Somer's = Buften. Gine gottlich. Die Kalten ber Stirn gehen quer und ichrag aufwarts vom rechten Schlaf. Der Bart voll Geift. Bwei große Bufchel Locken über ben Dhren. Schoner fprachreicher Mund. Tiefe boch fanfte Mugen, fcharf= blickend. Falten tief hinab zwischen ben Augenbrauen. Bu Baja 1780 gefunden.

4. Schone Bufte von Perifles mit Belm.

5. Torfo einer Bleinen Benus. Bunderschon! Dhne Ropf. außerst schone Brufte, Urme, Schenkel. Sie bindet fich bie Ur= milla am Fuß und der andre Urm, so weit er vorhanden ist, scheint auf einer Priapus = Terme geruhet zu haben. Der Ror= per sowohl als ber rechte Schenkel find vorwarts gerichtet.

- 6. Cupido, ben Bogen fpannend. Der Ropf gang, ein fleines Stud von ben Ruffen modern und die Alugel halb reftau= rirt. Ueber feinem Rocher hangt eine Lowenhaut und bient gur Stube. Der Ropf, die Figur find, wie nur die Untife fie bilden konnte. Er ward in einer großen Bafe gefunden und Theile baneben zu Caftel Guido, ehemals Lorium, wo Untoninus Vius ftarb und Galeria Fauftina, feine Gemahlin, eine Billa hatte, beren Undenken noch burch ben Namen der bortigen Rirche, Madonna della Galeria erhalten wirb.
- 7. Faun, gange Statue, flein, halt eine Springa; ein Biegenfell hangt uber feiner Schulter. Linker Urm und beibe Beine restaurirt. Trockner Rorper, bocksartia.

8. Faunskopf, schon lachelnd, mit sproffenden Bornchen.

9. Faun und ftraubende Nymphe, von wunderschoner Ur=

beit. Der weibliche Rorper uber allen Begriff weich.

10. Dianafopf. Das Saar febr fchon, hinten gebunden und bas von ber Seite auf die Scheitel. Langliches, faltes, ernftes Geficht, febr fchon.

11. Kopf einer Baccha.

12. Marcellus? Portrait gewiß. Ganz mit dem Piedestal. Litibus judicandis Decemviri St. Buste.

13. Diomebes? Bufte. Wilbes ftraubiges Saar. Der Se= ros blickt fo wild und tropend auf; und fo fchon ift der Trop= fopf! fo mannlich groß! Mus der Billa Sadriani. Im Batifan ift eine viel schlechtere Ropie.

14. Lucius Berus. Schone Buffe, cum paludamento. Mus

ber Billa Maffei. Vid. Mus. Maff.

15. Mufenkopf mit Lorbeerkrang. Unterhalb Frascati gefunden.

16. Tis ober Fortuna, mit der rechten Hand auf dem Rusber; in der linken korrumpirt. 3 Fuß hoch. Weite Draperie. Zu Roma Vecchia 1775 gefunden.

17. Zwei Windhunde.

18. Dioskuruskopf.

19. Schone fleine Statue ber Benus. Nur bie Urme reftaurirt. Das Kinn etwas schabhaft. 4 Fuß boch. Bu Oftia 1775 gefunden. - Die allgemeine Ibee ber Liebesgottin; ber Rorpet rubet auf einem Suf, ber andre ift guruckgezogen, und Die Schenkel Schließen bicht an einander: fo fließen Die Linien gottlich rein zusammen. Um obigen Torso waren die Suften weit ftarter. Sier ber Leib in ber Nabelgegend etwas eingebo= gen, ber Unterleib fchon gewolbt und bie Umriffe bes gangen Rorpers fo weich, fo gart, fo symmetrisch, von fo lieblichen For= men, bag man erftaunt, wie ein folches Gebilbe unter ber Sand bes Meifters burch Meifel und Sammer entstehen konnte. Unmuth und Lieblichkeit ber Geftalt ift ficher gang etwas anders als Chenmaag; wir haben nur Ginn bafur und nicht Begriff. Mahrscheinlicher ift es eine Leda. Der Schnabel bes Schwans berührte bas Rinn, wovon noch bie Spur zu feben ift; er mar vermuthlich flein und fie hielt ihn mit beiben Sanben. Die Sandalen find auch der Leba mehr eigen, fo wie die fcmachtigere Kigur.

20. Kleiner figender Berkules.

21. Basrelief uber bem Ramin. Der Centaur Reffus und

Dejanira. Mus dem Palast Berospi.

22. Gegenüber von Bronze ein kleiner Hercules imberbis, mit den Aepfeln. Hinter ihm der Baum mit der Drachenschlange. Gefunden zu Gebelet in Sprien, unweit Byblos. Dr. Swinnen schiefte die Stücke 1779 nach London; er hatte sie von einem Griechen in Konstantinopel gekauft. 2 Fuß 6 Boll hoch.

Park Drawing-room.

1. Ropf von Decebalus, folossalisch. Bom Forum Trojani.
What though the field be lost!
All is not lost: th'unconquerable will

All is not lost; th'unconquerable will And study of revenge, immortal hate And courage never so submit and yield, And what is else not to be overcome; That glory never shall his wrath or might Extort from me. Has conditiones Decebalus deductus ad Trajanum invitus accepit. Dio Cassius.

2. Uftragalizon. Gine Figur, ein Jungling, ber auf bem Boben fist und bas Ueberbleibsel eines Urms beißt. Gin Leber um seine Huften ist ganz Leber in ben Falten. Es scheint der Ueberrest einer Gruppe von zwei jungen Leuten, die sich bei dem Andchelspiel zanken; ein Andchel (talus) ist noch übrig in der Hand, die zu der sehlenden Figur gehort. Gefunden während des Pontissische Arms VIII. in den Babern des Titus, wo eine ahnliche Gruppe von Polyklet gestanden haben soll. Der Kardinal Franz Barberini, Neffe dieses Papstes, stellte es in seinem prachtigen Palast auf, wo es blieb bis 1768, da es nach England gebracht wurde. Es ist gemeine Natur, ein Strassenjunge — aber wie ausgesucht! Der ausgestreckte Fuß ist Schon gezeichnet.

3. Kolossalische Buste von Marc Aurel. — Velato capite, mit Aehren gekrönt. Studium Philosophiae serium et gravem reddidit, non tamen prorsus abolita in eo comitate. Jul.

Capitolin.

4. Untinous, als Bacchus, foloffalische Bufte. Apotheofis.

Epheu.

Epheu.

5. Göttlicher Minervakopf, von Marmor. Mr. Townley hat ihr Helm und Aegis von schöner Zeichnung von Bronze gezgeben. Ihr Haar ist zurückgestrichen, ihr Hals schön. Wunderbares Vorwärtsstreben des ganzen Kopfes, Halses und Blickes und des sich öffnenden Mundes Ausmerken. Mehr ein Bild menschlichen Forschens, als göttlichen Wissens. Gefunden 1773 in der Villa Casali, vermuthlich den Bädern des Olympiodorus.

6. Chitia, Bufte, aus einer Sommerblume hervorbluhend. Kostet 1000 Pfund Sterling. Weiches, schon gescheiteltes Haar,

schmachtendes, wunderschönes Gesicht.
7. Kolossalische Buste eines jungen Herkules. Sehr machtig. Mus bem Palaft Barberini.

8. Trojans Bufte. 1776 gefunden.

9. Eine Ifis, aus bem Lotos hervorbluhend. Mus bem Pa-9. Eme Ists, aus dem Lotos hervordugend. Aus dem pasfaft Laurenzani in Neapel. Ich mochte Worte finden, die diesem Kopf, oder besser das ganze Brustbild, malten; denn gesmalt mußte es werden, damit man es fühlte. Ich will erst am Aeußeren verweilen. Ihr Haar, an der Stirne gescheitelt, fällt zurück und über die Schläse, nah an den Augenbrauen vorbei, in naffen wellenformigen Locken und Flechten, die auf bem Macken fich Schlangeln. Das Gewand von feiner Leinwand ift naß und lagt die Gestalt burchscheinen; es bect ben rechten Urm und zum Theil bie Schulter, und ift vorn ben Urm binab mit vier runden Spangen zugeheftet; bann fliefit es in einer fchragen Wellenlinie uber ben reichen nahrenden Bufen, und fchlupft um die Mitte bes linken Urms, wo wieber eine Spange gum Borfchein kommt. Die Blatter bes Lotoskelches, unten fest ver= einigt, geben erst schrag breiter werdend hinguf, und biegen sich bann schon bivergirend in lieblichen Formen um. Mus diefem Relche fleigt die Bufte hervor. Bezaubernd ift die rechte Bruft, burch bas Gewand fublbar; an ber linken nackten vergeben bie Sinne. Den Sals wolluftig emporhaltend, uppig, voll und weich, neigt fich ihr Saupt kaum merklich zur rechten Seite; schon und voll find die Wangen; im Munde ift ein Reichthum ber Uffektsprache, ber fich nicht ausbrucken lagt; feben muß man biefe bem Sinne entgegenkommende Dberlippe, wie viel Leben in ihr verborgen ift, wie viel mannigfaltige Kraft ber Bewegung in ihrer festen Bolbung, und welche Ruhe, welche fanfte, milbe, nichts begehrende, aber mild empfindende Form ber Schonheit in allen feinen Proportionen und Theilen! Die feine lange Nafe ift noch ifisahnlich, ohne mehr agyptisch zu fein; bas Besicht ift ibealifirt: aanptische Schonheit mit bem schmachtend = melancholi= fchen, finnenden Ausbruck, mit einem Blick voll Liebe und marmender Rraft zu troften und zu befeelen.

10. Cintia.

11. Liegenbe Diana, mit naffer Draperie. Rlein, fehr fchoner Rorper. Gefunden in ber Billa Berospi, ungefahr in ber Lage von Salluft's prachtigen Garten.

12. Hand von der schonften Arbeit, die einen noch nicht ganz

entwickelten Schmetterling bei ben Flugeln halt.

Druck von F. A. Brochaus in Leipzig.

1 6







LG F7554 Authorforster, Johann Georg Adam Title Sammtliche Schriften. Vol. 5 University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ret. Index File"
Made by LIBRARY BUREAU



